





M. M.



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation





molley

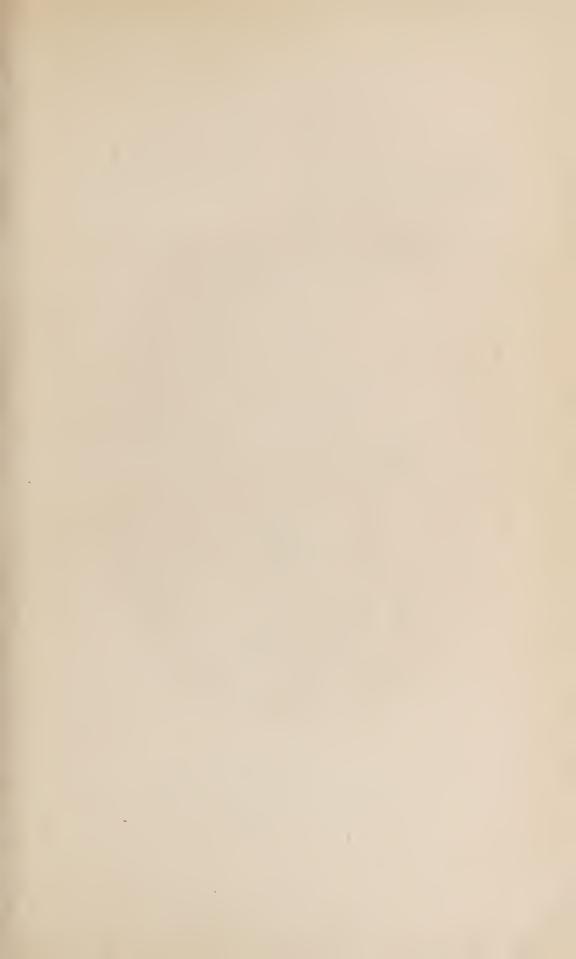

# Gesammelte Schriften

und

## Denkwürdigkeiten

des

General=Feldmarschalls

Grafen Helmuth von Wolthe.

TH

Uchter Band.

Briefe über Buftande und Begebenheiten in der Türkei.

Berlin 1893.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konigliche Hofbuchhandlung Rochftraße 68-70.

### Bnieke

über

# Sustände und Begebenheiten

in der

## Türkei

aus den Jahren 1835 bis 1839

von

### helmuth von Moltke,

hauptmann im Generalftabe, fpater General-Felbmarichall.



Sechste Auflage,

eingeleitet und mit Anmerkungen versehen

non

Dr. Gustav Hirschfeld,

ord. Profeffor an ber Universität zu Königsberg.

Mit einem Bildniß des Verfassers aus dem Jahre 1851, elf Abbildungen, drei Karten und Plänen und einer Nebersichtsfarte der Reisewege in Kleinasien nach des Versassers eigenhändigen Gintragungen.



#### Berlin 1893.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Kochstraße 68—70.



## DD219. MTAIT Bd. 8

Alle Rechte aus dem Gesetz vom 11. Juni 1870 sowie das Uebersetzungsrecht sind vorbehalten.



### Dorwort.

Ber Herausgeber hat Moltkes Briefe aus der Türkei erst näher kennen gelernt, als seine Wanderjahre im Drient, wohin Beruf und Neigung ihn früh und oft geführt, abgeschlossen hinter ihm lagen. Vielleicht darf er dies als einen glücklichen Bufall ansehen; jedenfalls hat sich ihm der Werth des Werkes badurch von vornherein in seiner ganzen Wahrheit und Größe enthüllt. Als nun nach dem Tode des Verfassers sein litte= rarischer Nachlaß erschlossen, als es möglich wurde, die Einsicht in die schriftstellerischen und menschlichen Gigenschaften, welche vor Allem die Türfischen Briefe bezeugen, noch zu bereichern und zu vertiefen, da hat es den Herausgeber aufs Höchste an= gezogen, immer aufs Neue solcher vergleichenden Betrachtung jener Briefe sich hinzugeben. Aus diesem zunächst rein persön= lichen Verhältnisse ist allmählich die vorliegende Ausgabe hervor= gewachsen, beren Unlage ber erfte Abschnitt ber Ginleitung im Einzelnen begründet.

Wie die Arbeit ansgegangen war von neu erschlossenen Duellen, so hat sie, wie das zu geschehen pflegt, wiederum zu solchen hingeführt, die bisher noch nicht beachtet waren; hier ist der unschätzbare werkthätige Antheil, den der Herausgeber von Moltkes Gesammelten Schriften, Herr Dberstlieutenaut v. Leszczynski, auch diesem Werke von Anbeginn gewidmet hat, von besonderer Wichtigkeit geworden (s. Einl. S. XX, XXIV); es wäre undankbar, dieses Umstandes nicht an erster Stelle zu gedenken.

Die Beigaben sind auf solche beschränkt worden, welche sür das Verständniß von wirklichem Werth schienen und zugleich von der Hand des Versassers herrühren; dahin gehören die Pläne von Konstantinopel und dem Bosporus, vom Kurdenschlosse des Sayd-Bey und der freilich etwas summarische vom Schlachtselde von Nisib.\*) Die Uebersichtskarte am Schlußgegen eine ausgeführtere zu vertauschen, hielt ein Bedenken der Pietät ab: hat doch der Versasser, seinen Keisewege darauf eingetragen; ein paar dabei unterlausene Versehen, sowie durchsgängig die Namensschreibung sind berichtigt worden. Dies Lettere auch im Text zu thun, haben wir hingegen nicht für unsere Aufgabe gehalten.

Carl Ritters Vorwort, welches das Werk bei seinem Erscheinen einführte, ist nun zu einem historischen Beweisstück geworden, das nicht sehlen durfte. Ein Register, sowie ein Inhaltsverzeichniß waren schon von vielen Seiten gewünscht worden.

Im Uebrigen spreche das Buch auch fürder für sich selber und bezeuge immer aufs Neue, daß der Verfasser zu den Ausserwählten gehört, welche in gleicher Weise unsere Bewunderung wie unsere Liebe und Verehrung verdienen, daß er daher mit vollem Rechte unserem Herzen ebenso nahe steht wie unserem Verstande, und daß das unwillsürlich mächtige Gefühl der Nation, welches ihm, wie keinem anderen friegsberühmten Manne, gerade diese Stelle einräumt, tief begründet ist.

Königsberg i. Pr., August 1893.

Gulfan Hirlchfeld.

<sup>\*)</sup> Für die Erlaubniß, diese brei Plane hier zu wiederholen, find wir der Simon Schroppichen Landkartenhandlung, 3. Henmann, in Berlin zu aufrichtigem Danke verpflichtet.



### Inhalts - Verzeichniß.

| Ginle  | eitung:                                                       | Seite |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1. 2   | Anlah und Einrichtung dieser Ausgabe; Duellen X               | III   |
|        | Bearbeitung der Türkischen Briefe durch Moltke X              | IXI   |
|        | Moltke in den Türkischen Briefen XX                           |       |
| 4.     | Die Türkischen Briefe und der Orient                          | LI    |
|        | Moltke und die anderen Länder klassischer Kultur              | LX    |
| Zeitta | lfel zu Moltkes Aufenthalt im Drient LX                       | XL    |
|        | Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei.         |       |
| C. R   | itters Vorwort                                                | III   |
|        | 1835.                                                         |       |
| 1.     | Besuch beim Pascha von Neu-Orsowa. Reise durch die Wallachei. |       |
|        | - Bukarest. Bukarest, den 25. Oktober                         | 1     |
| 2.     | Zustand der Wallachei. — Die Spuren langer Knechtschaft. —    |       |
|        | Konsulate. — Geringe Einwirkung der Regierung auf das Land.   |       |
|        | — Bergleich mit Serbien                                       | 4     |
| 3.     | Wallachische Schlitten. — Gjurgewo. — Ruftschuk. — Reise mit  |       |
|        | dem Tartaren. — Schumla. — Türkische Bäber. — Der Balkan.     |       |
|        | — Adrianopel. — Ankunft in Konstantinopel. Konstantinopel,    |       |
|        | den 29. November                                              | 11    |
| 4.     | Fahrt von Konstantinopel auf dem Bosporus nach Bujnkbere.     | - 0   |
|        | Konstantinopel, den 3. Dezember                               | 20    |
| 5.     | Besuch beim Serastier Pascha. Konstantinopel, den 24. De=     |       |
|        | zember                                                        | 23    |
|        | 1836.                                                         |       |
| G      | Spaziergang durch Tophane. Deffentliche Briefschreiber. —     |       |
| 0,     | Galata. Konstantinopel, den 4. Januar                         | 26    |
| 7      | Chosref Pascha. Konstantinopel, den 20. Januar                | 30    |
|        | Die Frauen und die Sklaven im Orient. Arnaut-Kjöi bei         |       |
| 8.     | Konstantinopel, den 9. Februar                                | 34    |
|        | Rufflittinaper, Delt 3. Reptaut                               |       |

|            |                                                                                                                  | Seite |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9.         | . Armenisches Familienleben. — Spaziergang am Bosporus.                                                          |       |
|            | Arnaut-Kjöi, den 12. Februar                                                                                     | 41    |
| 10.        | . Die politisch=militärische Lage des osmanischen Reiches im                                                     |       |
|            | Jahre 1836. Pera, den 7. April                                                                                   | 46    |
| 11.        |                                                                                                                  | 55    |
| 12.        |                                                                                                                  |       |
|            | ober öffentliche Erzähler. Konstantinopel, den 5. Mai                                                            | 62    |
| 13.        |                                                                                                                  |       |
|            | Mittagsessen. Bera, den 20. Mai                                                                                  | 64    |
| 14.        |                                                                                                                  | 67    |
| 15.        |                                                                                                                  |       |
|            | ionische Fischerkahn. Pera, den 19. Juli                                                                         | 73    |
| 16.        |                                                                                                                  |       |
| _ =        | An Bord im Hafen von Smyrna, den 4. August                                                                       | 75    |
| 17.        |                                                                                                                  | 80    |
| 18.        |                                                                                                                  | 0.1   |
| 10         | jukbere, den 20. September                                                                                       | 84    |
| 19.<br>20. | A /                                                                                                              | 89    |
| 40.        | Die Wasserleitungen von Konstantinopel. Bujukbere, den                                                           | 0.0   |
| 21.        | 20. Oktober                                                                                                      | 90    |
| 22.        | Feuersbrünfte. — Bauart der Häuser. Bujukdere, den 23. De=                                                       | 99    |
| 44.        | dember                                                                                                           | 100   |
| 23.        | Mehmet Chokref Kascha in Verbannung. Bujukdere, den                                                              | 102   |
|            | 28. Dezember                                                                                                     | 105   |
|            |                                                                                                                  | 100   |
|            | 1837.                                                                                                            |       |
| 24.        |                                                                                                                  |       |
| <b>41.</b> | Die Tauben in der Moschee Bajasids. — Die Hunde in Konstantinopel. — Die Begräbnisplätze. Bujukbere, den 18. Jas |       |
|            | nuar                                                                                                             | 400   |
| 25.        | Nudienz beim Großherrn. Pera, den 21. Januar                                                                     | 108   |
| 26.        | Die Pest. Konstantinopel, den 22. Februar                                                                        | 113   |
| 27.        | Neber Quarantänen in der Türkei. Konstantinopel, den 27. Fe-                                                     | 117   |
|            | bruar                                                                                                            | 105   |
| 28.        | Reise des Großherrn. Barna, den 12. Mai                                                                          |       |
| 29.        | Stillleben von Bujukbere. — Der Tschibuk. Bujukbere, den                                                         | 131   |
|            | 13. Juni                                                                                                         | 153   |
| 30.        | Omaita Williams Kain Of CV                                                                                       | 158   |
| 31.        | Der Thurm von Galata. Bujukbere, den 14 Sentember                                                                | 160   |
| 32.        | Reise durch Rumelien, Bulgarien und Dobrudscha — Der                                                             | 100   |
|            | Trajanswall. Barna, den 2. November                                                                              | 164   |
|            |                                                                                                                  | TOI   |

|            | Inhalts-Berzeichniß.                                                              | VII         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 33.<br>34. | Troja. Pera, den 21. November                                                     | eite<br>176 |
|            | gember                                                                            | 181         |
|            | 1838.                                                                             |             |
| 35.        | Reise nach Samsun. — Die Häfen bes Schwarzen Meeres. —                            |             |
|            | Dampfschifffahrt. Tokat in Usien, den 8. März                                     | 207         |
| 36.        | Amafia. — Die Felsenkammern. Siwas, den 10. März                                  | 212         |
| 37.        | Tokat. — Siwas. Siwas, ben 11. März                                               | 216         |
| 38.        | Der Anti-Taurus ober die kleinasiatische Hochebene. Allabschas Hann, den 15. März | 219         |
| 39.        | Der Cuphrat. — Rieban-Maaden. Rieban-Maaden am Cuphrat,                           |             |
| o9.        | ben 16. März                                                                      | 222         |
| 40.        | Ankunft im Hauptquartier der Taurus : Armee. Messre bei                           |             |
|            | Rarput, den 19. März                                                              | 225         |
| 41.        | Malatia und Asbusu. — Paß über den Taurus. — Marasch.                             |             |
|            | Marasch, den 28. März                                                             | 228         |
| 42.        | Das turfmenische Lager. — Der mittlere Lauf bes Cuphrat. —                        |             |
|            | Rumfaleh. — Biredschif. — Orfa. Orfa, ben 6. April                                | 232         |
| 43.        | Reise auf dem Tigris bis Mofful. — Die Araber. — Zug                              |             |
|            | mit der Karawane durch die Wüfte von Mesopotamien. Diche-                         | 0.45        |
|            | fireh am Tigris, ben 1. Mai                                                       | 247         |
| 44.        | Belagerung eines Kurdenschloffes. Sand Ben Raleffi, den                           | 070         |
|            | 12. Mai                                                                           | 270         |
| 45.        | Die Berge von Kurdiftan. Sand-Ben-Kalessi, den 18. Mai .                          | 283         |
| 46.        | Zug gegen die Kurden. Karlann-Vagh, den 4. Juni                                   | 285         |
| 47.        | Türkische Steuererhebung und Konskription. Lager zu Karsann=                      | 294         |
|            | Dagh (in Kurdiftan), den 15. Juni                                                 |             |
| 48.        | Ritt burch das Gebirge vom Tigris an den Cuphrat. Reise                           |             |
|            | auf dem Euphrat durch die Stromschnellen. — Asbusu.                               | 301         |
|            | Karput, den 20. Juli                                                              |             |
| 49.        | Botschaft des Großherrn. Karput, den 19. August                                   |             |
| 50.        | Die orientalische Tracht. Hauptquartier Asbusu bei Malatia,                       | 319         |
| <u>.</u> . | den 2. September                                                                  | 325         |
| 51.        | Defertionen. Asbusu bei Malatia, den 23. September                                | 325         |
| 52.        | Schnelle Temperaturwechsel. Malatia, den 3. Oktober                               | 021         |
| 53.        | Reise nach Jeonium. — Die Siebenschläfer. — Der Erbschiesch                       |             |
|            | und Cafarea. — Kara-Djehennah. — Jconium. — Die cilicischen                       |             |
|            | Bäffe. — Der Bischof von Tomarse. — Der Awscharenfürft.                           | 327         |
|            | Malatia, den 3. November                                                          | 021         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 54      | . Der Ramasan. — Türkische Reiterkünste. Malatia, den 8. De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sette |
|         | zember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349   |
| 55      | . Die Winterquartiere. Malatia, den 23. Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 353   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | 1839.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 56      | . Reise nach Orfa. — Das Dscheridwerfen. — Die Höhlen. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|         | Das Schloß des Nimrod. Biradschif, den 27. Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 357   |
| 57      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365   |
| 58      | Ronzentrirung der Taurus-Armee. Malatia, den 5. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 372   |
| 59      | . Reise nach Egin an den Frat. Malatia, den 8. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 376   |
| 60      | . Versuch, den Euphrat bei hohem Wasser hinabzusahren. Malatia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 910   |
| 00      | hen 12 Minril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 380   |
| 61      | den 12. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900   |
|         | 5 Stunden unterhalb Samsat, den 29. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383   |
| 62      | . Versammlung des Korps zu Viredschik. Beledjik, den 7. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 63      | Das Lager. Lager von Biredschiff am Emphrat, den 10. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386   |
| 64      | Die Schlacht bei Nisib. Asbusu bei Malatia, den 12. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 395   |
| 65      | . Rücksehr nach Konstantinopel. — Empfang beim Vesier. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 397   |
| 00      | Audienz beim Sultan Abdul-Medschid. Konstantinopel, den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|         | 10 Marif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400   |
| 66      | 10. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422   |
| 67      | Rosse durche Schmans Man auf auf du Contember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 428   |
| •       | The state of the s | 111   |
| 97. m 1 | Ibrail, an Bord des "Fernandos", den 13. September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 441   |
|         | Regarten 11 a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |
| Rers    | Lesarten u. a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 455   |
| 0110    | origing after ramen and bet lotalitylighen segenfiance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 535   |
|         | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         | Abbildungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1.      | Bildniß bes Verfassers aus dem Jahre 1851 Titelbilk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 2.      | Türkischer Infanterist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 3.      | Türkischer Infanterist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| •       | Das handschriftliche Trackurk fact is its                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
|         | Das handschriftliche Tagebuch sagt darüber: "Die Wacht=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|         | posten werden nur alle Monate, oft noch seltener abgelöst; der Rosten hat aber nier oft sont Monate, oft noch seltener abgelöst; der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|         | Posten hat aber vier, oft fünf Rummern. Dabei geht es sehr sorg= los zu. Der Tschausch steht fast den gausen Tag por der Thür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|         | The state of the s |       |
|         | weil der Posten die Raschas nicht kennt, vor welchen ins Gewehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 4.      | gerufen wird. Die Hunde helsen mit aufpassen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| т.      | Faksiunile einer Seite des Tagebuches: Besuch beim Seraskier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|         | 1. Januar 1836, f. hinten Anm. 26 3n S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 26  |

am Schluß des Bandes.

tragungen



## Woltke und der Grient.

Ginleitung

311

Moltkes Briefen aus der Türkei

non

Dr. Guftav Hirschfeld,

ord. Professor an der Universität zu Königsberg.







Ich muchte der tlachwelt überlassen feben, ein Urtheil über mich zu fällen. Molike (Schriften V, 223).

1.

#### Anlaß und Einrichtung dieser Ausgabe; Quellen.

Do reich ist keine Nation an schriftstellerischen Meisterwerken, daß sie sich gestatten dürste, auch nur eines unter ihnen
zurückzusetzen; und wie wäre das den Deutschen erlaubt, wenn
ein solches Werk an seiner Stirn den Namen Moltkes trägt!
Dennoch hat es drei Jahrzehnte gedauert, — der Ruhm des
Versassers auf einem ganz anderen Gebiete mußte erst zu Hülse
kommen, ehe, im Jahre 1870, die erste Auflage der Türkischen
Vriese erschöpft war.\*) Dann sind in etwa zwanzig Jahren vier
neue Auflagen nöthig geworden, aber noch heute steht die Verbreitung dieses Buches in feinem Verhältniß zu seinem Werthe.
Die Erkenntniß scheint noch nicht durchgedrungen, daß diese Briese
zu den klassischen Werken unserer Literatur gehören.

Alls Moltke dies Buch zusammenstellte, hatte er als Schriftsteller schon eine Vergangenheit: denn abgesehen von einem

<sup>&</sup>quot;) Gine frauzöjijche Nebersehung unter dem Titel: Lettres sur l'Orient, überseht von Alfred Marchand, erschien im Jahre 1872 bei Sandoz und Fischbacher in Paris; eine italienische, die vollständiger und im Ganzen nicht übel ist, als "Lettere dall' Oriente" im Jahre 1877 bei den Fratelli Treves in Mailand; die "Autorisation des Bersassen", welche der Titel erwähnt und die nach der Angabe der Berlagshandlung in einem Billet von wenigen Zeilen bestanden hat, das an die Ueberseherin gerichtet gewesen sei, ist leider nicht mehr aufzusinden gewesen; wir wissen daher nicht, ob es ein so sehr erwünsches späteres Urtheil des Versassers über sein Werf (s. unten S. XXX) enthalten hat.

"Compendium über militärische Aufnahmen für seine Schüler" (Schriften IV, 14, vom März 1828) waren schon "kleine Auffätze in Zeitschriften" von ihm erschienen, von denen die Novelle: die zwei Freunde, auch in den "Schriften" (I, 40) wieder abgedruckt ist und die sämmtlich wieder herauszusuchen keine allzu schwere und jedenfalls lohnende Aufgabe sein würde. Und wenn auch "diese Kinder seiner Laune oder vielmehr seiner Geldnoth sämmtlich ungetauft in der Welt herumliefen" (Schriften IV, 242), so waren doch zwei größere Abhand= lungen (1831 und 1832) über Holland und Belgien in gegenseitiger Beziehung und über Polens innere Verhältnisse (Schriften II, 1 ff. n. 61 ff.), wie der jugendliche Verfasser seiner Mutter schrieb, "mit unserem glorreichen Namen verziert". Mit unverkennbarer Befriedigung theilt er der Mutter später mit, daß der Cenfor des letzteren Werkes nicht glauben wollte, der Verfasser "sei ein bescheidener Sekondlieutenant, er habe sicher geglaubt, es sei ein Mann, der sich schon so seine fünfzig Nahre in der Welt umgesehen" (Schriften IV, 59); und in der That meldet sich der große Schriftsteller schon hier durch die klare Anordnung, den charaktervollen Stil, das sittliche Pathos. Allein ihrem Inhalte nach waren diese Abhandlungen, wie der Verfasser selber offen ausgesprochen (Schriften IV. 49. II, 64), doch wesentlich Kompilationen. Der Stoff des vorliegenden Buches dagegen ist in einem auch für Reise= beschreibungen ungewöhnlichen Maße fast ausschließlich aus den eigenen Beobachtungen und Erfahrungen des Berfassers geschöpft; in solche Lage ist der Feldmarschall — außer in den Briefen — nie wieder gekommen. Und so hat er denn auch in diesem Werke seine Schwingen am freiesten regen, sich selber am meisten geben fönnen. Gewiß ist es wahr, die Beschäftigung mit irgend welcher Lebensäußerung eines wahrhaft großen und ganzen Mannes führt immer wieder auf die Persönlichkeit; darin befteht ja z. B. der Reiz der Goethe-Forschung. Darum bleibt aber doch bestehen, daß diesenigen Neußerungen am anziehendsten und werthvollsten sein werden, in welchen die Persönlichseit ohne Weiteres, direkt und ungezwungen zum Ausdruck kommt. Diesen eignet die elementare Kraft der Natur, sie gleichen einem unserschöpflichen, segensreichen Quell, dessen Ungezählte sich erfrenen dürsen, dessen Wirkungen in Zukunft und Ferne uicht abzusehen sind. So darf man aussprechen, daß dieses Werk für den Wenschen wie den Schriftsteller auch dann noch zeugen wird, wenn die Ereignisse, die uns seinen Namen über Alles thener gemacht, ja die Zustände, die er hat herbeisühren helsen, einer fernen abgeschlossenen Vergangenheit angehören werden.

Nach Form und Inhalt haben die Türkischen Briefe alles Anrecht, Gemeingut unserer Volksgenossen zu werden. hat bisher, so scheint es, etwas Aeußeres entgegengestanden: Namen und Ereignisse, die vor etwa fünfzig Jahren Jedermann geläufig waren, sind heute beinahe nur dem Fachmann ohne Weiteres verständlich; oder ist wirklich vorauszusetzen, daß auch heute noch jeder Leser weiß, was der Friede von Adrianopel oder der Hattischerif von Bülhane, was die Schlacht von Konia oder der türkisch-englische Handelsvertrag, was Milosch Obrenowitsch oder Alexander Ghika zu bedeuten haben? alles Derartige aufzuklären, schien die erste Pflicht einer Ausgabe, welcher als schönstes Ziel vorschwebt, dieses herrliche Buch zu erschließen, seinen Leserfreis so zu erweitern, wie es seiner Bedeutung entspricht, und diese Lefer so zu ftimmen, daß sie seiner vollen Wirkung theilhaftig werden. Auf der anderen Seite ift die Gefahr von Anmerkungen nicht gering: unter ben Klassistern der Deutschen ist es der einzige Lessing, von welchem angemerkte Schriften überhanpt noch gelesen werden, und vielleicht haben doch auch sie unter diesem gelehrten Beiwerf, welches den Fluß der Darstellung unterbricht, einigermaßen zu leiden. Dennoch schienen Ummerkungen für den vorliegenden Fall das geringere Nebel, wofern nur Zahl und Umfang auf das Nothwendigste

beschränkt und unverrückt das Ziel im Auge behalten wurde, lediglich den Genuß zu vermitteln und zu erleichtern, aber nicht etwa eine Art von historisch-geographischem Handbuch zu schaffen.

Und noch eine zweite Art von Erläuterung schien innershalb des Textes erwünscht: der Verfasser hat es absichtlich vermieden, von seiner dienstlichen Stellung zu sprechen (Türkische Briefe, S. 400); auf diese Weise sind die Motive seiner verschiedenen Unternehmungen und Missionen kast niemals zum Ausdruck gekommen, sie konnten aus den Berichten eingefügt werden, welche Moltke selber sowie seine beiden Kameraden vom Generalstab, die Hauptleute Fischer und v. Vincke, im Ansang des Jahres 1840 ihrem Chef erstattet und die sich im Kriegsarchiv des Großen Generalstabes besinden. \*)

So wenig es nun aus Gründen der Aesthetik wie der Pietät angezeigt war, den Text des Werkes noch mehr zu beslasten, so wichtig und lehrreich schien es doch, gerade diesem Werke des Verkassers wenigstens anhangsweise alles das einzusverleiben, was mit seinen orientalischen Reisen und Interessen in Beziehung steht. Auf diese Weise durfte man einmal hoffen, einen wenn auch bescheidenen Beitrag zu einer Lebensgeschichte des Verkassers zu bieten, deren eingehende Darstellung doch zu den Ehrenpflichten unseres Volkes gehört. Aber fast mehr noch lag uns hier ein anderer Zweck am Herzen: wie dürfte man

<sup>\*)</sup> Soeben, nachbem die vorliegende Ausgabe im großen Ganzen abgeichlossen war, sind auch die Aufzeichnungen des vierten prenßischen Offiziers, der zu dem damaligen Kommando in der Türkei gehörte (vgl. Brief 31 S. 160) des Jugenieurhauptmanns v. Mählbach, verarbeitet worden unter dem Titel: "Moltke und Mühlbach zusammen unter dem Habsbach, verarbeitet worden unter dem Titel: "Moltke und Mühlbach zusammen unter dem Habsbach, verarbeitet worden unter dem Titel: "Moltke und Mühlbach zusammen unter dem Habsbach beiten dem Versfassen, seine Duellen deutlich von seinen eigenen und anderen Aussiührungen zu trennen, und hätte es ihm nur nicht gesallen, an allen nur nicglichen Stellen einem Gegensah zu Moltke mehr oder weniger offenen Ausdruck zu geben, einem Gegensah, der doch dazu führen muh, den Helben des Bersassers noch einmal eingehender zu bestrachten. Ueber Einzelnes siehe unten S. XVIII, XIX, XXXIII, XXXIV, LV, Ann. 298 f. Daß v. Mühlbachs Leiftungen dis sehr nurbeachtet blieben, ist zunächst doch dadurch verschuldet, daß er selber von seinem Material keinen weiteren Gebrauch gemacht hat. — Die Geschichte sens Kommandos hat Wagner S. 16 ff. in daukenswerther Weise dargestellt; über die Persönlichkeiten s. ebenda S. 304 ff. n. Moltkes Schriften V, 141 f.

bei einem Manne wie Moltke nur an die äußeren Lebensschickfale und Greignisse benken, wo die allseitige Würdigung bes Menschen einen so unendlich reicheren Lohn verheißt? Gefteben wir nur, daß trotz allem Guten und Treffenden, was in der Beziehung gesagt worden ist, wir doch erst im Anfang einer Kenntniß stehen, die nicht bloß für unsere Volksgenossen, sondern für die Menschheit ein unerschöpflicher Schatz zu werben verfpricht. Es ist uns ja auch eben erft in den "Schriften" die Fülle von Material erschlossen worden, für die wir nicht dankbar genug sein können; und es ist in hohem Grade unbillig, darin mehr die versäumten Einzelheiten als das Geleistete zu betonen. Jetzt erst kommen wir überhaupt in die Lage, die eminente ichriftstellerische Begabung des Keldmarschalls näher würdigen zu können; und es ist vornehmlich auch der Wunfch, gerade diese Seite ins rechte Licht zu setzen, welcher die Einrichtung dieser Ausgabe beeinflußt, welcher besonders die Parallelftellen aus den übrigen Schriften anzuhängen veranlaßt hat. Hieraus fann dem Leser reicher Gewinn erwachsen: zu den bezeichnendsten Gigenschaften Moltkes gehört das unablässige, energische Ringen nach dem passendsten, dem einzig treffenden Ausdruck, und das ganze vorliegende Buch ist das Resultat solcher Gedankenarbeit. Gine Reihe von Gegenständen, die der Verfaffer hier behandelt, hat er aber auch in anderen Schriften und bei anderen Gelegenheiten berührt; kann es da etwas Lehrreicheres geben, als die verschiedenen Fassungen zu vergleichen? Kommt der Einblick in die geistige Werkstatt, der dadurch eröffnet wird, auch in erster Linie der Erfenntniß von Moltkes schriftstellerischer Runft zu Gute, so muß es doch zugleich alle denkenden Leser in hohem Grade anziehen und fesseln, jede Beränderung und Aus= laffung, jeden Zusatz auf ihren Grund hin prüfen zu können. Darum seien die Parallelstellen eifrigem Studium empfohlen. Man wird bemerken, wie der Berfasser anderen Zweden eine andere Fassung anpaßte und daß es sich bei ihm ungleich v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

weniger um Veränderungen handelt, die mit seiner Entwickelung zusammenhängen. Es gehört vielmehr, um das gleich hier ansussügen, zu den charakteristischen Eigenthümlickeiten Moltkes, daß er von früher Jugend an bis zum späten Alter schriftstellerisch — weil auch menschlich — derselbe blieb, daß sogar einzelne Ausdrücke und Bendungen ihn durch das ganze Leben hin begleiten.\*) Das hat bei ihm nichts mit dem Stereotypen einer Manier zu thun, sondern ist zu verstehen wie die volle Naivetät eines großen Antiken, hervorgegangen aus dem Bewußtssein, den Ausdruck völlig zweckentsprechend geprägt zu haben, wie der Verfasser selber gelegentlich bemerkt, daß ein gewisser Grad von Vortresslichkeit zur Uniformität führe (Türkische Briefe, S. 155).

Von gedrucktem Material hat der Schreiber dieser Zeisen für seinen Zweck berücksichtigt: die gesammelten Schriften, bis auf Band III — die Geschichte des deutsch-französischen Krieges — der für die hier verfolgten Absichten direkt nichts ergab; dasselbe gilt von den Briesen aus Rußland. Dagegen kam das Kömische Wanderbuch in Frage, das stilistisch den Türkischen Briesen am nächsten steht, sowie das Memoir zur Karte von Kleinasien.\*\*)

<sup>\*)</sup> Ich führe nur ein paar Beispiele au: Bon Pompeji heißt es im Jahre 1840 und 1876 (Schriften V, 24. 55): "Die Mutter Erde war das Museum" n. f. f., — von Pan im Jahre 1831 (Schriften IV, 245): "Er würde als Bagabund nach Straußberg gebracht oder als unsicherer Kantonnist zur Landwehr eingezogen werden" — dasselbe 1838 von einem arabischen Scheich in den Türkischen Briefen S. 267. — Der Juhalt der Arche Noahs wird als "die ganze gemischte Gesellschaft" bezeichnet (Türkische Briefe, S. 253, Schriften VI, 284). — Die Oertsichkeit als der sossille Knochenrest, aus dem das Gerippe der Begebenheit sich herstellen läßt, Römisches Banderbuch 5, S. 20 und Brief an Hund old ich (Schriften I, 185) vgl. auch S. 223\*\*\* u. Ann. 276. — Diefe Beispiele betreffen Thatsachen und Dinge; ein paar andere, welche wichtige Lebensanschauungen im Wesen und Ausdruck als nuverändert bezeugen, werden bei anderer Gelegenheit gegeben werden ssiehe unten S. XLVIII).

<sup>\*\*)</sup> Dieses Memoir ist, wie ich authentisch ersahre, für den II. Band der "Schriften" nicht übersehen, sondern wegen seines wissenschaftlichen Gepräges zunächst zurückgestellt worden; ich bemerke das wegen des vom Verfasser von "Moltke und Mühlbach" S. VII sormulirten Vorwurses. Uebrigens ist dies Memoir Jedem wohl bekannt, der sich an der Forschung in und über Kleinassen betheiligt. Dem weiteren Leferkreise hat es Chr. Belger in dem Aussahl Graf Moltkes Verdienste um die Kenntuis des Alterthums (Prenßische Jahrbücher 1883, S. 70 bis 114) nahe gerückt, dem das Lob gebührt, diese Seite der Thätigkeit Moltkes zum ersten Male im Zusammenhange und mit voller Sachkenutniß dargestellt zu haben. Aussalenderweise ist gerade diese werthvolle Leistung bisher allgemein übersehen worden.

Aber auch dasjenige, was hier zum ersten Male mitgetheilt wird, ist an Ausdehnung und Werth nicht unbeträchtlich: von ungedrucktem Material haben dem Schreiber dieser Zeilen durch die Güte des Oberstlieutenants Herrn v. Leszczynski sieben Briese an die Mutter in Abschrift vorgelegen, die Grundslagen zu den Türkischen Briesen Nr. 6, 13, 14, 17, 21, 22, 26, sowie die autographirte Darstellung des türkischsägyptischen Feldzuges im Sommer 1839, welche immer für eine Moltkesche Arbeit galt und in diesem Exemplar obenein nach einer Ansgabe des Herrn Generallieutenants v. Moltke, datirt vom 28. März 1862, ausdrücklich bezeichnet ist als "versaßt im Jahre 1839 auf Besehl des Chef des Generalstabes der Armee durch den damaligen Kapitän Frhr. v. Moltke vom Großen Generalstabe", im Folgenden citirt unter dem Stichwort "Darsstellung".\*)

Außerdem hat mir das Tagebuch vorgelegen, welches Moltke im Beginn der orientalischen Reise geführt hat und dessen Ansfang mit einigen Kürzungen im ersten Bande der Schriften, S. 103 ff. abgedruckt ist. Es bietet vom Tage der Ankunst in Konstantinopel am 23. November 1835 bis zum 22. Dezember, dem Tage, da er sich entschloß, zunächst zu bleiben, fast tägliche Einzeichnungen, dann nur noch ganz sporadische vom 1. und 20. Januar, 29. Februar 1836, 15. März, und die letzte datirte vom 4. September. Darauf folgen einzelne mehr oder weniger ausgesührte Bemerkungen, auch Lesefrüchte, die zum Theil im Buche verarbeitet sind (vergl. z. B. S. 147); fast am Schlusse eine Situationssstäze der Belagerung von Antiochia im Jahre 1097, vielleicht aus der letzten Zeit des Ausenthalts in Konstantinopel,

<sup>\*)</sup> Der Bersasser von "Moltke und Mühlbach" ist trot der Sicherheit seiner Behauptung im Jrrthum (S. VII), wenn er des Feldmarschalls Citat Schristen VI, 262 auf die "Darstellung" bezieht; nicht von dieser, die ja überhaupt über einen kleinen Kreis nicht hinauskommen konnte, ist dei Murrah eine englische Uebersehung erschienen, wohl aber vom Russische Türkischen Feldzuge unter dem Titel Russians in Bulgaria and Rumelia 1828—1829. (London 1854). In dem Briese Schristen VI a. D. ist nur fälschlich 1838—1839 gedruckt.

als schon die Mission nach Syrien in Aussicht stand und es nicht unmöglich scheinen konnte, daß auch Antiochia berührt werde.

Die Blätter des Tagebuches, eines nicht starken Oktavsbandes in Pappe, sind mit der zierlichen Handschrift Moltkes aufs Engste, aber meist recht leserlich beschrieben; an einigen wenigen Stellen bediente sich der Reisende auch der dänischen, französischen und englischen Sprache (siehe unten S. XXVI).

Endlich ist unserer Ausgabe sehr erheblich zu Gute gefommen, daß Herr Oberstlieutenant v. Leszczynski mit der uns tief verpflichtenden Genehmigung des Chefs des Generalstabes der Urmee, Generals der Kavallerie Grafen v. Schlieffen, Daten und Auszüge aus den schon oben S. VI erwähnten drei Berichten der drei preußischen Generalstabsoffiziere zur Verfügung stellte;\*) seiner nie versagenden Bereitwilligkeit, seinem liebenswürdigen Eingehen auf unsere Absichten verdaukt demnach der Leser die Renutniß eines bisher unbefannten Schatzes, aus welchem auch die drei diesem Buche beigegebenen Stizzen türkischer Schild= wachen von der Hand Moltkes stammen (s. auch unten S. LVII). Ebenso ift es Herr v. Leszczynski, der die Minklochschen Berichte an General After — in der Bibliothek der General= inspektion des Ingenieurkorps —, die Korrespondenz zwischen v. Vinde und Fischer, sowie die Rouftantinopeler Gesaudt= schaftsberichte aus jener Zeit im Staatsarchiv für unseren Zweck durchgesehen und ausgenutt hat. Einem so uneigennützigen Mitarbeiter an dieser Stelle unseren wärmsten Dank auszusprechen, ift und Pflicht und Freude; dürfen wir doch zugleich bei seiner umfassenden Kenntniß von Moltkes Litterarischem Nachlaß, den er ja zuerst erschlossen hat, uns der Hoffung hingeben, daß nichts für unseren Zweck Wesentliches, soweit es überhaupt erreichbar war, uns entgaugen ist.

<sup>\*)</sup> Unter dem Titel: "Die militärische Sendung der drei Königlich Preußischen Generalftabsoffiziere nach der Türkei in den Jahren 1837 bis 1839." Im Folgenden stets als Sendung eitirt. Mottkes Bericht ist batirt vom 3. Februar 1840.

Bon kartographischem Material haben dem Verfasser dieser Einleitung außer der großen Karte von Kleinasien von H. Kiepert, v. Moltke und Genossen und dem Planatlas der drei preußischen Generalstabsoffiziere (siehe unten LII) die neueren Karten von Kleinasien und einzelnen Theilen des Landes ansuähernd vollständig vorgelegen; es handelt sich dabei fast ausschließlich um Blätter, die dem unermüdlichen Gifer und der staunenswerthen Sachkenutniß und Kombinationsgabe Heinrich Kieperts verdaukt werden, zumal die Karten zu der epigraphischen Reise des Amerikaners Sterrett und zu den Reisen von Humann und Puchstein; im Norden Kleinasiens berühren sich auch die eigenen Routen und Aufnahmen des Schreibers dieser Zeilen mit denjenigen Moltkes.\*)

2.

### Die Bearbeitung der Türkischen Briefe durch Moltke.

Tirfei" sind aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt: die weitaus größte Zahl ist in der That aus Briesen hervorsgegaugen; diese waren in den ersten anderthalb Jahren vom Versasser vornehmlich au seine Mutter gerichtet, wie es sicher seststeht für Nr. 6, 9, 13, 14, 17, 21, 22, 26. Nach deren Tode, am 27. Mai 1837, scheint der Vater der regelmäßige Korrespondent in der Heimath geworden zu sein, wie aus dem Schreiben an die Schwester Auguste vom 4. Juli 1838 zu schließen ist (Schristen V, 31): "Meinen diesmaligen Besricht richte ich an Dich, mein liebes Gustchen, sowohl in Besantwortung Deines freundlichen Brieses, als auch weil Vater bei Ankunft dieses wohl noch nicht von seiner Reise zurück sein wird." Doch war an diesen auch schon vorher

<sup>\*)</sup> Bgl. Deutsche Rundschau 1883 IX, 49 ff., 400 ff.; 1884 X, 53 ff.

3. B. der Brief über Smyrna (Nr. 16) gerichtet, wie die Ein= gangsworte eines nicht gedruckten Briefes an die Mutter vom 5. September 1836 erkennen laffen: "Meinen Brief an Bater, in welchem ich ihm die Reise nach Smyrna geschrieben, wirst Du gelesen haben", und dann: "Daß mein Aufenthalt sich hier bis zum Frühjahr verlängert, habe ich Bater schon geschrieben." Auch der Brief über die Schlacht bei Nisib ist sicher an den Bater gerichtet gewesen, f. Anm. 300. Diese Briefe waren aber zugleich für alle Angehörigen bestimmt, gleichsam Cirkularnoten, was der soeben erwähnte Brief an die Schwester (Schriften IV, 36) andeutet: "Da Du, mein liebes Guftchen, nicht mein einziger Leser bist, so kann ich Dich hier mit einer geographischen Bemerkung nicht verschonen", und was eine Verwandte des Feld= marschalls ausdrücklich bestätigt: "Moltkes Briefe von der Türkei gingen fast alle über Berlin durch meines Baters Hände an die übrigen Berwandten" (Schriften V, 227). Hieraus er= flärt sich auch am einfachsten, weshalb für diesen Zeitraum Briefe an die Brüder nicht aufgefunden worden sind (vergl. Schriften IV, 250).\*)

Von den Briesen aus Aleinasien sind ein paar an die preußischen Kameraden im türkischen Dienst gerichtet, so die herrlichen Worte aus Diarbekir (S. 246) au Fischer, der Bries aus den Winterquartieren zu Malatia Nr. 55 und diezenigen aus dem Lager von Biredschik (Nr. 62 vgl. S. 393, und wohl auch 395 f.) an v. Vincke. Gerade mit diesem bezeugt der Verfasser sollen sin zu zenkaste au Fischer wom 14. November 1839 (Schriften V, 147): "Die Vinckesche Korrespondenz und Gott weiß was Alles kam immer dazwischen"; diesen mag auch Carl Ritter in dem unten wieder abgedruckten Vorwort S. V meinen, und ich möchte als gewiß annehmen, daß, wie Nr. 44,\*\*) so auch Nr. 46 aus dem kurdischen Feldzuge an

<sup>\*)</sup> Daß Moltke einen Brief an den Later erst offen zur Einsichtnahme nach Konstantinopel schiekte, geht aus Anm. 233 für den Türk. Brief Nr. 43 hervor. \*\*) Siehe hinten Anm. 233.

v. Vincke gerichtet war, der einzig von den prenßischen Offizieren damals noch in Konstantinopel selber weilte und daher ohne Weiteres der kleinen darin enthaltenen Aufträge dort sich entsledigen konnte. Gin Einblick in die Vinckesche Darstellung der "Sendung" (siehe oben S. XIX Anm.) erhebt das eigentlich über jeden Zweisel.

Auf eine Korrespondenz mit Kameraden in der Heimath deutet eine Aeußerung des Verfassers (Schriften V, 143), doch ist davon bisher wenigstens nichts bekannt geworden. —

Unsere Ausgabe ermöglicht vielfach einen unmittelbaren Bergleich der "Türkischen Briefe" mit den ihnen zu Grunde liegenden Originalen: mit Erstaunen und Bewunderung wird der Leser wahrnehmen, wie sehr beide sich decken, wie schon die Originale bisweilen völlig zu Abhandlungen werden und nach Form und Inhalt vollendet sind. Es ift offenbar, sie sind gleich von vornherein verfaßt worden im Hindlick auf "den guten Bericht und die interessante Reisebeschreibung", welche ber Verfasser fast im Beginn seines Tagebuches ins Auge gefaßt hat. Freilich hatte der Feldmarschall überhanpt und immer die Reigung, feine Briefe aus intereffanten Gegenden so abzufaffen, daß sie zugleich als Erinnerungsblätter dienen konnten. "Ich möchte", so schreibt er seiner Frau am 13. Oktober 1847, "ich möchte so gern eine Ropie meines Briefes über die spanische Reise haben; es ist doch ein angenehmes Andenken für die Zu= funft" (Schriften VI, 149). Auch bestätigen viele seiner Familienbriefe, was er einmal seinem Bruder Ludwig bekennt, daß mit der Reise bei ihm auch die Schreiblust aufwache, die im Alltagsleben einschlummere (Schriften IV, 256). aber war damals ein Brief aus dem Orient nach Deutschland überhaupt eine ganz andere Angelegenheit als heute, da ein Brief von Berlin nach Konstantinopel 18 Tage reisen mußte (ungedruckter Brief an die Mutter vom 5. September 1836, siehe zu Nr. 17), da man auf eine Antwort aus Berlin 42 Tage, aus Holstein 52 Tage

du warten hatte (Schriften IV, 98). Ueber den Bortheilen des rapiden Verkehrs und des Weltportos vergißt man heutzutage nur zu sehr, daß mit der objektiven Werthverminderung der Briefe und Reisen als nothwendige Folge auch eine subjektive eingetreten ist. Ganz anders schilderungswürdig erschien der Orient, solauge man noch "hinten fern in der Türkei" sagen konnte. Trotz alledem werden uns aber doch erst im Hinblick auf den beabsichtigten Reisebericht Briefe wie Nr. 21: über die Raiks, Nr. 22: Feuersbrünste und Bauart der Häuser, besonders Nr. 26: über die Pest so recht verständlich.

Indessen unterscheidet der Leser in den Türkischen Briefen auf den ersten Blick Bestandtheile noch allgemeineren Charakters, Ausführungen und Betrachtungen, die einer Familien= oder Freundeskorrespondenz sich kaum fügen; dahin gehört Nr. 2: Bustand der Wallachei, Dir. 10: die politisch = militärische Lage des osmanischen Reiches, Nr. 27: über Quarantänen in der Türkei, Nr. 47: türkische Steuererhebung und Konskription, Nr. 57: der status quo, Nr. 64: die Schlacht von Nisib. Diese sind ohne Zweifel hervorgegangen aus den Berichten, welche der Verfasser dem damaligen preußischen Gesandten in Konstantinopel, Grafen Königsmark, und dem Chef des preußischen Generalstabes zugehen ließ (vergleiche den Brief dieses, des Generals v. Krauseneck, Schriften I, 140 vom 19. August 1837). In der That befinden sich die Originale von Nr. 2 und 10 noch im Kriegsarchiv des Großen General= stabes.

Endlich scheinen einige Abschnitte lediglich für das Buch geschrieben, so vielleicht Nr. 20: die Wasserleitungen, Nr. 33: Troja, noch bestimmter Nr. 34: die Alterthümer von Konstantinopel, die an den Schluß des Aufenthaltes in der Hauptstadt gestellt ist, und Nr. 66: Sultan Mahmud, mit welcher der gesammte Aufenthalt eigentlich abschließt. Beide haben ihre Stelle in Kücksicht auf die Dekonomie des ganzen Buches erhalten; die

ihnen vorgesetzten Daten mögen daher fingirt sein. Daß wir mit dieser Voraussetzung dem Verfasser kein Unrecht thun, dafür dürfen wir uns wohl auf das in Anm. 50 Bemerkte berufen; auch in diesem Falle scheint der Verfasser aus Gründen ber Komposition Daten geändert zu haben. Ich sage "er scheint", benn als gang sicher läßt sich das nicht behaupten bei einem Manne, der, wie S. 11, 20, 55, 62, 89, 247, 274, 276 f., 285, 301, 315, 327, 357, 384, 389, 395, Mnm. 155, 302 u. s. w. lehren, entschieden keinen Sinn für Daten besaß. Es ist schon von anderer Seite bemerkt worden, daß der Feld= marschall seinen eigenen Geburtstag einmal vom 26. auf den 28. Oktober verlegt hat (Schriften I, 124; dazu VI, 132 vom 8. November 1846: "llebrigens hatte ich mich in dem Datum meines Geburtstages geirrt, und Du wußtest ihn besser als ich"); schon im Jahre 1841 begegnet es ihm, daß er die Schlacht von Nisib auf den 20. Juni ausetzt (Schriften VI, 14, dagegen S. 317 richtig 24. Juni); und seiner eigenen Mutter schreibt er ganz aufrichtig am 6. Februar 1837: "Ich muß Dir gestehen, daß ich mich nicht mehr recht besinnen kann, ob Dein Geburtstag auf den 2., 3. oder 4. dieses Monats fällt." (Schriften IV, 102.) Dem gegenüber ist es amüsant, zu lesen, wie nachdrücklich Moltke an einem Brief seiner Schwägerin das Fehlen des Datums rügt, "gegen das die Damen in der Regel eine Abneigung haben" (Schriften IV, 174).

Nun sind freilich die Daten für den Leser, der sich an den Türkischen Briefen ersreuen will, von untergeordneter Bedeutung; aber für die Zeitgeschichte wie für das Leben des Verfassers sind sie nicht unwesentlich, und es wird daher willkommen sein, sie am Schluß dieser Einleitung aus den Akten des Kriegsarchivs, dem Tagebuche und sonstigen Quellen richtig gestellt und zu einem chronologischen Ueberblick vereinigt zu finden. Einzelne Aber weichungen von den im ersten Bande der Schriften gegebenen Daten beruhen auf einer Nachprüfung des Tagebuches.

Was sich sonst sür die endgültige redaktionelle Thätigkeit des Verfassers der "Briefe" ergiebt, betrifft sast ausschließlich den ersten Theil, den Aufenthalt in der europäischen Türkei, für den eben reicheres Material zum Vergleichen vorhanden ist, und läuft vornehmlich auf Folgendes hinaus: Wiederholungen werden getilgt,\*) der Ausdruck im Einzelnen gebessert ober druckfähiger gemacht (vergl. S. 81 f., 90 f. mit den Anmerkungen und mit Schriften IV, 98), unrichtige Angaben, besonders soweit sie Alter und Art von Denkmälern angehen, werden berichtigt, s. zu S. 44, 47, 60; besonders S. 302 im Vergleich zu Schriften V, 33 (unsere Ann. 273), wo die alte Brücke und Anderes irrthümslich als "gennesisch" bezeichnet werden; Moltke war aber dann ossendar inne geworden, was jedem Orientreisenden geläusig wird, daß nämlich die Eingeborenen fast jede alte Knine völlig kritislos mit den Gennesen in Verbindung bringen, und tilgte den Ausdruck.

Noch mehr als in den Privatbriefen vermeidet der Versfasser, sein "Ich" hervorzukehren: ist doch selbst im Tagebuch, das für keines Menschen Auge bestimmt war, nachträglich folgende Stelle dis "good" von ihm durchstrichen worden: "It is indeed flattering for me perhaps to contribute essentially to the institution of a milice in this country and I shall strive to give as good a memoir on this subject as my knowings of this country will allow." Achnlich verstehe ich, wenn er am Schluß von Nr. 15 (S. 74) einer Mitarbeit bei der Losbringung des anfgelausenen türkischen Dampsers nicht gedenkt, wie sie der Brief an die Mutter (Schriften IV, 97) schildert. Vielseicht schien ihm aber anch das ganze Ereigniß nur drei Zeilen zu verdienen.

Wohl aus Pietät ist die Bemerkung S. 433 von dem tür= kischen Bürdenträger, der nur aus Courtoisie zugab, daß die

<sup>\*)</sup> Davon finde ich nur ein paar Ausnahmen: die Bemerkung über die Nähe der Quellen von Euphrat und Tigris steht auf S. 250 und 304; über den heiligen Teich zu Orfa S. 243 und 360; Bergleich des Euphrat mit der Oder S. 236 und 309.

Erde rund sei, nicht mit Hafiß=Pascha in Verbindung ge= bracht, auf den sie nach "Sendung", S. 2 unzweiselhaft geht.

Nur wenige Fälle lassen sich nachweisen, in welchen der Originalbrief gegen den "Türkischen" im Recht zu sein scheint: nicht auf Brussa, sondern auf Konstantinopel wird es da bezogen, daß der Berg Olymp im Winter Holz zur Erwärmung, im Sommer Eis zum Scherbett liefere (S. 68), und auf die Hauptstadt geht dies auch in einer vereinzelten Tagebuchnotiz. Und in demselben Brief steht richtiger: "das Eredo so gut wie das Allah il Allah" statt "als" (S. 72); Richtigeres auch in den Briefen siehe zu S. 66, 68, 118.

Interessanter noch als diese Einzelheiten ift es, zu beobachten, wie der Verfasser ganze Partien für das Buch zurecht gerückt hat; wir empfehlen dem Leser, Nr. 8: die Frauen und die Sklaven im Drient, mit dem entsprechenden Briefe an die Mutter (Schriften IV, 89 f.) zu vergleichen; doch stammt die Stelle eben des Abschnittes S. 45 oben aus einem ungedruckten Brief an die Mutter vom 20. Mai 1836, der im Uebrigen dem Abschnitt 13 zn Grunde liegt. In ähnlicher Weise ist der letzte Passus von Nr. 21 vom 30. November 1836 einem anderen Briefe vom 14. Dezember entlehnt. Auch Nr. 17 scheint aus mehreren Briefen zusammengewachsen, benn ein ungedruckter Brief an die Mutter schließt mit den ersten Worten von S. 82 unten; ebenso enthält der Brief an die Mutter vom 20. Oktober 1836 (Schriften IV, 98) nur den ersten Abschnitt von Nr. 19, der seinerseits vom 27. September besselben Jahres datirt ist (siehe zu dieser Stelle). Kurg, der Verfasser hat sich keine Mühe verdrießen laffen, um sein Buch bei aller Wahrung der brieflichen Borlagen nachträglich fünstlerisch abzurunden. Dies ist ihm auch voll= fommen gelungen: denn wie fehr diefes Buch der Darlegung eines zusammenhängenden einheitlichen Dramas gleicht, das von rubigen Anfängen zu immer lebhafterer Bewegung fortschreitet und schließlich zur Katastrophe sich zuspitzt, das wird noch Jeder empfunden haben, der es in einem Zuge gelesen.

Die Vermuthung liegt ja nahe, daß Moltke, wie die aller= meisten Reisenden, die vielfachen historisch antiquarischen Bemerkungen nachträglich hinzugefügt hat, — und doch ist diese Vermuthung, wenn wir von den wenigen, eigens für das Buch geschriebenen Abschnitten (siehe oben S. XXIV) absehen, allem Un= scheine nach unzutreffend. Man braucht nur auf die Familien= forrespondenz des Keldmarschalls zu blicken, um inne zu werden, wie weit er in der Beziehung in Privatbriefen gegangen ist; es hängt das mit den tiefsten Eigenschaften des Schriftstellers, mit seinem Drange nach lebendiger Vorstellung und seiner historischen Phantasie zusammen, die uns später noch beschäftigen werden; hier sei statt aller nur auf den Brief an den Bruder Ludwig mit dem Exkurs über Gaftein verwiesen, von welchem der Brief= schreiber schließlich sich selber beinahe gewaltsam wieder zur Sache ruft (Schriften IV, 293 f.). Und was der ungedruckte Brief vom 16. Juni 1836 für den Türfischen Brief Nr. 14 über Bruffa und Nicaa beweift und die Briefe an die Mutter, Schriften IV, 91 und 93 s. für Türkische Briefe S. 44 und 61, wird auch für die übrigen zu gelten haben.

Aber woher hat der Versasser diese historisch=antiquarischen Thatsachen, die er doch nicht aus sich selber geschöpft hat, schöpfen konnte, woher hat er diese entwommen? Damals gab es noch nicht die Reisehandbücher für den Orient, aus denen jetzt auch der gänzlich Uneingeweihte leicht Anderen — und sich selber weise dünkt, und ich will gestehen, daß ich lange nach den Quellen gesucht habe, welche dem Feldmarschall etwa zur Hand gewesen sein könnten. Merkwürdigerweise sindet sich keine Spur davon, daß er das damalige Hanptwerk in deutscher Sprache, Joseph v. Hamemers "Constantinopolis und der Bosporus" (erschienen 1822), benutzt hat; gekannt hat er es ohne Zweisel: hat er doch, wie sein Tagebuch verräth, auf der Ausreise den Versasser selber in

Döbling bei Wien besucht und orientalische Verhältnisse mit ihm besprochen,\*) und sicherlich besaß das Werk in Konstantinopel wenn Niemand anders, so doch der österreichische Gesandte Baron Stürmer, an den Hammer selber dem Neisenden einen Empsehlungsbrief mitgab und bei dem er dann, wie gerade das Tagebuch erweist, nicht wenig verkehrte. Bekanntschaft mit dem französischen Werke des Grasen Andreossy, "Constantinople et le Bosphore de Thrace" (erschienen 1828), bezeugt nur eine zusällige Notiz auf einem Aktenstück im Kriegsarchiv des Generalstabes (VI, D, 4), wonach einige Höhenangaben in der Aufnahme des nördlichen Theiles des Bosporus aus Andreossy entlehnt sind. Eine weitere Benutung kann ich nicht nachweisen, auch nicht auf dem Gebiete, auf dem Andreossy umbestritten Autorität war, nämlich was die Wasserversorgung der türkischen Hautorität angeht.

Einzelne bei einem Deutschen auffällige Namenschreibungen — welche in der vorliegenden Ausgabe berichtigt sind — wie Cysicus sür Cyzicus (S. 161), Principos sür Prinkipo (S. 161), Bysas sür Byzas (S. 181), wohl auch Pergam sür Pergamos (S. 178), der Bospor, könnten auf französische Herstunft deuten, brauchen aber auch nur aus dem Munde eines französisch sprechenden Dragomans zu stammen.

Für die historisch=antiquarischen Angaben brachte mich endlich ein offenkundiges Mißverständniß (S. 188) auf den richtigen Weg, denn es führte mich zu Gibbons History of the decline and fall of the Roman Empire, und nun zeigte sich, daß alles Geschichtliche über Konstantinopel und andere Städte des Oftens

<sup>\*)</sup> Die Aufzeichnungen verdienen hier eine Stelle: "Hammer sieht die Unwandlung der Dinge in der Türkei nicht für eine gründliche Reform, sondern für Aenderungssicht an. Er glaubt, daß die Türken aushören, echte Modlem zu sein, ohne Christen zu werden. Der (türksiche) Gefandte, welcher jeht durch Wien reiste, wußte sich etwas damit, nie zu beten. Er war thrannisch gegen seine Begleiter. Mahmud II. hält er für einen außervordentlich frästigen Mann. Bielleicht sicht Hammer die Umwälzungen im Often ungern, weit schon jeht sein Werf süber des osmanischen Reiches Bersassung« nicht mehr richtig ist."

sowie über die Araber dem englischen Werke entlehnt war. Dies Buch war dem Verfasser bekanntlich sehr vertraut, da er vom Jahre 1832 bis 1835 mit seiner Nebersetzung beschäftigt gewesen ist (Schriften IV, 59, 69, 73, 78). Da diese Nebersetzung versoren zu sein scheint (Schriften IV, 59, Anm.), so wird es nicht unwillkommen sein, in dem vorliegenden Buch wenigstens einige Proben davon zu erhalten und nachprüsen zu können, wie weit der Verfasser dabei die Grundsätze seitgehalten hat, die er sür die Verdeutschung aufgestellt hatte (Schriften IV, 247 f.). Zugleich dürften dies die einzigen Bestandtheile des vorliegenden Buches sein, welche der Verfasser nicht aus eigenen Ersahrungen, Erlebnissen und Erkuns dungen geschöpft hat.

Die Türkischen Briefe erschienen zum ersten Mal im

Jahre 1841.

In der Borrede zu Moltkes Geschichte des deutsch=fran= zösischen Krieges sagt der Herausgeber: "Der Feldmarschall be= endigte die Arbeit . . . , übergab mir das fertige Werk und ist nie wieder mit einem Wort darauf zurückgekommen." Und so scheinen auch die Türkischen Briefe hinter ihm gelegen zu haben, nachdem sie einmal abgeschlossen waren. So sehr war er ge= wöhnt, seine volle Kraft, sein ganzes Selbst an Alles zu setzen, jo sehr kannte er auf ber anderen Seite seine von Anbeginn sich gleich bleibende schriftstellerische Art (f. unten S. XLI), daß er sicher war, er würde nie zu bessern oder auch nur zu ändern wissen. Wie dürften also wir Späteren uns unterfangen, an diesem Werke rütteln zu wollen! Zur Einzeichnung der Routen auf die Karte hat er sich später einmal bereit finden lassen; eine Vorrede hat er trotz mehrfacher Bitten nicht schreiben wollen. In der Selbstbiographie (Schriften I, 23) heißt es nur: "Meine Briefe . . . sind nachmals veröffentlicht worden"; und nur kurz nach dem Erscheinen noch hat der Feldmarschall in den Briefen das Buch in mehr scherzhafter Weise erwähnt, da er bald nach dem Erscheinen an die Braut schreibt: "Daß Ihr noch immer an meinem Buch buchstabirt, macht mich lachen. Kinder, quält Euch doch nicht, sondern leset etwas Interessans teres" (Schriften IV, 43, vergl. ebenda S. 5 und 7).

Wenn Moltkes Vater sagt, daß das Buch "eine sehr gute Aufnahme fand", so ist das wohl lediglich aus mündlichen Urztheilen geschöpft, zum Theil vielleicht auch aus der Vorrede Carl Ritters, die für Inhalt und Form volles Verständniß bekundet. Eine öffentliche Besprechung ist unseres Wissens das mals nicht erschienen. Die Aritik, die doch beslissen ist, so viele todtgeborene Erzeugnisse für eine gewisse Frist zu einem Scheinsleben zu galvanisiren, hat sich damit ein bedenkliches Zeugnissausgestellt, und trotz der späteren Erfolge hat darum die Nachswelt auch in dieser Beziehung dem Werke gegenüber noch immer etwas gut zu machen.

3.

## Moltke in den Türkischen Briefen.

Pls der Hauptmann v. Moltke im Oktober des Jahres 1835 nach den Manövern von Kalisch zu seiner Belehrung eine Reise in den Orient antrat, war er ein Mann, etwa wie Goethe es war, da er sich nach Italien begab. Nach einer Jugend, die wir jetzt nach den Familienbriesen als "eine recht freudslose"\*) mit innigem Antheil uns vorstellen müssen, hatte er Ursache, mit der weiteren Gestaltung seines Geschickes nicht uns zufrieden zu sein. Am 30. März 1832 in den preußischen

<sup>\*)</sup> Des Feldmarschalls eigener Ausbruck in der Selbstbiographie (Schristen I, 21), noch verstärkt durch den Brief an den Bruder Ludwig vom März 1829: "Da ich feine Erziehung, sondern nur Prügel erhalten" u. s. w. (Schristen IV, 237). Es kann daher nur auß Schonung sein, wenn er ein paar Jahre früher, im August 1825, der Mutter einmal schreibt: "Mir hat daß Schicksal noch so wenig Anlaß zur Klage gegeben, daß Alagen von mir unverzeihlich sein würden" (Schristen IV, 7).

Generalstab einrangirt, schreibt er im April 1835 der Mutter: "Ich möchte wohl der einzige Kapitän sein in der Armee, der erst 1822 eingetreten ist" (Schriften IV, 76). Jahre 1831 und dann wieder 1833 ins Auge gefaßte italienische Reise (Schriften IV, 70, 242, 249) hatte sich zu bem Plane erweitert, über Konstantinopel und Athen nach Italien zu gehen. Der Feldmarschall ist von Jugend an sehr reiselustig gewesen, weil ihn Reisen geistig anregte (Schriften IV, 256), und schon das Planen einer Reise machte ihm Freude (Schriften IV, 242). Von vornherein zog es ihn nach dem Süden (Schriften IV, 256). "Was hilft alle Landschaft ohne blauen Himmel?" schreibt er später einmal, und er findet "etwas Wahres in dem Ausspruch, daß, wer Stalien gesehen, nie gang un= glücklich werden könne" (Schriften IV, 171): so voll genoß er das Reisen, und so dauernd hielt er seine Gindrücke fest. Dies kam aber daher, weil er sich die Eindrücke errang, weil sein Genuß kein bloß beschaulicher war; man sehe nur, wie er gleich die ersten Tage seines Aufenthaltes in Konstantinopel aus= genutzt hat (f. unten die Zeittafel), vor Allem aber die Art, wie er seine Thätigkeit auf ber Campagna schilbert (unten zu S. LXIII f.). Labor voluptas! so kann man den Wahlspruch auch dieses Lebens bezeichnen.

Am 23. November 1835 traf Moltke nach einer höchst beschwerlichen Landreise über Bukarest, Rustschuk und Adriasuopel (Schriften I, 104, bes. 127 ff.) in Konstantinopel ein. Hier herrschte damals — seit 1808 — Sultan Mahmud II., der Herrscher, welcher sein Reich reformiren wollte (Türkische Briese Nr. 66), der einige Jahre vorher das unerträglich und unbrauchbar gewordene Korps der Janitscharen mit Gewalt, das heißt mit Kanonen, vernichtet und seine Truppenkörper nach enropäischem Vorbild einzurichten getrachtet hatte. Wider Erwarten und zunächst auch gegen seinen Wunsch ward der preußische Hanptmann von dem türkischen Kriegsminister, dem

allmächtigen Mehmet Chosref=Pascha, festgehalten, "ber ben großen Unterschied zwischen einem vielseitigen, in allen Zweigen ber Ariegswiffenschaft gebildeten Offizier und den militärischen Abentenrern niederen Ranges erfannte, welche er bisher lediglich zu seiner Unterstützung in Organisation des Nizams (regel= mäßige Truppen) gehabt hatte" (v. Vincke, Sendung S. 5 ff.). Die türkische Regierung erbat ihn alsbann amtlich von Preußen als Instrukteur, und so hat Moltke seine Heimath erft mehr als vier Jahre später, am Ende bes Jahres 1839, wieder ge= sehen. Bon diesem Zeitraume verweilte er die ersten zwei Jahre und vier Monate in Konstantinopel, beschäftigt mit der Ein= richtung einer türkischen Miliz und mit topographischen Aufnahmen; doch ward sein Aufenthalt mehrsach durch kürzere und längere Missionen nach den Dardanellen, nach Rumelien, Bul= garien und der Dobrudscha sowie einen Ausslug nach Smyrna unterbrochen. Im März des Jahres 1838 wurde er dann quer durch Kleinasien zur Taurus-Armee geschickt, um zusammen mit dem preußischen Hauptmann vom Ingenieurforps v. Mühl= bach dem Oberbefehlshaber Hafiß = Bascha als Rathgeber — Müsteschar — zur Seite zu stehen, hat fünfviertel Jahre fast ausschließlich im Gebiete des Euphrat und Tigris zu= gebracht, am Feldzuge gegen die Kurden theilgenommen und zuletzt an der Schlacht von Nisib — am 24. Juni 1839 —, welche Hafiß=Pascha gegen Ibrahim=Pascha von Leappten vielleicht gewonnen hätte, wenn er den Rathschlägen der pren= ßischen Offiziere, zumal Moltkes, \*) gefolgt wäre.

Daß ein Mann wie Moltke seine Stellung genau so ernst nahm wie den Dienst im Vaterlande, würden wir glauben, auch wenn wir darüber nicht die Zeugnisse der Türken (siehe Schriften

<sup>\*)</sup> Keine tendenziöse Darstellung vermag an diesem Sach- und Personenverhältniß etwas zu ändern. Wenn neuerdings versucht worden ist, den anderen preußischen Berather dagegen auszuspielen, so ist dabei aufsallenderweise unerwähnt geblieben, mit wie gewichtigen Gründen Moltke sich gegen den Plan eines nächtlichen Angriffs erklärt hat: Türkische Briese S. 411 f., "Darstellung" S. 31, "Sendung" S. 68.

v. Moltfe, Briefe aus ber Turfei. 6. Aufl.

I, 141 ff., Türkische Briefe S. 319 ff.), vor Allem aber die schwen Worte v. Vinkes an Fischer besäßen, die bald nach der Schlacht von Nisib geschrieben sind (Schriften V, 156): "Moltke hat sich in allen Verhältnissen wie ein Chevalier sans peur et sans reproche und wie ein umsichtiger, thätiger und besonnener Generalstabsoffizier benommen. Krank und fast bettlägerig, hat er doch nie gesehlt, wo es galt ... Alle achten ihn sehr hoch"; er selber schreibt einmal (Türkische Briefe S. 340): "Mit einem so wichtigen Geschäft auf der Hand war indeß keine Zeit, krank zu sein." Sein ganzes Buch bezeugt es, mit welchem Pflichteiser, mit wie voller Krast er sich einarbeitete und einslebte in das fremde Volk und Land, von der Sprache ans gesangen\*) bis zu der verwickelten politischen Lage.

Indessen nicht diese Verhältnisse sind es, von denen hier gesprochen werden soll. So gewiß es ist, daß auch die politischemilitärischen Darstellungen, welche Moltke in seine Briese einsgereiht hat, unbedenklich klassisch genannt werden dürfen, so werden sie doch immer nur der Minderzahl der Leser völlig zu Gute kommen können. Aber sie bilden auch nur den bei Weitem kleineren Theil des Werkes; das Allgemeine, Menschliche übers

<sup>\*)</sup> Tilrkifche Briefe S. 425; bazu ber Bater (Schriften I, 19): "Er hatte während biefer Zeit die turfifche Sprache erlernt, fo bag er feines Dolmetiders mehr bedurfte." Fifcher und v. Binde konnten aber im Gangen noch beffer Türkisch als Moltke, wie mir Beinrich Riepert aus feiner Erinnerung mittheilt. v. Mühlbach fprach mit Safiß=Bafca noch furz vor ber Schlacht von Nifib burch den Dragoman, und er that, wie jeder Erfahrene weiß, fehr wohl baran, diesem noch besondere Treue der Ueberfetung einzuschärfen (f. R. Wagner G. 258). Ob ein Jahr vorher die bewegliche Rede Mühlbachs, wie sie jeht a. a. D. S. 144 ff. vorliegt, wirklich so bis zu des Paschas Dhren gelangt ift, darf man füglich bezweifeln, und gerade Muhlbachs Dragoman gehorte nach bem unverbächtigen Beugniß Minsworths (Unm. 306) gur gewöhnlichen furchtfamen Sorte; mag auch immerhin, wie Moltke (Türkifche Briefe S. 276) bestätigt, burch jene Borhaltungen bem Spftem ber bezahlten Ohren und Ropfe gefteuert worden fein. Türkische Namen find jedenfalls bei Dublbach am wenigsten korrekt aufgefaßt; auch bemerke ich zu S. 39, bag tomis nett, und zu S. 205, bag Eureufcheher nicht "große alte Stabt" beifit, fondern "ruinirte ober Ruinenftadt". Auch war der Name bes Converneurs von Mofful (Bagner S. 87) wirklich Mehmed Indide Bairaktar (jo Moltke S. 255), was Ainsworth, Travels II, 126 ff. (f. S. XLIV Anm.) bestätigt. - Dag Moltkes Korancitate nicht aus bem Driginal geschöpft find, wird schon daburch bewiesen, daß - fie sich darin nicht finden; fiehe z. B. zu G. 112 und 329. Diefen Nachweis fowie ein paar andere fpeziell orientaliftijche Bemerkungen verbanke ich einem fundigen Rollegen.

wiegt so sehr, der Beruf des Verfassers, seine Stellung, seine Fachkenntnisse treten im Ganzen — und theilweise absichtlich s. S. 400 — so in den Hintergrund, daß man zu allermeist nichts als einen Reisenden zu hören glandt, der zu seiner Untershaltung und Belehrung auf die Wanderschaft gegangen, einen Reisenden freilich von höchst ungewöhnlicher, ja sagen wir nur ruhig — für den Orient wenigstens — von ganz einziger Besteutung, und diese beruht, nun es kurz zu sagen, auf der schlichten, unbesangenen Wahrheit, und es ist nun einmal so: Veritas sundamentum aeternitatis!

Aber es ist nicht die trockene Wahrheit des Verstandes, wie sie der nüchterne Beobachter zählend und messend darlegt, son= bern hindurchgegangen durch ein zugleich großes und gutes Herz. Das ist das Wunderbare in diesen Schilderungen, daß sie zwei Seiten vereinigen, die soust unvereinbar scheinen, die treueste Spiegelung ber Außenwelt und zugleich ben wärmsten inneren Antheil. Und aus eben diesem Antheil heraus hat es dem großen Schriftsteller keine Ruhe gelassen, als bis er das Erlebte und Geschaute so außer und vor sich hingestellt, daß es auf Mit= und Nachwelt wirken mußte, wie es einst auf ihn gewirkt. Redermann weiß, daß diese Urt von Rachschaffen die höchste Aufgabe ift, welche ein Schriftsteller sich zu stellen vermag, die allerdings auch ein Jeder sich stellen muß, der etwas künstlerisch Beseeltes und damit wahrhaft Werthvolles und Dauerndes ichaffen will. Es thut unserer Bewunderung feinen Eintrag, sondern überträgt sie nur auf die Person, wenn wir aussprechen, daß die Natur des Verfassers jene Lösung nicht bloß erleichterte, sondern, man darf einfach sagen, mit sich brachte. Ist doch die treueste Spiegelung der Außenwelt, die wir soeben seinen Schilderungen zugesprochen haben, nichts Anderes als der Ausbrud jener unvergleichlichen Objektivität, die ben Grund= zug im Wesen des herrlichen Mannes bilbete. Und in eben jener Spiegelung liegt zugleich die Fülle der Interessen ausgesprochen, welche Kopf und Herz dieses Einen beseelten: denn wie vernöchte der die Außenwelt wiederzugeben, der nicht allen ihren Theilen gleichmäßig seinen Antheil zuwendete? So versstehen wir es, wenn Geschichte und Natur, Ereignisse und Zusstände, Menschen und Dinge in eben der Weise zur Geltung kommen, wie es das Erdenleben mit sich bringt. Wie der Spiegel oder die Linse des Objektivs gar nicht anders kann, als wiederzugeben, was in ihre Sphäre fällt, so konnte auch der Feldmarschall nicht umhin, in seine Schilderungen Alles einzubeziehen, was seine Sinne wahrnahmen.

Hierin konnte ihn nichts beirren, feine Schwierigfeit der Lage, keine Ermüdung, keine klimatischen Ginfluffe, keine Gefahr oder Ungewißheit, wie sie die Sinne anderer Sterblicher abzieht oder abstumpft. Fast jede Seite des Buches, das wir vor uns haben, bezeugt gerade diese klassische Rube und Objektivität der Schilderung; doch sei auf die Andienz beim Großherrn (S. 114 f.), auf das Stillleben von Bujukbere (S. 153), die Unkunft des Dampfers mit den Kameraden (S. 163 f.), dann aber auf das erste Zusammentreffen mit Hafiß Pascha (S. 226), auf die Beschreibung seines Zeltplates zu Nisib (S. 399) noch besonders hingewiesen. Bielleicht bezeugen aber die Familienbriefe, gerade als unbefangene Aeußerungen des Augenblicks, noch glänzender, daß es sich hier um eine natürliche, tief wurzelnde Eigenschaft handelt; die Wanderung im Riesengebirge vom Jahre 1828 (Schriften IV, 21) und die Schilderung aus Rervi vom Nahre 1885 (Schriften IV, 316 f.) seien deswegen hervor= gehoben, weil sie, durch fast sechs Jahrzehnte getrennt, auch ihrerseits zugleich wieder bezengen, was schon einmal vorüber= gehend berührt ward, wie sehr dieser Mann von vornherein aus einem Gusse war und bis zum letzten Athemzuge geblieben ift. Alls eine der größten Leiftungen der Art darf aber wohl die Beschreibung der Ginnahme von Alsen (Schriften VI, 400 ff.) be= zeichnet werden, die in ihrer bewunderungswürdigen, bei Natur

und Umgebung verweisenden Ruhe auch nicht entfernt ahnen läßt, welche Rolle der Schreiber des Briefes felber dabei gespielt, wie unendlich viel auch für ihn personlich von jenem Ereignisse abhing; diese Schilderung verdient einen Platz in den Lesebüchern der deutschen Jugend. Der Feldmarschall hat einmal mit der ihm eigenen rührenden und entsagenden Bescheidenheit aus= gesprochen: Eine poetische Seite wird meinem Leben kaum ab= zugewinnen sein (Schriften V, 222); allein wenn seine Briefe und Schriften zu feinem Leben gehören, fo zengen fie gegen Bene Schilberung verhält sich zu einer fachmäßigen Darstellung der Schlacht etwa wie die Beschreibung der Kaiser= fröming in Goethes Dichtung und Wahrheit zu einer hiftorisch= antiquarischen Abhandlung über das gleiche Thema. Und wie sehr würde derjenige irren, welcher annähme, daß ein bloß anfmerksamer und begabter Beobachter durch Zusammenfügen vieler einzelner Züge solche Bilder und solche Wirkungen hervorbringen fönnte; als ob das vollendetste Mosaifgemälde jemals an die Wahrheit und Schönheit seines Vorbildes heranzureichen vermöchte! Nein, aus dem gleichen Schoße wie jedes wahre Runstwerf sind die Moltkeschen Schilderungen geboren, aus der Anschauung, der Anschanung, vor welcher das Bild als ein Ganzes vollendet steht, ehe es durch Meißel, Pinsel oder Feder in die Wirklichkeit hereingeholt wird. Darum steht in diesen Schilderungen jedes Stück an seiner rechten Stelle, ist für jede Ginzelheit Zeit und Platz; darum sehen sie aus, als wenn fie fich felber ergeben hätten, natürlich ge= wachsen wären. Aber so wahr es ist, daß solches Können nicht erworben, sondern nur ein Geschenk der Musen an ihre Er= wählten sein kann, so bleibt es nicht minder wahr, daß es ohne hingebende Arbeit auch den Erwählten nicht zufällt, Moltke war des alten Wortes sich wohl bewußt, daß "vor jegliche Tüchtigkeit die Götter den Schweiß gesetzt"; im Jahre 1830 schreibt er der Mutter in Beziehung auf die Broschüre überHolland: "Um einen allgemeinen Satz aufzustellen, umste ich oft ganze Bände durchblättern" (Schriften IV, 49); über Aurdistan: "Ich habe mir Mühe gegeben, mich über den Zustand bieses Landes zu unterrichten" (Türkssche Briese S. 294); dem Boben "zwingt er sein Geheimniß ab" (siehe unten).

Indem wir num in den Schilderungen des Feldmarschalls die treueste, in seiner Darstellungsart eine echt künstlerische Spiegelung der Außenwelt erkennen und damit seiner schriftstellerischen Besadung die denkbar höchste Stelle zuweisen, wird es gerechtsertigt erscheinen, wenn wir noch einige Bemerkungen über die Mittel seiner Kunst, über das Formale hinzusügen.

Judessen nüssen wir schwächeren Sterblichen, die wir den Spuren des Genies nachgehen, die Ursachen seiner Wirfungen erkennen wollen, uns immer bewußt bleiben, daß unsere Analyse nicht den Schöpfungsgang, das Werden des Werkes darstellt, sondern unr ein Mittel zu seinem Verständniß sein kann. Auch ist es in dieser Beziehung wohl gerathen, durch kurze Hinsweise vielmehr anzuregen, als durch Einzelheiten zu ermüden, die doch das Wesen eines Kunstwerkes nicht erschöpfen können und eigentlich auch nur auf den eine volle Wirkung ausüben, der selber ihnen nachspürt und sie aufs Nene empfindet und durchbenkt.

Einem auch nur etwas aufmerkfamen Leser dieses Buches kann nicht lange verborgen bleiben, worauf denn eigentlich der nie versagende Zauber von Frische und Lebendigkeit beruht, dem ich immer nur wieder Goethes Darstellungen von Erlebtem, z. B. in Dichtung und Wahrheit und in der italienischen Reise, versgleichen kann: jedes Begegniß, jedes Ereigniß wird als gesschend vorgeführt, nicht als ein fertiges, vergangenes geschils dert, Alles wird erlebt, Alles vollzieht sich erst gleichsam vor den Augen des Lesers. Die vielsach eingestrente, direkte Anrede, wie "Du stehst", "Du erblickst", "Du vernimmst", verstärkt den Eindruck, unmittelbare Kunde vom Berichterstatter zu erhalten.

Wo von einer Anlehnung an wirkliche Briefe nicht die Rebe sein kann, zeigt sich erst beutlich, daß der Schriftsteller diese Form intimen Verkehrs mit dem Leser aus stillistischem, fünstlerischem Grunde festhielt; vergl. Kömisches Wanderbuch 5, S. 15: "Dir, meinem unbekannten Nachfolger, weissage ich große Freude an Deiner Arbeit in jener herrlichen Gegend" u. f. w. Und wie er selber mit jeder Vorstellung auch ihre sinnfällige Erscheinung zu verbinden nicht umhin kann, wie er einem seiner Brüder schreibt: "Wenn Du Zeit und Luft haft, so schreibe mir einmal aus Deiner wohnlichen Stube hinter ber Lampe und den Heften" (Schriften IV, 241 zwischen 13. Januar 1830), so baut er auch vor dem Leser die Erleb= nisse wieder auf mit den Erscheinungen, von denen sie durch= zogen und umrahmt waren. Wir können das auch so fassen, daß die "Anschauung", die wir oben dem Schriftsteller zu= gesprochen, auf diese Weise ihren stilistischen Ausdruck finde. Alber nicht in einer uferlosen Kleinmalerei gefällt er sich nun, das eben ist sein fünstlerischer Takt, daß er schon in den ursprüng= lichen Briefen das Wesentliche heraushebt, und ein angeborener, im soldatischen Beruf wohl noch gewachsener Hang veranlaßt ihn, dieses Wesentliche so furz auszusprechen wie möglich, während seine innere Alarheit nach dem treffendsten Ausdruck verlangt, der sich finden läßt. Aus all diesem, was zum Theil schon im Eingang gekennzeichnet worden ist, erwächst jener be= wunderungswürdige, monumentale, zugleich große und einfache Moltkesche Stil, der Annuth und Würde vereinigt und wohl nirgends so glänzend hervortritt und den Leser so unwiderstehlich an sich reißt wie in den Türkischen Briefen.

Es ist jene innere Anschauung, die ihn drängt, auch dem Leser gleichsam den ganzen Weg aufzudecken, der bei bestimmten Gelegenheiten ihn zum Genusse geführt hat. Es sei gestattet, eine besonders charafteristische Stelle hier einmal wörtlich heraussnheben (S. 44), die zugleich jenes innige Verhältniß zur Natur

ausspricht, welches Moltke bis an die Grenze seines Erdenlebens begleitete (vergl. Schriften IV, 309 und 316 aus den Jahren 1876 und 1885) und das einer eigenen Darstellung werth wäre; hatte diesem Auserwählten doch auch die Natur "vergönnt, wie in den Busen eines Freunds zu schanen". Jene Stelle lautet: "Sommer und Winter sehen sich in diesem Lande ähnlicher als bei uns; die Pinien, die Eppressen, der Lorbeer und Oleander wechseln ihr Laub nicht. Ephen umrankt die Felswände, Rosen blühen das ganze Jahr hindurch, und frisches Grün bedeckt schon jetzt die Berge, wo der warme Hauch des Südwinds ben Schnee verschwinden läßt. Die plätschernden Wellen des Bosporus erfreuen das Auge mit ihrem tiefen Blau, und die warme Sonne funkelt am wolkenlosen Himmel." Das Aufsteigen vom Allgemeinen zum Besonderen, die Steigerung ift in dieser Beschreibung unverkennbar; ein immer dringenderer Antheil, eine immer deutlichere Vorstellung wird aber dadurch gewedt, daß durch die Beiwörter die Sinne des Lefers, Auge, Gefühl, Gehör, in gang gleicher Beise in Anspruch genommen werden, wie das einst bei dem Erlebenden der Fall war. giebt Stellen, in welchen dazu noch der Geruchsfinn tritt, wie in der wundervollen Beschreibung von Bruffa (S. 68), die auch fonst völlig hierher gehört. Statt vieler Hinweise werde noch der erste Anblick von Konstantinopel (S. 20), der Ritt am Bosporns (S. 81), in Kleinafien (S. 222 f.) und Bulgarien (S. 141 f.), die Gegend von Smyrna (S. 77) genannt; hier tragen etwas anders geartete Beiwörter — große Mclonen, egbare Kürbiffe und riesenhafte Rohrpflanzen — ebenso sehr zur Charakterisirung bei, wie sie Langweiligkeit einer bloßen Aufzählung aufheben. Dies Letztere ist auf andere, aber auch vollkommene Weise gelungen bei der Angabe der Eswaaren und Früchte, die in Konstantinopel seine Aufmerksamkeit erregten (S. 27), wo bezeichnende kleine eingeschobene Sätze immer die Listen unterbrechen und gleichsam retardiren. In diesen Zusammenhang gehört auch die un=

vergleichliche Beschreibung des Fischzuges (S. 99) u. a. Ueberall burch Beiwörter ober Zwischensätze bas Bestreben, unlebendige Monotonie, ich möchte sagen, todte Winkel zu vermeiden, ein Streben, durch welches der Leser ebenso viele charakteristische lehrreiche und interessante Bezeichnungen gewinnt, weil seine Natur feine bloßen Worte und Namen litt und es, wie gesagt, des Berfassers Art mit sich bringt, das Wesentliche auch sogleich in den treffendsten Ausdruck zu zwingen. Darum scheint das, was er sagt, nicht nur nicht besser, sondern auch nicht anders ausgebrückt werden zu können; wie aus Erz gegossen ist bas Gefüge seiner Worte, zumal in den allgemeinen Betrachtungen und Beschreibungen. Jeder Weg, ber zu seinem Ziele, b. i. zu beutlicher Borftellung, führt, ift ihm gleich vertraut und bequem: wo der prosaische Ausdruck nicht ausreicht, greift er zum poetischen, wie es in der wunderschönen, durch und durch poetisch empfundenen Beschreibung bes Stilllebens von Bujukbere der Nordwind ist, "ber die Wellen weckt, welche während der Nacht mit der übrigen Natur geschlafen haben" (S. 153); wo der direkte Weg versagt ober unzulänglich scheint, wählt er den indirekten: daber die padenden Bilder und Vergleiche, 3. B. S. 238: Rumfaleh, ein großes Stück Kreide, S. 338: das jenseitige Bergesufer, dann S. 324 vom Aufenthalt in Malatia, S. 421: Mehmed Ally und die Pforte standen wie zwei Ringer, S. 426: der Pascha und wir mit ihm glich einem Künftler u. f. w., und daher die pracht= vollen Antithesen: (S.68) Brussa und Konstantinopel; (S. 428 f.) Peter I. und Mahmud II.; (S. 183) die Moschee und die drift= liche Kathedrale u. A., die sich zum Theil zu einem gewaltigen sittlichen Pathos erheben, wie die folgende S. 204:

"Als das griechische Reich die lateinischen Fürsten um Beistand anries, schickten sie eine Million Menschen, und Byzanz selbst ging in der Fluth dieser Hülfsleistung beinahe zu Grunde; als aber die Christenheit im Orient nur hinter den Manern von Konstantinopel noch Schutz sand, als eine Unterstützung

von 20000 oder 30000 Kriegern und einigen Schiffen sie zu retten vermochte, da überließ der Westen Europas den Osten seinem Schicksal, und das Labarum neigte sich vor dem Sandschafsscherif. Die Vergeltung ist nicht ausgeblieben, und durch zwei Jahrhunderte zitterte das Abendland vor den islamitischen Imperatoren, welche seitdem am Bosporns herrschten."

Wie die meisten anderen von uns angeführten Belegstellen, so greift diese noch ganz besonders über das Formale, von dem wir hier handeln; weit hinaus in das Sachliche. Aber das ist es ja eben, daß wir bei diesem Manne, wo wir auch anklopfen mögen, immer sogleich auf den ganzen Menschen stoßen: das alte Wort le style c'est l'homme erfüllt sich hier in eminentem Sinne, aus dem innersten Wesen, aus der genialen Unbefangensheit und dem warmen Gesühl kommt, wie aus einem Urquell, bei diesem Manne eben Beides, Form wie Inhalt, und deswegen ist es so schwierig, und eigentlich anch unbefriedigend, Beides zu trennen, wie für die Betrachtung doch unumgänglich ist. Und für die Würdigung des Versassers als Keisenden ist es nöthig, noch bei einigen Gesichtspunkten sachlicher Natur zu verweilen, die zugleich für den Menschen wie für den Schriftsteller von hoher Bedeutung sind.

Was Moltke in erster Linie zum Reisenden stempelte, war das gespannte Interesse an den Dingen der Außenwelt und die unbezwingliche Begier, über diese völlig ins Klare zu kommen; dies macht sich zunächst geltend dem Boden gegenüber, den er betrat. Wer noch je mit lebendigem Juteresse am Terrain einen unaufgeklärten Landstrich bereist hat, kennt die Unruhe, die man nicht los wird, als dis man des unbekannten Stückes durch Beobachten, Messen und Aufnehmen Herr geworden. Aus solchem Gesühl sind Moltkes Aufnahmen des Bosporus und die zahlreichen Kontiers in Kleinasien hervorgegangen, von denen später noch einmal die Rede sein umß. Wie ein Kinger sühlt er sich dem Boden gegenüber, dem er durch eine Aufnahme "das

Beheimniß seiner Scenenkunfte abzwingen" will (jo Türkische Briefe S. 144 und Wanderbuch 5, S. 17). Wie ein bilbender Künftler spricht er anderswo davon, daß in Rom unter den mächtigen Trümmern erst "das Terrain der sieben Hügel herauszufühlen sei" (Schriften I, 184). So sehr lag ihm die Neigung im Blute, sich ber Ginzelheiten einer Dertlichkeit exakt zu versichern, baß er sogar mitten im Baterlande, auf einem Spaziergange bei Rehme gewisse Entfernungen abschreitet (Schriften VI, 194). Aber wie es das Kennzeichen des Meisters ift, daß er seine Kraft nicht an untergeordneten Aufgaben verschwendet, so ist es vor Allem der durch geschichtliche Ereignisse geadelte Boben, bem sein Interesse gilt. Den Besuch berartiger Landstücke kann er sich überhaupt nicht denken, ohne daß er sich auch sogleich graphisch ihrer bemächtigte: "Ich lese jett", so schreibt er im Jahre 1852 (Schriften IV, 285), "Kitters Palästina und speziell Jerusalem. Es ist ein Lieblingsgedanke für mich, einmal dorthin zu gehen und einen Plan dieser interessantesten Dert= lichfeit aufzunehmen."

Und noch bezeichnender heißt es in einem Brief an Alexander v. Humboldt von der Campagna:

"Es ist unglaublich, daß von einem Schamplatz, welcher zweimal den Mittelpunkt der Geschichte bildete und welcher alls jährlich von Tausenden von Besuchern durchstreift wird, bis jetzt feine einzige Detailkarte existirt, die nur einigermaßen den billigsten Anforderungen entspricht" (Schriften I, 185).

Ist dieser Satz einerseits ein dentlicher Ausschuß dessen, was wir als das innerste Wesen des Feldmarschalls bezeichnet, des Bedürsnisses nach klarer Borstellung, so birgt er zu gleicher Beit eine seiner wichtigsten Grundanschauungen, nämlich die von untrennbaren Zusammenhang der geschichtlichen Ereignisse und ihrer rämmlichen Schaubühne. Hier zeigt er sich als echter Schüler Carl Ritters (siehe Selbstbiographie, Schriften I, 32), aber Niemand, auch dieser nicht, hat für die innige Wechselbeziehung

Beider, der Geschichte und ihres Lokals, beredtere, wunderbarere Worte gesunden als der Feldmarschall (im Römischen Wanderbuch<sup>5</sup>, S. 19 f.). "Geschichtliche Begebenheiten", so sagt er, "gewinnen einen eigenthümlichen Reiz, wenn wir die Oerklichkeit kennen, wo sie sich zutrugen. In den lebendigsten Farben treten sie dem vor die Seele, welcher sich auf ihrem eigentlichen Schauplatz befindet, und wie wir einen regeren Antheil nehmen an den Schicksalen eines Mannes, dessen Geschichtszüge wir kennen, ebenso prägen sich dem Gedächtniß die Vorgänge tiefer ein, deren räumliche Bedingungen wir auschanten. Geschichte und Ortsefunde ergänzen sich wie die Begriffe von Zeit und Raum.

Die Oertlichkeit ist das von einer längst versgangenen Begebenheit übrig gebliebene Stück Wirkslichkeit. Sie ist sehr oft der fossile Anochenrest,\*) aus dem das Gerippe der Begebenheiten sich herstellen läßt, und das Bild, welches die Geschichte in halb verwischten Zügen übersliefert, tritt durch sie in klarer Anschaumg hervor. . . . .

Von vielen Gegenden darf man... behanpten, daß sie seit Jahrtansenden wirklich unwerändert geblieben sind. Das Meer in der steten Wandelbarkeit seiner Wogen stellt sich uns in dersselben großartigen Ginfachheit dar wie einst den Argonanten. Der Bednine tränkt seine Rosse und Kanneele noch an den nämlichen Quellen und weidet seine Herben auf denselben grünen Flächen wie Abraham und Mohammed (vergl. Türsische Briefe S. 259). Die nut Basalttrümmern überschütteten Sbenen am Suphrat bieten dem hentigen Wanderer eben den trostlosen Anblick dar wie den Grenzwächtern des rönnischen Reichs (s. Türkische Briefe, S. 224, 246), und viele der Thäler um Jernsalem zeigen sich unseren Blick gewiß gerade so, wie sie dem Erlöser erschienen, als er noch auf Erden wandelte.

Und so ertheilen wieder die Begebenheiten den Orten ihre

<sup>\*)</sup> Gang ähnlich in einem Brief an A. v. Humboldt (Schriften I, 185).

Weihe. Daher der Zauber, der im bloßen Namen liegt.\*) Der verödete Hügel von Bunarbaschi und das kahle Sanduser von Rumkaleh würden den Blick des Besuchers nicht lange fesseln, wüßte er nicht, daß dort Pergamos seine Zinnen erhob, hier die Schiffe der Achäer auf den Sand gezogen lagen." Und endlich, wie die Geschichte, auch wenn sie sagenhaft ist, doch die Oertlichkeit oft völlig richtig schildert, so ist auf der anderen Seite die Oertlichkeit vielmals im Stande, die Ueberlieserung der Geschichte zu berichtigen und auf ihre wirkliche Bedeutung zurückzusühren (Wanderbuch 5, S. 22 f.).

Leider fehlt unserer modernen Geschichtsforschung noch allzu sehr dies intensive Bedürsniß räumlicher Vorstellung. 11m ben Zusammenhang so lebhaft zu empfinden, dazu gehört aller= bings die historische Phantasie Mostkes, vor dessen geistigem Ange die verlassenen Stätten alsbald anfingen, sich mit allem bem zu beleben, was einst auf ihnen vorgegangen war. "Wie oft", so schreibt er von der Campagna, "kam mir beim Anblick der Trümmerstätte der Gedanke: Was mag hier geschehen sein, und welche Begebenheiten knüpfen sich an diese Reste?" (Schriften IV, 282 f.) Im vorliegenden Buche sind die Gedanken am Bosporns (S. 85), beim Obelisfen des Hippodroms (S. 187), die von hohem Pathos getragenen Worte bei Nicaa (S. 72) und vor Allem die Krone: der Aufmarsch der großen historischen Heerführer am Zeugma (S. 246) Beispiele dieser Phantasie, sie tragen zugleich die Züge eines großen Historikers, der mit gewaltiger Kraft Abgestorbenes und Beröbetes aufs Neue mit Leben und Bewegung erfüllt. Wenn der Verfasser in einem früheren Briefe an seine Mutter schreibt, daß er int Riesen= gebirge nur selten das Bedürsniß nach Lettüre habe: "Das große Buch der Natur liegt hier fo weit aufgeschlagen,

<sup>\*) &</sup>quot;Die Namen schon sind interessant hier", schreibt er der Mutter von der Troischen Ebene (Schriften IV, 92) und in Mehadia: "Was diesen interessanten Naturerscheinungen einen neuen Reiz verleiht, sind die geschichtlichen Erinnerungen" (Schriften I, 126).

und es ist mit Bergen, Schlöffern und Stäbten fo hübich groß und leserlich geschrieben, baß Ginem bie Augen nicht so weh dabei thun wie bei der kleinen Stereotypie" (Schriften IV, 81 vom Juli 1835) — so scheint es fast, als ob er sagen will, daß erst die Denkmäler der Menschen= geschichte ihm die Natur so recht verdeutlichten. Wie selbst= verständlich es ihm war, seine Beschreibungen durch historische Ausblicke zu beleben, das bezeugen jedenfalls die Familienbriefe in ihrer Ungezwungenheit wieder am besten: statt aller anderen sei verwiesen auf den Brief an die Mutter mit dem Erkurs über Starhemberg und bie Belagerung von Wien, gelegentlich des Stephansthurmes (Schriften IV, 84), auf den Brief an seine Fran über Luther gelegentlich des Domes zu Erfurt (Schriften VI, 90); ja selbst in dem schon einmal angezogenen, überhaupt typischen Briefe über die Ginnahme von Alsen kann er eine historische Notiz beim Schlosse von Sonder= burg nicht unterdrücken (Schriften VI, 401), weil sie sich ihm eben unwiderstehlich mit dem Anblick verband. Aber eben darum drängt sich auch alles dieses dem Leser nicht auf, kann nicht die Rede sein von einer didaktischen Absicht, diesem Ruin fünftle= rischer Darftellung, wie fie nun einmal tief im Wesen des Berfaffers begründet war. Er spricht gelegentlich selber von "der dürren Steppe gründlicher Erörterung" (Schriften IV, 283); er konnte bas wohl, benn ihm stellte seine Begabung jedes Mittel der Darstellung zur Berfügung, auch die novellistische: hat der es nöthig, die Qualitäten arabischer Pferde "gründlich zu erörtern", der so amnuthig und eindringlich von einem unter ihnen zu erzählen weiß (Türkische Briefe, S. 268 f.)?

Doch genug davon, nicht vorangehen wollen wir dem Leser, nur ihm den Weg weisen, den wir selber mit so hohem Genuß gegangen; beschränken wir uns darauf, noch einige Eigensschaften hervorzuheben, die nach dem Zeugniß seiner eigenen Werke den Verhastenisses besähigten, fremde Verhältnisse

richtig aufzufassen und zu würdigen. Dazu umß man nicht, wie viele Reisende thun, gleich einem Wesen höherer Gattung über ihnen schweben wollen, man muß in ihnen seines Gleichen sehen und den Menschen achten. Fast mehr noch als Eigenschaften des Verstandes scheinen dazu solche des Herzens erstorderlich zu sein, vor Allem Menschenliebe und Gerechtigsteit und, was innig mit diesen beiden zusammenhängt, Pietät und Duldung.

Wie wenig der herrliche Mann, von dem wir hier zu sprechen die Ehre haben, noch in dieser Beziehung von weiteren Areisen gekannt wird, davon legen besonders fremdländische Auffätze, die sich mit ihm und seinen Schriften befassen, fort= während Zeugniß ab: denn wie von einer selbstverständlichen Voraussetzung pflegen sie davon auszugehen, daß der Feld= marschall ein kalter Rechner war, dem menschliche Regungen fern lagen. Wie leicht hätten sie, nur bei einigem guten Willen, fich längst durch die Türkischen Briefe eines Anderen, Besseren belehren können, wie leicht auf dem Grunde dieser großen Seele jenen warmen Antheil an allem Menschlichen finden fönnen, der gerade ihr bester Besitz, ihr schönster Schmuck war! Der sollte der Menschenliebe bar sein, dem der Kummer und die Verzweiflung der geschlagenen Feinde "das Herz zerreißt" (Türkische Briefe, S. 282, vergl. 290, 299 f.), dem selbst das fleinste Unrecht "ein widriges Gefühl" erregt (S. 19), der es über allen Nachruhm setzt, das Volk "von der Geißel der Pest zu befreien" (S. 130)? Und welche aufrichtige und innige Pietät führt ihm die Feder, wo er sich zu Dank ver= pflichtet glaubt, auch dann, wenn er rügen oder zweifeln umß! Man lese nur die Sätze über Mahmud II. (S. 428 f.), zu dessen Grabe dankbare Erinnerung ihn führt; und dann kein bitteres Wort über Hafiß Pascha, mir ein zurüchaltender Bericht der stürmischen Auftritte vor der Schlacht von Nisib. beren Heftigkeit wir erst durch einen Dritten, durch Ninsworth,

erfahren (fiehe zu S. 409 Anm. 306); auch daß Bafiß Pafcha jener aufgeklärte türkische Würdenträger ist, der nur aus Courtoifie die Angelgestalt der Erde zugab, ift, wie schon einmal hervor= gehoben, bloß der "Sendung" S. 2 zu entnehmen, in den Tür= kischen Briefen (S. 433 f.) aber verschwiegen. — Der tiefen Ernsthaftigkeit von Moltkes Natur war wie verklärend eine ebenso tief gegründete Milbe beigesellt; das tritt vielleicht nirgends glänzender hervor als in dem Berhältniß zu der fremden Religionsform, der er sich in der Türkei gegenüber befand. Daß ein Mann von so unbestechlicher Unbefangenheit auch in dieser Beziehung Licht und Schatten gar wohl unterschied, läßt sich denken (vergl. S. 205 und 258 über das Chriftenthum). Aber er geht weiter: nicht bloß die Devotion der Gläubigen macht ihm Freude (S. 132); er spricht ruhig die von wahrhaft gött= lichem Geist erfüllten Worte aus, daß "es scheine, als wenn der Himmel das Credo so gut wie das Allah il Allah anhören wolle" (S. 72); und in dieser hehren Auffassung der Duldung ift der gläubige Mann sich gleich geblieben bis zum letzten Athemzuge (Schriften VI, 540) und hat ihnen noch in den "Trostgedanken" einen abgeklärten Ausdruck gegeben (f. Anm. 78). Da ein Mann wie Moltke bereit war, mit diesem Bekenntniß (Schriften I, 346) vor seinen Richter zu treten, so konnte er des Cinspruches, den seitdem geringere Männer dagegen erhoben haben, füglich entrathen. Wir wollen uns vielmehr des Segens freuen, der auch aus dieser, wie aus allen Spuren eines reinen und edlen Menschen emporfeimen kann: oder ist es zu viel er= wartet, wenn wir glanben, daß so mancher Zweifelnde gern lernen wird, sich vor den ewigen Geheimnissen zu bescheiden, weil ein so erhabener Geift es that? Und sollte der unwandelbare Glaube an das lleberirdische, das innige Gottvertrauen eines solchen Mannes nicht auf gar Manche einen so tiefen Eindruck machen können, daß sie sich fürder nicht zu klug und zu vornehm dünken mögen für das, worin er seinen Frieden fand? —

Wie wir gesehen haben, daß dem Verfasser sür Alles, was er sagen wollte, vielfacher Ansdruck zu Gebote stand, so hat auch seine gütige, milde Venrtheilung der fremden Verhältnisse und Personen oft noch eine besondere Form, die des Humors; und es ist wohl richtig gesagt worden, daß der Humor eine Eigenschaft des Herzens sei; bei Moltke wenigstens nimmt er den Ausdruck eines milden Lächelns an, mit welchem ein überlegener Mann über Unvollkommenheiten und Schattenseiten sich hinwegsietzt — auch das eine wichtige Qualität für einen Reisenden. Es verlohnte schon, eine eigene Studie über Moltke als Humoristen zu schreiben: man würde, glaube ich, bemerken, daß seine Mittel auch da die einsachsten sind, und daß seine Wirkung viel weniger auf dem Ausdruck als auf dem ruhigen Aneinanderreihen kontrasstirender Thatsachen beruht. Bon den zahlreichen Beispielen möchte ich hier nur S. 115 herausheben:

"Ein ältlicher Gentleman sagte mir besonders viel Versbindliches; er hatte entdeckt, daß ich mir ein großes Verdienst um das Land erworben, und ich ersuhr nachher, daß dies Se. Ercellenz der Hofnarr des Großherrn sei."—

So Vieles hat der große Mann in den Türkischen Briefen uns gewährt, aber mit der Zurückhaltung einer vornehmen Natur hat er nicht Alles ausgesprochen, was ihn bewegte: nur im vertraulichsten Vertehr mit seiner Braut läßt er einmal einen noch tieseren Blick in sein Herz thun: "Oft, wenn ich in sernen asiatischen Steppen den langen heißen Tag geritten und die Nacht herabsank, ehe die müden Pferde ihr Nachtquartier erreicht; oder wenn ich auf dem flachen Dach der Wohnung meine Teppiche zum Lager breiten ließ, trat er (»ein prachtvoller Stern am Horizont« S. 4, s. auch hinten Ann. 73) mit süblicher Klarheit aus dem Abendroth hervor und leuchtete so milde, als wollte er sagen: Reite nur getrost und vergiß alle Sorgen, du wirst doch noch ein Heite nur getrost und vergiß alle Sorgen, du wirst doch noch ein Heite nur getrost und liebt" (Schriften VI, 7).

Man sieht wohl, alle Eigenschaften, die den Menschen groß und liebenswürdig gemacht, find auch dem Reisenden und Schrift= steller zu Gute gekommen, und umgekehrt läßt der Reisende und Schriftsteller erkennen, was den Menschen groß gemacht. In ber That man muß weit zurückgehen, ehe man einen Drient= reisenden findet, der diesem zu vergleichen wäre: denn ich wüßte feinen Anderen zu nennen als den Niederländer Ogier Gislen van Busbek, der sich Busbequius nannte, und welcher als Sendbote, Drator, des deutschen Kaisers Ferdinand nach der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts acht Jahre — bis 1562 in Konstantinopel geweilt hat. Seine Legationis Turcicae epistulae quatuor sind bis tief in das vorige Jahrhundert hinein eifrig gelesen worden; erst mit dem Rückgange der Türken sind auch sie in den Hintergrund getreten, ohne daß sie darum aufhören, ein klassisches Werk zu sein. Die frischesten, damals noch völlig neuen Eindrücke sind mit bewundernswerther Unbefangenheit und Klarheit und in anmuthiger, schlichter Sprache vorgetragen; auch hier ist schwer zu sagen, was an= ziehender ist, Inhalt und Darstellung oder die Versönlichkeit,\*) nur hat dieser ältere Beschreiber die Türken auf ihrer Höhe, Moltke in ihrem Niedergange gesehen. Beiden gemeinsam ist auch, daß sie, nicht zufrieden mit der bloßen Ausführung ihrer amtlichen Aufträge, sich freiwillig in den Dienst der Wissenschaft stellten; dies für Moltke im Einzelnen darzulegen, schicken wir uns nunmehr im nächsten Abschnitt an.

<sup>\*)</sup> Bergl. G. Hirschselb, Ein bentscher Gesandter bei Soliman dem Großen. Nord und Süd 1884, Bd. XXVIII, 348 bis 363. — C. T. Forster and F. H. Blackburne Daniell, The life and letters of Ogier Ghiselin de Busbecq. 2 Bde. London 1881.

4.

## Die Türkischen Briefe und der Prient.

Do großen Eigenschaften gegenüber, wie sie das vorliegende Werk besitzt, könnte die Frage klein erscheinen, ob und worin es unser Wissen materiell bereichere; aber sie soll dennoch gestellt und beantwortet werden, einmal weil die Sachlage nur Wenigen bisher genauer bekannt ist (vergl. im Allgemeinen schon C. Ritters Borwort, S. IV), dann weil doch auch dies zum ganzen Bilde gehört und, wie man sehen wird, wieder zu höheren Eigenschaften und zum Wesen des Mannes hinausseitet.

Wie viel ihm daran lag, seine Reisen auszunutzen, zeigt ein Blick auf den Theil der angehängten chronologischen Uebersicht, der sich auf die ersten Wochen des Ansenthalts in Konstantinopel bezieht; das gleiche Pflichtgefühl hat ihn später zur Ansnahme der römischen Campagna getrieben, während er sich in einer Stellung befand, "in der sein Vorgänger in vielen Jahren nichts geleistet und nichts zu leisten verstanden" (A. v. Humboldt an Moltse, Schriften I, 187).

Es ist schon oben S. XLII davon die Rede gewesen, wie sehr die Klärung der besuchten Landesgebiete geradezu einem inneren Bedürfnisse des Feldmarschalls entsprach (vergl. auch S. LIII f.). Darans sind denn schon in Konstantinopel jene Blätter hervorgegangen (vergl. Türtische Briefe zu S. 89 und 117), welche zum ersten Mal ein getreues und eindringliches Bild des gesammten Bosporus und der Hauptstadt in der Umgebung bieten und von welchen nur Konstantinopel selber einem Anstrag des Großherrn verdankt wird (s. Anm. 135). Alles Andere ist aus Moltses eigenster Initiative hervorsgegangen, wie die S. 89 und Schriften IV, 104 bestätigen (vom 6. Februar 1837): "Die Karte, welche ich von der Gegend (nördlicher Bosporus) hier aufgenommen, kostet mir schon über

100 Thaler, aber sie wird mir in Zukunft eins der angenehmsten Resultate meines Aufenthaltes in der Türkei sein."

Beide Blätter find nachmals, im Jahre 1853, von H. Kiepert zu einem kleineren handlichen Blatte: "Konstantinopel und der Bosporus" zusammengezogen worden, das durch seine Farben= gebung und plastische Zeichnung die Vorzüge des Originals sehr deutlich hervortreten läßt und ein unübertroffenes Gemälde jener so wichtigen Erdstelle bietet. Andere im Auftrage des Großherrn gemachte Aufnahmen betreffen die Dardanellen und eine Reihe für antife und moderne Geschichte wichtiger Orte der Balkanhalbinsel (Barna, Schumla, Silistria, Prawadn, Tirnowa, Hirsowa, Matschin, Baltschif; und wohl im Berein mit v. Dincke Siseboli, Achiolu, Misivri, Burgas, Tulbscha, Faktschi, f. die Zeittafel S. LXXII f.); alle diese nebst einigen anderen, die von Fischer und v. Binche her= rühren, hat Moltke dem späteren Werke "Der Russisch=Türkische Keldzug in der europäischen Türkei 1828 und 1829 dargestellt im Rahre 1845" (2. Auflage 1877) einverleibt.\*) Der Werth solcher Aufnahmen besteht ja, abgesehen noch von ihrer topographischen Bedeutung, darin, daß sie in noch ungleich höherem Maße als Photographien von Gemälden allerorts das Verständniß von Ereig= nissen und Zuständen ermöglichen, welche die Orte betreffen (vergl. auch Wanderbuch 5, S.23f.); ja, man kann sagen, daß sie für einen nicht sehr geübten Beobachter oft lehrreicher und werthvoller find als der eigene Anblick der Dertlichkeiten. Schon eine bloße Skizze steht in der Beziehung unendlich hoch über jeder bloßen Beschreibung. eine Wahrheit, welche, nebenbei bemerkt, selbst unsere Geographen und Historiker noch nicht im vollen Umfange zu würdigen scheinen. Nur so kann es auch erklärt werden, wenn selbst von diesen Kreisen jene wichtigen Aufnahmen bis jetzt wenig gekannt ober nicht völlig gewürdigt worden sind. Der Schwerpunkt von

<sup>\*)</sup> In der Selbstlbiographie (Schriften I, 23) giebt der Feldmarschall selber irrthümslich an, daß seine Ausnahme der Dardanellen wie die von Konstantinopel und dem Bosporus im Stich erschienen sei.

Moltkes topographischen Arbeiten fällt allerdings nicht in die europäische, sondern in die asiatische Türkei, nach Kleinasien. Anders als in den Kulturländern Europas beruht das Kartenbild dieses Landes nicht auf einzelnen genauen Aufnahmen, sondern auf Itineraren der Reisenden, denen als Unterlage mur ein ziemlich dürftiges Netz aftronomisch bestimmter Ortslagen dient. Kurz und bündig hat Moltke in seiner Selbstbiographie (Schriften I, 24) die damalige Sachlage folgendermaßen gekennzeichnet: "Es ist merkwürdig, wie unbekannt das Enropa so naheliegende und für die Kulturgeschichte so wichtige Kleinasien in seinem Innern bis in die neueste Zeit geblieben ift. Die beste Karte, welche wir be= saßen, war damals die Reichardtsche, welche weite Flächen ganz offen läßt, andere aus der Phantasie ergänzt und wichtige Flüsse in unrichtige Stromgebiete verlegt. Bei unseren vielfachen Reisen sammelten wir eine sehr große Zahl von Wege-Atineraires. welche, nach einigen vorhandenen aftronomischen Ortsbestimmungen zusammengestellt, der Kartendarstellung des Landes eine neue Gestalt gegeben haben. Die von mir in dieser Art zurückgelegten Ritte haben eine Ansdehnung von nahezu 1000 Meilen und führten hauptsächlich in Gegenden, welche der Reisende damals und auch jetzt wieder nur im Gefolge einer bewaffneten Macht betreten kann, in das Gebiet der Kurden, der Awscharen und die mesopotamische Wüste." (Vergl. Türkische Briefe S. 347 f., wonach damals im November 1838 die Meilenzahl 700 betrug.) Aber Moltke hat sich nicht bloß mit den Ergebnissen seiner dienstlichen Reisen begnügt: die Reise nach Egin am Cuphrat (S. 376 ff.) ward "auf eigene Hand und einzig für den Zweck unternommen, das Terrain zwischen den beiden Armen des Euphrat kennen zu lernen, welches noch von keiner Karte auch nur ungefähr richtig dargestellt wird". Ja, selbst auf der Flucht von Nisib denkt er des "Gewinns für seine Karten" (S. 419). Die Arbeiten Moltkes, v. Bindes und Fischers hat dann B. Riepert zu seiner berühmten großen Karte von Aleinasien,

Armenien, Kurdistan u. s. w. (1852 bis 1858) in 8 Blättern benutzt, in der That der ersten kritischen Karte dieser ganzen Gebiete (im Maßstabe 1:1000000).

Ungleich mehr noch als aus den Karten des seiner Zeit weit überschätzten Kompilators Reichardt wird man des geswaltigen Fortschrittes inne, welchen Kieperts Blätter und die Beiträge Moltkes und seiner Genossen bedeuten, wenn man die kartographischen Beigaben der beiden englischen Reisewerke von Ainsworth und Hamilton vergleicht,\*) die nur wenige Jahre vorher erschienen sind, und deren letzte eine Konstruktion des trefslichen englischen Kartographen John Arrowsmith ist.

Ergänzend trat der Riepertschen Karte ein "Planatlas" zur Seite, in welchem die Aufnahmen von Mossul, Samsun, Urfa, Marasch, Rumfaleh, Ebene von Mesere, Sand-Ben-Kalesi und der Plan der Stellung von Birebichik und der Schlacht bei Nisib von Moltke herrühren. Die Herausgeber des Planatlas, außer Moltke auch Fischer und v. Vinde, haben dann im Jahre 1854 mit Riepert gemeinsam das "Memoir über die Konstruktion der Karte von Kleinasien und Türkisch-Armenien" veröffentlicht, — Moltke (Schriften IV, 138) nennt es das gedruckte Programm, bessen erster Auffatz: "Das nördliche Vorland und das Hochland von Kleinasien, der Tanrus, Euphrat und Tigris, die mesopotamische Wüste und Kurdistan" von Moltke verfaßt ift. Er giebt einen bewunderungswürdigen Ueberblick über die Physiognomie des Landes, wie Relief, Begetation und Bewohner, gemeinsam und einander bedingend, sie darstellen. Es ist von nicht geringem Interesse, für diesen Aufsatz einmal drei Fassungen Moltkes miteinander vergleichen zu können, nämlich die Ab= handlung im zweiten Band der Schriften S. 289 ff. und ge= wisse Partien in den Türkischen Briefen, wo der Leser die Parallelstellen angezogen findet (z. B. Anm. 228 ff., 239 f.,

<sup>\*)</sup> W. F. Ainsworth, Travels and researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia. 2 Bänbe, London 1842. W. J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, 2 Bänbe, London 1842.

248 f. u. s. w.). Alls besondere Glanzleiftungen dürfen die auf den Euphrat und Tigris bezüglichen Stücke bezeichnet werden (Anm. 237 u. 281 ff.). Dem für die Kenntniß Kleinasiens näher Interessirten wird in der Anmerkung eine kurze speziellere Bezeich= nung der Beiträge Moltkes zur Karte willkommen sein, wie sie aus Rieperts Erläuterungen im Memoir hervorgehen:\*) sie umfassen ein Gebiet, das etwa einem Dreieck aleichkommt. dessen Eden durch Berlin, Wien, Paris gebildet werden, und betreffen die antiken Landschaften Pontus, Lykaonien, Kappadocien, Armenien, Kommagene, Affprien. Wie fehr Moltke auf diese Leistung Gewicht legte, zeigt nicht nur eine Stelle in einem Briefe an seine Frau vom Jahre 1846 (Schriften VI, 137): "Eben erhalte ich ein Exemplar unserer affatischen Karte; sie ist wirklich ein großes Unternehmen, und ich bin ganz stolz darauf" (vergl. auch VI, S. 174), sondern auch später noch (1854) eine Mittheilung an Fischer (Schriften V, 149): "Ich freue mich, daß Du Schritte gethan haft, um unser Anrecht an die

<sup>\*)</sup> Sehr sichere Verbindung zwischen Kaisarich und Konia; das Itinerar Kaisarich-Efret-Göffun-Albiftan-Malatia; Raifarieh-Scharfisla; die Duelle des Djihun bei Albiftan; die Poftstraße Samjun-Amafia-Turchal-Siwas-Malatia (auch v. Binde); der öftliche Taurus, Weftkurdiftan; die Tauruslandichaft mit Durchbruch des Guphrat auf der gefahrvollen Fluffahrt bis Camfat; wegen der Schwierigkeit ungenauer bas nordwestlich vom Murad umschlossene Hügelland und das offene Flußthal des westlichen Cuphratarmes bis Arabfir und Egin; der Guphrat zwifden Camfat und Biredichit fowie die Routiers Biredichif-Risib-Uintab-Marasch und Biredschif-Rumkalch-Behesne-Pelwere-Marasch mit anderen "aufs Erfreulichste übereinstimmend"; das weitläufige Gebiet zwischen Urfa, Mofful, Bitlis und dem Euphrat, dazu die Profile des durch-reiften Gebietes im Anhang zum Memoir. Als Beitrage von v. Muhlbach führt Kiepert (S. 104) nur ein "furzes Stück" Muradtschai und (S. 109) "die gerade Straße von Mossul über Mardin und Diarbekir bis Argana" an. Diese Thatsache hat der Bersasser des Buches "Moltke und Mühlbach n. f. w." felber hervorgehoten, es verräth daher Bum mindesten eine auffallend geringe Ginsicht, wenn er S. 63, Anmerkung ausspricht: "Uebrigens liegen diefer Karte auch Materialien von Mühlbach zu Grunde, obwohl er auf dem Titel nicht genannt ift." Wenn er aber bann hinzusett: "Es find fogar noch jest Croquis von Mühlbach vorhanden, die zu der Karte benutt wurden, darunter eins mit dem ausdrücklichen Bermert sfür Moltke ", - fo fann man nur bedauern, daß er es nicht als feine Aflicht empfunden hat, mitzutheilen, ob fich bies Croquis nicht etwa mit einem ber von Riepert hervorgehobenen Beitrage Mühlbachs bedt. 3m Uebrigen wird es ja wohl genugen, die in jenen Worten liegende Insinuation tiefer au hangen, um fie dem Berfaffer felber ju verleiben, und um die Berdienfte feines Belden wurde es nbel fteben, wenn fie nur durch jene verftedte Berkleinerung Molttes ins rechte Licht zu fegen gewesen maren, welche fich durch das Buch hindurchwindet.

geographische Kenntniß Kleinasiens zu wahren. Unsere Ents deckungen sind schon in alle neueren Karten und Atlanten übers gegangen, ohne daß die Quelle davon weiter erwähnt worden ist" u. s. w.\*)

Die Berührungen Moltkes und Xenophons, soweit sie gleiche Landschaften und analoge Verhältnisse schildern, und die Bedeutung der Moltkeschen Darstellungen für das Verständniß Xenophons hat zum ersten Mal Chr. Belger in dem mehrfach angezogenen Aufsatze in den Preußischen Jahrsbüchern 1883, Band LI, 96 ff. sehr hübsch hervorgehoben. Der Leser sindet sie meistentheils zu den bezüglichen Stellen des Buches gesetzt (z. B. S. 241 f., 247, 250, 255, 362, Anm. 258 zu S. 283), sie bestätigen auß Schlagendste die alte Lehre von der Stabilität der Verhältnisse im Orient.

Wer einen so sebendigen Sinn für geschichtliche Ereignisse besaß wie der Feldmarschall (siehe oben S. XLIII f.), konnte an den Denkmälern der Vergangenheit nicht theilnahmlos vorübergehen. Vor Allem nahmen die Reste des Alterthums seine Ausmerksamkeit in Anspruch; er entschuldigt sich förmlich (S. 330 f.), daß er in Kaisarieh, dem antisen Cäsarca, von alten Trümmern nichtsgesehen habe, weil ihn die Sorgen für die Gegenwart in Anspruch nahmen; und so versäumt er nicht, anzumerken, was ihm von Antisen bei seinen Wanderungen ansstieß, wie Alexandria Troas (S. 61), eine Hadriansstatue (S. 151), der Trajanswall (S. 172), Reste eines römischen Hauses (S. 173), die Keilsinschrift am Enphrat (S. 229), Samosata (S. 236), die Mauern von Diarbetir (S. 249 f. n. a.). Der Wandel der

<sup>\*)</sup> Wenn der Versasser nach der Schlacht von Nist "hauptsächlich den Verlust eines Theils seiner Karten bedauert, von welchen er keine Kopien besitze", so weiß ich nicht, auf welche Gebiele diese sich bezogen haben können; auch Heinx Kiepert wußte da keinen Rath. Die anderen Angaben darüber (siehe Anm. 313) sind noch allgemeiner gehalten. Dem Versasser von "Moltke und Mühlbach" (S. 200) wird der Nachweis verdankt, daß beide Ofsiziere schon vor dem sprischen Feldzuge im März 1839 Pserde, die aufgenommenen Pläne und Karten u. A. durch Moltkes Dragoman nach Konstantinopel schicken. Von Originalausnahmen, anscheinend aus der europäischen Türkei, die im Generalstab abhanden gekommen sind, spricht der Versasser Schriften V, 151.



Türkischer Infanterist



Beiten, wie ihn die immer ernente Verwendung des antiken Materials handgreiflich vor Augen führt und dem der Verfasser später im Banderbuch (S. 30) so monnmentalen Ausdruck verliehen, scheint ihm besonders eindringlich in Konia (S. 336); den Alterthümern von Konstantinopel (S. 181 ff.), Troja (S. 176 ff.) und Amasia (S. 212 ff.) sind ganze Abschnitte gewidmet; und wenn der erste dieser drei sich ziemlich eng an Gibbon anschloß, so enthielten doch die beiden anderen für die damalige Zeit neue und unsgewöhnlich klare Belehrung.

Bis jetzt ist nur von der Bereicherung unserer wissenschaft= lichen Kenntniß des Orients durch den Feldmarschall die Rede gewesen; aber so gut wie ungehoben liegt, auch für die größte Mehrzahl der Leser, noch der Schatz an Erkenntniß von Menschen und Verhältnissen des Orients, welchen das Buch birgt. dies hängt wieder mit dem innersten Wesen des Berfassers zu= sammen: gestattete ihm sein umfassender geistiger Horizont, Alles wahrzunehmen, was in seinen Gesichtskreis fiel, so forgte seine in antikem Sinne naive Objektivität für eine getrene Rückspiegelung des Geschanten und Erlebten, seine Unbefangenheit für eine gerechte, sein milber Sinn für eine pietätvolle Würdigung. Wie auf anderen Gebieten eine graphische Darstellung nicht giebt als die wortreichste Beschreibung, so lehren auch die zeichnerischen Stizzen Moltkes, die diesem Bande beigegeben sind, auf einen Schlag, wie fehr treue Beobachtung und milde Beurtheilung, fagen wir nur getroft Auge und Berg genteinsam, seine Auffassung bestimmen. Unter diesem Gesichtspunkt wachsen jene Beigaben weit hinaus über den Werth einer bloßen Kuriosität oder gar eines müßigen Schmuckes.

Es ist schon oben ausgesprochen worden, daß die in die Briese eingestrenten Abhandlungen historisch politischen Inhalts immer nur einer Minderzahl von Lesern völlig zu Gute kommen werden, aber gleich wahr ist es, daß sie als Darstellungen von Zuständen und Verhältnissen unübertresslich sind: ich verweise auf

ben Zustand der Wallachei S. 4 ff., die politisch-militärische Lage des osmanischen Reiches S. 46 ff., über Quarantänen in der Türkei S. 125 ff., den status quo im Jahre 1839 S. 345, Sultan Mahmud II. S. 406. Man weiß nicht, was man mehr bewundern soll, die vollkommene Wahrheit des Inhaltes, die Boll= ständigkeit aller wesentlichen Faktoren, ober die Klarheit und Anmuth, mit welcher schwierige Berhältnisse vor dem Leser aus= gebreitet werden. Dann aber die Hauptmasse der Briefe: ich stehe nicht an zu behaupten, daß die Türkei und die Türken, Land und Leute so wahr, zugleich so künstlerisch von Niemand weder vorher noch nachher dargestellt sind. Und wenn ich schon sonst Ursache habe, dankbar dafür zu sein, daß das Geschick mir früh lange und glückliche Wanderjahre im Orient vergönnt hat, so empfinde ich diesen Vorzug beinahe am lebhaftesten in diesem Augenblicke, da ich gleichsam als Kronzenge für die Wahrheit der "Türkischen Briefe" auftreten darf. Möge es öffentliches oder privates Leben, türkische Würdenträger oder Briefschreiber und Geschichtenerzähler, Frauen ober Sklaven, die Best ober die Kaiks, orientalische Tracht oder Reiterkünste, das türkische Lagerleben ober die Paschawirthschaft sein, immer ist mit wenigen Zügen, aleichsam dem letzten Wort scharfer und langer Beobachtung, das Bild, oder sagen wir besser die Atmosphäre, getroffen, indem ge= rade die vielen, scheinbar äußerlichen Kleinigkeiten, durch welche jene dem Beobachter sich aufdrängt, bei ber Natur bes Schrift= stellers zu treuem Ausdruck kommen. Begänne man aber erst vom Lokalkolorit zu sprechen, so wüßte man nicht, wo man aufhören sollte: so hat Niemand das Stillleben am Bosporus wie die Pracht der hauptstädtischen Lage, Niemand die vernachlässigten und verwüfteten Provinzen der Balkanhalbinfel oder die öden und rauhen Tauruslandschaften geschildert. Dabei ift das Sta= tistische auf das Knappste beschränkt und, wiederholen wir es, alles Lehrhafte völlig ausgeschlossen: immer kommen wir wieder auf den großen Künstler, dem als Lohn für sein unermüdliches

Aufmerken und für sein unablässiges Ringen nach Klarheit in Form und Inhalt die Frucht der Wahrheit und Schönheit schließlich in den Schoß fällt. Die Türkischen Briefe dürfen unter allen Werken unserer Sprache am ehesten mit Goethes Italienischer Reise verglichen werden; merkwürdig genug, daß beide zu gleichem Ziele gelangten, obgleich ihre Ausgangspunkte durchaus entgegengesetzte waren, bei Goethe das "Ich", das Subjekt, dem die historische Begebenheit sogar gleichgültig ift. bei Moltke die Dinge selber, das Objekt und die Thatsachen. Und noch weiter darf man den Bergleich ausdehnen, ohne damit die bildenden Glemente, welche der Orient bietet, mit der Fülle Italiens vergleichen zu wollen: wie Goethes "Reise" uns Deutsche gleichsam heimisch gemacht hat in Italien, unserem Ur= theil, ja unserem Empfinden die Bahnen wies, so sind Moltkes Briefe vornehmlich geeignet, uns im Orient heimisch zu machen, deffen Grundstimmung ihnen anhaftet wie der Duft der Blume. Auch hier wird, wie bei Goethes Buche, die Wirkung immer ausgebehnter werden, sich immer mehr vollziehen, je mehr mit offenen Sinnen hinausgehen und ihre Eindrücke bestimmen ober doch heben laffen durch des Feldmarschalls geniale Auffassung und Darstellung.

Bielleicht ist in den später geschriebenen Aufsätzen zur orienstalischen Frage (Schriften II, 275 f.) einzelnes Sachliche noch schärfer und präziser gesaßt, aber darum bleibt doch Licht und Schätten gerecht vertheilt: daß die Europäer in der Türkei zusmeist nur "die Ueberläuser aller Nationen" sind (a. O. S. 285), ist leider ebenso wahr, wie daß das Grundübel türkischer Berwaltung im Mangel an redlichen Beamten besteht (a. O. S. 303; vergl. Türkische Briefe S. 346). Auch wird es keinen Kenner der Berhältnisse überraschen, daß einmal — in Jerusalem — den christlichen Sekten "die duldsamen Moslem" gegenübergestellt werden (S. 284). Wie diese der preußischen Ofsiziere sich auch später noch "mit Anerkennung erinnerten" (Schriften VI, 174;

vergl. für Moltke persönlich I, 141 f.), so schreibt Moltke bei Gelegenheit des Krimkrieges: "Nur ins russische Hauptquartier nach Bukarest möchte ich nicht. Es wäre eine schiefe Stellung nach der, die wir zur Pforte eingenommen haben —, und ich wenigstens wünsche den ehrlichen Moslemin allen Erfolg gegen die Moskowiter. — Wie sie sich schlagen! man sieht, daß jedes Volk brav wird, wenn der Krieg nur wirklich eine innere Nothewendigkeit hat" (Schriften V, 150, Brief an Fischer). Besser als mit diesem für beide Theile gleich ehrenvollen Zeugnisse können wir diesen Abschuitt nicht schließen.

5.

## Moltke und die anderen Tänder klassischer Kultur.

Durch einen Hinweis sowohl auf das, was der Feldmarschall sonst noch für die Kenntniß der Länder klassischer Kultur gethan hat, als auf das, was später zwar nicht mehr seiner eigenen Thätigsteit, wohl aber seinem ungeminderten Interesse verdankt wird; sprach er doch noch im Jahre 1862 aus, als er um die Beisordnung eines Generalstabsoffiziers sür Lokaluntersuchungen auf attischem Boden augegangen wurde: "Am liebsten ginge ich selbst mit" (Schriften V, 328).

Damals dachte noch Niemand daran, daß das Interesse für das klassische Alterthum demjenigen für die Gegenwart und für das Baterland im Wege stehen könnte; der Feldmarschall hatte zwar eine "klassische Bildung" im eigentlichen Sinne nicht gesnossen (siehe Schriften IV, 272; vergl. Türkische Briefe S. 235), aber seine Liebe zu den antiken Denkmälern und Schriftstellern — noch bei einer Uebungsreise im Jahre 1855 hatte er eine Ueberssetzung des Herodot mit sich (Schriften IV, 214) — zeigt, daß

er ganz im naiven Glauben seiner Zeit stand, daß das Schönste und Erhabenste, was Menschen irgendwo geseistet, gerade am besten dazu angethan sei, um die Begeisterung zu wecken, in welcher alle edleren Gefühle, anch die Vaterlandssiebe, am sichersten und zuträglichsten wurzeln, kurz, daß vor Allem der Boden zu bereiten sei, bevor ihm das Saatsorn anvertraut werde.

Wenige Jahre nach der ersten Ausgabe der Türkischen Briefe und noch vor dem Erscheinen der Karte knüpfte Moltke seinen Namen an den von Rom. Am 18. Oftober 1845 zum per= fönlichen Adjutanten des Prinzen Heinrich von Preußen er= nannt, der seiner Gesundheit wegen in Rom lebte, traf er am 18. Dezember dort ein (Schriften I, 159), und schon im Februar 1846 (Wanderbuch 5, S. 7) sehen wir ihn seinen Meßtisch in der Campagna aufpflanzen. Dem Manne, welcher Geschichte nur als geschehend auf dem ihr zugehörigen Boden verstehen konnte, welchem das geschichtliche Ereigniß und sein Schauplat etwas Untrennbares waren, dünkt es, wie oben erzählt, unfaßbar, daß von einem so wichtigen Boden noch keine genügende Detail= farte existirte. Diese Schuld wollte Moltke einlösen; wie weit er dabei zu gehen hatte, war ihm fofort flar: "Die Aufgabe, welche dieser Arbeit gestellt schien, erforderte nicht die absolute Genauigkeit einer Katasterfarte, sondern nur die eines Croquis, welches den Wanderer in der Campagna orientiren, ihn beim Aufsuchen geschichtlich interessanter Dertlichkeiten leiten sollte" (Wanderbuch 5, S. 10). Dennoch zeugt es für den außerordent= lichen Gifer, mit dem Moltke die felbst gestellte Aufgabe anfaßte, wenn er bereits am 2. April 1846 seinem Bruder Ludwig schreiben kann (Schriften IV, 271): "Fast zwei Quadratmeilen sind schon fertig; aber", setzt er hinzu, "ich möchte neun solcher Blätter liefern und werde Jahr und Tag daran zu arbeiten haben, um so mehr, als die Sommerhitze diese Arbeit unterbricht." Aber es war nicht diese, sondern der Tod des Prinzen Heinrich Anfang Juli, welcher der Arbeit ein frühes Ziel fetzte.

Noch einmal nach Rom zurnichgekehrt, setzte Moltke von Anfang August an trot der sehr ungünstigen Jahreszeit die Auf= nahme fort: "Am 20. September war nicht allein der ursprünglich entworfene Rahmen ausgefüllt, sondern auch das geschichtlich so interessante Terrain von Beji und an der Allia mit aufgenommen. In dem Zeitraum von kaum sechs Monaten waren 10 Geviert= meilen vermessen — was zur bisligen Benrtheilung der Karte angeführt werden muß" (Wanderbuch 5, S. 13, Humboldts An= Von da an hat diese Karte erkennung f. oben S. LI). Moltkes Interesse für Jahre gefesselt; gleich an Bord der Korvette "Amazone", auf welcher er die Leiche des Prinzen zu begleiten hatte, zeichnete er daran (Schriften VI, 118). Kanm in Berlin angekommen (November 1846), spricht er davon, "die römische Auf= nahme hervorzusuchen" (VI, 138, vergl. 139), dann "daß er fie wohl in 10 Tagen fertig habe; sie wird auch wirklich recht schön werden" (VI, 143). In Roblenz, wo er seit dem 24. Dezember 1846 dem Generalstab des VIII. Armeekorps zugetheilt war, läßt er die Karte rein zeichnen (Brief an Bruder Ludwig, 14. November 1847; Schriften IV, 273). Endlich im Juni 1849 schieft er die fechs fertigen der neun Blätter an Alexander v. Humboldt (I, 183), der sie alsbald dem König Friedrich Wilhelm IV. vorlegte (Schriften I, 186 f.). Die Folge war, daß die Karte "durch Brose, unseren ersten Künftler, in Kupfer gestochen werden sollte, wozu der König 700 Thaler zuschießt" (so nach einem Briefe an den Bruder Adolf vom November 1849, Schriften IV, 137; nach einem zwei Monate späteren Briefe an den Bruder Ludwig sind es 750 Thaler, Schriften IV, 279). Moltke selber verzichtete im Interesse ber Sache auf jedes Honorar (Schriften I, 189). Zwei Jahre follte der Stich er= fordern, und in der That heißt es in einem Briefe vom Dezember 1851: "Ich hoffe, daß die Karte schon im Anfang nächsten Rahres erscheinen kann" (Schriften IV, 281); das scheint sich indessen noch etwas verzögert zu haben, da der Verfasser sie erst

im November des Jahres 1852 dem König vorlegen konnte (Schriften IV, 285). Jedes der beiden Blätter kostete der Kartenhandlung 1500 Thaler (Schriften a. a. D.); aber wir muffen auch dem Verfasser beipflichten, wenn er schreibt: "Der Stich ift nach dem Urtheil der Kenner so schön, daß nicht leicht etwas Vollendeteres in diesem Fach erschienen ist"; ihr Vorzug beruht, wie schon Belger a. a. D. S. 104 richtig hervorgehoben, in der plastischen Deutlichkeit, mit welcher das Relief des Bodens sich heraushebt; auch die späteren ausführlicheren Karten, die int Auftrage Papst Pius' IX. 1863 und die vom italienischen Generalstab im Jahre 1876 herausgegebenen, haben sie barin nicht überholt. Gine vortreffliche Reduktion auf die Hälfte der Moltkeschen Karte (1:50 000) ließ Heinrich Kiepert im Jahre 1859 erscheinen; der Wanderer in der Campagna kann nicht leicht ein anschaulicheres und lehrreicheres Blatt zur Hand nehmen.

Ausdrücklich spricht Moltke es aus: "Auf alte Mauerreste, Gräben und Basaltpflaster mache ich natürlich speziell Jagd und freue mich jedes Mal, wenn ich so einen antiken Namen wie Fidenae, Antemnae, Villa Liviae, ad Gallinas und bergleichen eintragen fann (Schriften IV, 271). Selten hat er etwas Schöneres geschrieben als die Worte, mit welchen er die Lust an dieser Arbeit beschreibt. "Die Mühe der Arbeit ift dem Verfasser reichlich belohnt durch die Freude, welche sie ihm gemacht hat. Möchte die Aufnahme auch Anderen nützlich werden, und möchte bald ein Nachfolger sich finden, der mit demfelben Gifer, aber mit mehr Fähigkeit und Muße den Plan vor Allem bis über das Albaner Gebirge und bis zur Tibermündung ausdehnt. Dir, meinem unbekannten Nachfolger, weissage ich große Freude an Deiner Arbeit in jener herrlichen Gegend. Wohl ift es ein wonniges Gefühl, in der Morgenfrische durch die noch schlummernde Stadt zu fahren, hinaus aus den engen Gartenmauern in die freie weite Ebene, dort mit geschonten Kräften das Tagewerk zu beginnen. Du

wählst einen erhabenen Standpunkt, um Dich zu orientiren, und während die Nadel einspielt, schweift Dein Blick über das prachtvolle Panorama rings umher. Tiefe Stille herrscht durch die einsame Gegend, und selbst der Schall der Glocken dringt von den 360 Kirchen auf den sieben Hügeln nicht mehr bis an Dein Ohr. Kein Haus, fein Mensch ist sichtbar, nur schön ge= färbte Eidechsen schauen von dem alten Mauerwerk mit klugen Augen auf Dein Beginnen und fturgen dann eilig davon. Jest schwebt die strahlende Scheibe der Sonne über das Sabiner= gebirge hinauf, und ein sanftes Rauschen durchschauert die breiten Gipfel der Pinien. In den klarsten Umrissen erkennst Du die drei oder vier Meisen entfernten Gegenstände, die Billen aut Saum der waldigen Höhen von Frascati und die blendenden Segel auf dem tiefblauen Meer. — Doch die Arbeit will ge= fördert sein, Du darfst die Gegend nicht länger in ihrer male= rischen Wirkung, Du mußt sie in ihrer physischen Beschaffenheit auffassen. Das führt Dich nun durch felsige Waldschluchten und breite Wiesenthäler, über buschige Hügel und auf freie Höhen. Bon jeder derselben ftellt das herrliche Bild sich in nenen Berschiebungen dar, während Deine Planchette dem Boden das Geheinmiß seiner Scenenkünste abzwingt.

Aber an Mühsal und Beschwerlichkeit wird es auch nicht fehlen" u. s. w. (Wanderbuch<sup>5</sup>, S. 15 bis 17).

Diese Worte waren bestimmt für "eine Art Wegweiser durch die Campagna", den der Versasser geplant, aber nie vollendet hat (vergl. Wanderbuch S. 13); er erwähnt ihn zuerst in einem Briese an den Bruder Ludwig vom 14. November 1847 (Schriften IV, 273), den er bittet, ihm aus den alten Klassikern dabei zu helsen; eine geographischsphysikalische Einsleitung liegt fertig. "Ich wollte nun nach Art der florentinischen Briese, obwohl niehr an bestimmte Richtungen gebunden, die Wanderungen in den Umgebungen ansangen. Leider muß ich mich immer mit llebersetzungen begnügen. Es kommt dab ei

darauf an, wieder an die vorhandenen Ueberbleibsel die geschichtlichen Begebenheiten anzuknüpfen. fönnen daher nur aphoristisch gegeben werden, und die Dert= lichfeit ift der Faden, welcher seine Begebenheiten an= einander reiht." Bier Jahre später, im Dezember 1851, übersandte er demselben Bruder einige Bruchstücke des Weg= weisers, beflagt, daß Renmont wegen seiner Versetzung nach Florenz an der Arbeit nicht theilnehmen könne, und stellt dem Bruder, freilich in der Ungewißheit, ob die Sache je zu Stande kommt, anheim, ob er die geschichtliche Forschung weiter führen wolle. Besonders lehrreich für Moltkes Art, dergleichen Arbeiten anzufassen, sind dann die Worte, mit welchen er bald darauf im Januar 1852 offenbar einem Einwurfe des Bruders begegnet (Schriften IV, 282 f.): "Was haft Du gegen die Form meines Wegweisers? ein solcher kann doch auch gut, gründlich und geistreich abgefaßt werden. . . Die Form des Wegweisers hat gerade das Gute vor einer wissenschaftlichen Untersuchung vorans, daß letztere den Leser durch die dürre Steppe der gründ= lichen Erörterung ohne Erbarmen hindurchführt, während die erstere wie auf einem Spaziergang nur vor dem Schönen, Ansprechenden und Interessanten stehen bleibt." Er bittet den Bruder aufs Neue, aus den alten Klassifern auszuziehen, was auf jene Dertlichkeit Bezug habe, "aphoristisch in fleinen getrennten Auffätzen . . . oder felbst nur in einzelnen Rotizen. Es sind die Bausteine, die sich später zum Bangen fügen", und "es findet sich immer eine Stelle, um Interessantes und Pifantes anzubringen" (a. a. D. S. 284). Er faßt fogar einen neuen Römerzug zur Auffrischung seiner Gindrücke ins Auge; aber schon bezweifelte er auch, ob er vor Berufsgeschäften den Weg= weiser werde vollenden können, und die Bleistiftnotiz am Rande einer begonnenen Seite: "Fortsetzung ad calendas graecas" (Wanderbuch<sup>5</sup>, S. 13) zeigt, daß er diese Hoffnung aufgeben mußte, vielleicht bald nach den oben citirten Worten, denn von

da an geschieht des Wegweisers keine Erwähnung mehr. — Es war die Absicht Moltkes gewesen, von den Thoren Roms an "ben Wegen in ihren Verzweigungen nachzugehen, bei jedem noch so unscheinbaren Trümmerhaufen einen Augenblick ftill zu stehen". Die wichtigften Stellen sollten burch ausführlichere Be= trachtung zu den hauptsächlichsten Ruhepunkten werden. "Bon der eigentlichen Wanderung sind fanm etliche Zeilen zu Papier gebracht worden" (Wanderbuch<sup>5</sup>, S. 99); von den vorhandenen Bruchstücken ist die Einleitung: drei Abschnitte allgemeinen In= halts — die Entstehung des Bodens der Campagna, über das älteste Aussehen der Gegend von Rom, über das Klima — so= wie drei historische Aufsätze: Mons sacer, das Fabische Ge= schlecht an der Cremera, saxa Rubra — als "Wanderbuch" noch zu Lebzeiten des Verfassers von G. v. Bunsen heraus= gegeben worden, die beiden übrigen, dort S. 100 Anmerkung erwähnten: Fidenae und Fossa Cluilia im ersten Bande der Schriften S. 172 ff. abgedruckt worden. Im Hiftorischen hat sich Moltke mit richtigem Takte an Niebuhr angeschlossen (veral, Schriften IV, 283 f.). Für das Topographische hat sein scharfer Blick Resultate vorweggenommen, z. B. in Beziehung auf Fidenä, Beji und die Fabische Trutzburg, welche neueste von den schriftlichen Quellen ausgehende Forschung glänzend bestätigt hat. Aber höher als durch alles dieses steht auch das "Wanderbuch" wieder durch die unbefangene Beob= achtung, die unvergleichliche Klarheit der Sprache und Plastik des Ausdrucks, durch das schöne sittliche Pathos, kurz durch den Stempel, den die Persönlichkeit des Berfassers ihm aufgedrückt hat.

Die Stellungen, welche Moltke vom Jahre 1855 an in Berlin bekleidete, zuerst als erster persönlicher Adjutant des Prinzen Friedrich Wilhelm, gestatteten ihm eigene Forschung auf antikem Boden nicht mehr. Aber sein Interesse an diesen blied ungeschmälert und ist, seit er im Jahre 1857 an die Spitze des Generalstabes getreten, fast allen Unternehmungen zu Gute ge-

kommen, die Preußen, dann Deutschland auf die klassischen Länder bes Oftens gerichtet haben; ja man kann sagen, daß die werkthätige Hülfe des Generalstabes, wie sie Moltkes Antheilnahme in erster Linie ermöglichte, einen Theil ihrer Bedeutung ausmacht. Seitdem Ernst Curtius im Jahre 1862 zum ersten Male vom Chef des Generalstabes die Begleitung eines Topo= graphen nach Athen erbat, "ber mit militärisch geschultem Blid die Dertlichkeit überschauen und darstellen könne",\*) hat die Be= ziehung der historischen und der praktischen Topographie auf dem Boben Griechenlands und der Nachbarländer nicht wieder auf= gehört. Im Jahre 1871 nahm der damalige Major Regely vom Großen Generalstabe, später eine Zeit lang Chef der Landes= aufnahme, an einem Ausfluge nach Kleinafien Theil.\*\*) Zwei Jahre später durfte die unvergleichliche Runft des Vermessungs= inspektors Geh. Rath Kanpert das erste treue Abbild vom Boden Uthens schaffen,\*\*\*) dann, als mit solchen Leistungen und durch sie der Wunsch entstand, die ganze merkwürdige Landschaft Attika auf eben solche Weise wenigstens im Abbilde der ganzen Welt be= fannt zu machen, da find Jahr für Jahr Offiziere unseres Generalstabes hinausgezogen, um den durch so viele Erinnerungen geweihten Boden mit der gleichen Sorgfalt und Genauigkeit auf= zunehmen, †) wie sie bisher dem Heimathlande zuzuwenden ge= wohnt waren. Das topographische Bild von Olympia hat wiederum Kauperts Hand entworfen, ††) ja, Unternehmungen wie diejenigen Schliemanns zu Myfenä und Tirpus haben erst durch

\*) E. Curtius, Sieben Karten zur Topographie von Athen. Berlin 1865. Pläne von Athen und dem Piräus vom Major im Großen Generalstabe C. v. Stranh.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur Geschichte und Topographie Kleinasiens (Ephesos, Bergamon, Smyrna, Sardes), in Berbindung mit den Herren Major Regelh, Baurath Abler, Dr. Hischelb und Dr. Gelzer herausgegeben von E. Curtius. Abhandlungen der Berliner Akademie 1872.

<sup>\*\*\*)</sup> Atlas von Uthen, herausgegeben von E. Enrtius und J. A. Kaupert. Berlin 1878 mit drei Plänen von Uthen.

<sup>†)</sup> Karten von Attifa, herausgegeben von E. Curtius und J. A. Kaupert. Berlin 1881 und ff. Aufnahmen von Berfchiedenen.

<sup>††)</sup> Olympia und Umgegend, zwei Karten (von Kaupert) und ein Situationsplan. Berlin 1882.

die trefslichen Aufnahmen eines preußischen Offiziers gleichsam ihren Abschluß erhalten.\*) Aber nicht allein die Förderung dieser Arbeiten haben wir der Moltkeschen Richtung zu danken; schon ziehen deutsche Offiziere aus freien Stücken hinaus in den Orient, nicht aus Lust an Abenteuern, sondern um der Wisselchaft zu dienen, jeder nach seiner besonderen Anlage und Aussbildung. So zeigt sich der Einfluß eines großen Geistes auch auf diesem Gebiete nicht bloß durch das, was er selber leistet oder ins Werk setzt, sondern ebenso sehr dadurch, daß er Andere mit seinen Anschauungen erfüllt und seinen Stenwel auch den nach ihm kommenden Geschlechtern ausprägt.



<sup>\*)</sup> Karten von Mihfenai von Hauptmann Steffen. Berlin 1884. Ueber bie Expedition nach dem Nemruddagh siehe die Anmerkung zu Seite 235.



### Seittafel zu Moltkes Aufenthalt in der Sürkei.

Diese Zeittafel ist durch Herrn Oberstlieutenant v. Leszczynsfi mannigfach bereichert worden.

Vergl. bagu Ginleitung G. XXV.

Die abgefürzten Bezeichnungen am Schlusse jeder Zeitangabe verweisen auf deren Herkunft und Belegstellen (über welche vergl. S. XIX j.); und zwar bedeutet B. D. = Bossowich, Bericht des Tragomans, im geheimen Staatsarchiv. — F. S. = Fischer, Sendung nach der Türkei. — G. S. I, II bezw. IV, V = Gesammelte Schriften I, II, IV, V. — G. St. A. = Geheimes Staatsarchiv. — H. T. = Haudschriftliches Tagebuch. — K. A. = Kriegsarchiv des Großen Generalstabes. — Ml. Bt. = Mühlbachs Briefe und Berichte an General Aster. — M. S. = Moltke, Sendung nach der Türkei (j. Einl. S. XX). — T. Br. = Briefe aus der Türkei. — U. M. B. = Ungebruckte Briefe an die Mutter. — B. S. = Bincke, Sendung nach der Türkei.

#### 1835.

|                | 1835.                                              |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 12. Juli       | Abreise von Berlin zum Manöver. — H. T.            |
| 22. Septbr.    | Reise nach Breslau; der Urland wird bewilligt, das |
|                | halbe Gehalt geftrichen; Entschluß, dennoch zu     |
|                | reisen. — H. T.                                    |
| 28. Septbr.    | Ausflug von Breslau nach Briefe u. f. w H. T.      |
| bis 5. Oktober |                                                    |
| 6. =           | Abreise mit der Schnellpost. — H. T.               |
| 8. =           | Abends Ankunft in Wien. — H. T.                    |
| 18. =          | Nach Pest auf der Donau. — G. S. I, 106.           |
| 24. = (?)      | Abfahrt von Pest auf der Donau. — G. S. I, 115.    |
| 25 =           | Bon Semlin bis Dinkova. — G. S. I, 117—122.        |
| 26. =          | Bis Orsowa. — (B. S. I, 124.                       |
| 27. =          | Ausflug nach der Trajanstafel. — G. S. I, 124.     |
| 28. =          | Ausflug nach Mehadia. — G. S. I, 124.              |
| 30./31. =      | Nach Neu-Orsowa. — G. S. I, 127 u. H. T.           |
| 2. bis 5. Nov. | Bu Wagen nach Bukarest (nach dem T. Br. I Be-      |
|                | ginn der Reise am 31. Oktober). — G. S. I,         |
|                | 130—135 u. H. X.                                   |
| 23. Novbr.     | Ankunft in Konstantinopel. — H. T.                 |

|         |     | on v on 1 56 This has the Challenton                    |  |  |  |  |  |
|---------|-----|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 24. Nov | br. | Nach Bujukbere, wo bei dem preußischen Gesandten        |  |  |  |  |  |
|         |     | Grafen Königsmark. — H. T.                              |  |  |  |  |  |
| 25.     | =   | Nach Pera; füße Wasser; Leitung Justinians; Wald        |  |  |  |  |  |
|         | Į.  | von Belgrad; Platane Gottfrieds von Bouillon.           |  |  |  |  |  |
|         | 1   | — \$. \( \tau_{\text{.}} \)                             |  |  |  |  |  |
|         | =   | Ritt nach Kila Fanaraki. — H. T.                        |  |  |  |  |  |
| - ' '   | =   | Segeln nach Asien. — H. T.                              |  |  |  |  |  |
| -0.     | =   | Spaziergang am Bosporus, "Genueserschloß". — H.T.       |  |  |  |  |  |
| -01     | =   | Nach Rumeli Hiffar; militärische Notizen. — H. T.       |  |  |  |  |  |
| 30.     | =   | Mit Königsmarck nach Pera, dann nach den                |  |  |  |  |  |
|         |     | Prinzeninfeln. — H. T.                                  |  |  |  |  |  |
| 1. Dez  | br. | In Bujukbere (?). — H. T.                               |  |  |  |  |  |
| 2.      | •   | Stutari. — H. T.                                        |  |  |  |  |  |
| 3. =    |     | Einfäufe; zeichnet die Hagia Sophia, Bazar, Seras=      |  |  |  |  |  |
|         |     | fierat, Mohamedie. — H. T.                              |  |  |  |  |  |
| 4.      | =   | Artilleriekaserne; sieht den Sultan zur Moschee reiten; |  |  |  |  |  |
|         |     | tanzende Derwische; zieht ins Gesandtschaftshotel       |  |  |  |  |  |
| _       |     | in Pera. — H. T.                                        |  |  |  |  |  |
| 5.      | =   | Chirurgisches Institut; an den Landmauern. — H. T.      |  |  |  |  |  |
| 6.      | =   | Zeichnet die Achmedie; dem Sultan ein Sohn geboren.     |  |  |  |  |  |
|         | 1   | - 5, I.                                                 |  |  |  |  |  |
| 7.      | =   | Sklavenmarkt, ein zehnjähriges Mädchen 430 Gulben.      |  |  |  |  |  |
|         |     | - S. I.                                                 |  |  |  |  |  |
| 8.      | =   | Cinfäufe in Stambul; Abends Illumination in Top=        |  |  |  |  |  |
|         |     | hane, wegen der Geburt des Prinzen. — H. T.             |  |  |  |  |  |
| •       | =   | Spazierfahrt nach Beschiftasch. — H. T.                 |  |  |  |  |  |
| 10.     | =   | Besuch beim Ferik (Divisionsgeneral) Achmed = Pascha    |  |  |  |  |  |
|         |     | in Beschiktasch; Cjub. — H. T.                          |  |  |  |  |  |
| ~ ~ ~   | =   | Regen. — H. T.                                          |  |  |  |  |  |
| 12./13. |     | Schnee. — H. T.                                         |  |  |  |  |  |
| 14.     | =   | Im Bazar; bei Hussein-Ben, Kaimakam der reitenden       |  |  |  |  |  |
|         |     | Artillerie. — H. T.                                     |  |  |  |  |  |
| 15.     | =   | Erster Besuch beim Seraskier. — H. T.                   |  |  |  |  |  |
| 16.     | =   | Rad Remisch Tschiftlik zur Kaserne und mit Kalosso      |  |  |  |  |  |
|         |     | nach Stutari. — H. T.                                   |  |  |  |  |  |
| 17.     | =   | Bweiter Besuch beim Seraskier zum Kriegsspiel           |  |  |  |  |  |
|         |     | \$. \( \tau_{\text{.}} \)                               |  |  |  |  |  |
| 18./19. |     | Nichts Besonderes. — H. T.                              |  |  |  |  |  |
| 20./21. | ,=  | Fehlen im Tagebuch.                                     |  |  |  |  |  |
|         |     |                                                         |  |  |  |  |  |

22. Dezember Abreise des Lieutenants v. Bergh; Entschluß zu= nächst in Konstantinopel zu bleiben. — H. T. 23.—31. = Fehlen im Tagebuch.

#### 1836.

1. Januar Januar und Februar Beim Serasfier. — H. T. u. T. Br. 6.

Aufenthalt in Arnautkjöi bei Martiraki. — H. T. u. T. Br. 8, 9.

29. Februar 15. März

Mit Kalosso und Boscovich nach Gülhane. — H. T. Regelung der Reise nach den Dardanellen mit dem Seraskier in Remisch Tschiftlik. — Moltke reist dem nächst dahin ab. — H. T. u. G. S. IV, 92.

MitteMärz— Anfang April Aufenthalt an den Dardanellen (Troas).\*) — L. Br. 10.

3. April

Bericht an den Chef des Generalstabes der Armee über "den jetzigen Zustand der Dardanellen" aus Konstantinopel. — K. A.

6. =

In Pera. — G. S. IV, 94.

28. =

Bermählung der Sultanstochter. — G. S. IV, 96 u. T. Br. 12.

Mai

In Pera; Moltke wird veranlaßt, noch in Konstantinopel zu bleiben. — T. Br. 13.

22. Mai

Reise nach Barna mit Halil-Pascha. — L. Br. 13.

11.—15. Juni Juni, zweite Hälfte Ausflug nach Bruffa, Nicäa. — T. Br. 14. Kurze Reife nach Larna; Rückfehr den 27. (Meldung an

11. Juli

23. =

den Gesandten Grafen Königsmarck.) — G.St.A.\*\*) Zweiter Ausflug nach den Dardanellen. — T. Br. 15. Rücksehr von dort (Meldung an den Gesandten). — G. St. A.

Ende Juli bis Anf. August

Nach Smyrna. — T. Br. 16.

Ende August 24. August Dritte Reise nach den Dardanellen. — T. Br. 17. Abreise dorthin nach einem Bericht des Gesandten. — G. St. A.

Septbr. bis Januar 1837 In Bujufdere. — T. Br. 18 bis 24, G. S. IV, 100.

<sup>\*)</sup> Im Kriegsarchiv des Großen Generalstabes befindet sich eine Delpapierstizze der Dardanellen mit der Bemerkung von Moltkes Hand: "Ausgenommen 20. bis 28. März 1836."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bericht über die Festung Barna", Konstantinopel, den 28. Juni 1836, an den Chef des Generalstabs der Armee, General Krauseneck. (Kriegsarchiv.)

## LXXII Zeittafel zu Moltkes Aufenthalt in der Türkei.

| 1. Oktober  | Beginn der Aufnahme des nördlichen Bosporus. —                             |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             | R. A. u. T. Br. 19.                                                        |  |  |  |  |
| Dezember    | Der Serastier Mehmet Chosref verbannt. — T. Br. 23.                        |  |  |  |  |
|             | 1837.                                                                      |  |  |  |  |
| 19. Januar  | Audienz beim Großherrn. — T. Br. 25.                                       |  |  |  |  |
| Januar      | Beginn der Aufnahme von Konstantinopel. — G. Schr.                         |  |  |  |  |
| 200000      | IV, 102.                                                                   |  |  |  |  |
| Anfang      | Aufnahme des nördlichen Bosporus fast vollendet. —                         |  |  |  |  |
| Februar     | (S. S. IV, 104.                                                            |  |  |  |  |
| 28. Februar | Brief an Fischer. — G. S. V, 143.                                          |  |  |  |  |
| Anfang      | Aufnahme von Konstantinopel vollendet. — U.M.B.                            |  |  |  |  |
| März        | vom 17. März, vergl. T. Br. 26.                                            |  |  |  |  |
| 30. April   | Abreise mit dem Sultan nach Bulgarien und Ru-                              |  |  |  |  |
|             | melien. — B. D. (T. Br. 28, 24. April).                                    |  |  |  |  |
| 2. Mai      | Von Varna nach Schumla. — T. Br. 28.                                       |  |  |  |  |
| 10. =       | Nach Silistria. — I. Br. 28.                                               |  |  |  |  |
| 14. =       | In Rustschuk. — T. Br. 28.                                                 |  |  |  |  |
| 19. =       | In Tirnowa. — T. Br. 28.                                                   |  |  |  |  |
| 21. =       | Ueber den Balkan nach Kasanlik. — T. Br. 28.                               |  |  |  |  |
| 1. Juni     | In Adrianopel. — T. Br. 28.                                                |  |  |  |  |
| 6. =        | Rückfehr nach Konstantinopel. — T. Br. 28.                                 |  |  |  |  |
| Juni bis    | In Bujukbere. — T. Br. 29, 30, 31.                                         |  |  |  |  |
| September   |                                                                            |  |  |  |  |
| Zuli        | Zweite Audienz beim Großherrn. — T. Br. 31.                                |  |  |  |  |
| 27. August  | Ankunft der Hauptleute v. Vincke, Fischer und                              |  |  |  |  |
| 7 ~         | v. Mühlbach. — T. Br. 31 und B. S.                                         |  |  |  |  |
| 7. Septbr.  | Audienz der vier Offiziere beim Großherrn zu Beg-                          |  |  |  |  |
| 0.1         | lerbey. — V. S.                                                            |  |  |  |  |
| 21. =       | Abreise der vier Offiziere nach Rumelien und Bul-                          |  |  |  |  |
| 22. =       | garien. — T. Br. 32 u. B. S.                                               |  |  |  |  |
| 22. = 23. = | Bis Tschorlu. — V. S., Einzelheiten T. Br. 32.                             |  |  |  |  |
| 20. >       | Nach Kirk-Kilisse (Moltke und Vincke). — B. S.,<br>Cinzelheiten T. Br. 32. |  |  |  |  |
| 24. =       | Nach Umur-Fakih (Moltke und Vincke). — V. S,                               |  |  |  |  |
| -1.         | Cinzelheiten T. Br. 32.                                                    |  |  |  |  |
| 25. =       | Ueber Karabunar nach Burgas (Moltke und Bincke).                           |  |  |  |  |
|             | V. S., Cinzelheiten L. Br. 32.                                             |  |  |  |  |
| 27. =       | Nach Sizepol auf einer Fischerbarke (Moltke und                            |  |  |  |  |
|             | Vincke). — B. S., Einzelheiten T. Br. 32.                                  |  |  |  |  |
|             |                                                                            |  |  |  |  |

| 28. Septbr. | Nach Achiolu auf einer Fischerbarke (Moltke u. Bincke). |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ·           | — B. S., Einzelheiten T. Br. 32.                        |
| 29. =       | Nach Akbere (Moltke und Bincke), erstes Ueberschreiten  |
|             | des Balkan. — B. S., Einzelheiten T. Br. 32.            |
| 30. =       | Nach Barna (Moltke und Bincke). — B. S., Ein-           |
|             | zelheiten T. Br. 32.                                    |
| 1. bis 5.   | In Barna (Moltke und Bincke). — B. S., Ginzel-          |
| Oftober     | heiten T. Br. 32.                                       |
| 5. =        | Moltke nach Pravady. — B. S, Einzelh. T. Br. 32.        |
| 6./7. =     | Moltke mit Lincke und Fischer in und bei Pravady.       |
|             | — B. S., Cinzelheiten T. Br. 32.                        |
| 8. =        | Moltke mit Fischer und Vincke nach Schumla. —           |
|             | B. S., Einzelheiten T. Br. 32.                          |
| 9.—13. =    | Moltke und Fischer in Schumla. — B. S., Einzel-         |
|             | heiten T. Br. 32.                                       |
| 14. =       | Moltke und Fischer nach Rasgrad. — B. S., Einzel-       |
|             | heiten T. Br. 32.                                       |
| 15. =       | Moltke und Fischer nach Turlack. — B. S., Einzel-       |
|             | heiten T. Br. 32.                                       |
| 16. =       | Moltke und Fischer nach Rustschut. — B. S., Einzel-     |
|             | heiten T. Br. 32.                                       |
| 17. =       | In Rustschuk. — V. S., Einzelheiten T. Br. 32.          |
| 18. =       | Die vier Offiziere nach Silistria zu Schiffe auf der    |
|             | Donau. — B. S., Einzelheiten T. Br. 32.                 |
| 19.—21.=    | In Silistria. — V. S., Einzelheiten T. Br. 32.          |
| 22. =       | Die vier Ofsiziere nach Rassowa zu Schiffe auf der      |
|             | Donau. — B. S., Einzelheiten T. Br. 32.                 |
| 23. =       | Die vier Offiziere nach Mahmudkoi. — V. S., Einzel-     |
|             | heiten T. Br. 32.                                       |
| 24. =       | Die vier Offiziere nach den Karassu-Seen. — B. S.,      |
|             | Einzelheiten I. Br. 32.                                 |
| 25.—28.=    | Moltke und Fischer in Hirsowa, Matschin, Taktschi,      |
|             | Tuldscha (Vincke nivellirt das Gelände zwischen         |
|             | Rassowa und Küstendsche, um die Möglichkeit             |
|             | eines Donaukanals festzustellen. Zu vergl. G. S.        |
|             | II, 315 ff. u. T. Br. 67). — B. S.                      |
| 28./29. =   | Moltke und Fischer in Küftendsche. — B. S.              |
| 30. =       | Die vier Offiziere nach Mangalia. — V. S.               |
| 31. =       | Die vier Offiziere nach Varna. — B. S.                  |
|             |                                                         |

| 1.—6. Novbr.                                                | In Varna. — V. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6. =                                                        | Rückreise nach Konstantinopel zur See. — B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 7. =                                                        | Ankunft in Konftantinopel. — B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 13. =                                                       | Abreise der vier Offiziere auf dem Dampfer "Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                             | Dorothea" nach den Dardanellen. — B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 14. =                                                       | Ankunft in Tschanak kalessii (Dardanellen). — B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 15./16. =                                                   | Besichtigung der Befestigungen der Dardanellen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                             | der asiatischen und europäischen Seite. — V. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 17. =                                                       | Ausflug nach Troja (T. Br. 33). — B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 18. =                                                       | Rückreife nach Konftantinopel. — B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 19. =                                                       | Ankunft daselbst. — B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 28. =                                                       | Parade der Garnison von Konstantinopel in Gegen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                             | wart der preußischen Ofsiziere. — L. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 3.—6. Dezbr.                                                | Moltke und Vincke im Gelände westlich Konstantinopel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                                             | bis nach Tschataldja und dem See von Derkos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                                             | zur Aufsuchung eines Exerzir= und Lagerplates,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                             | fowie zur Erkundung der Stellung von Tschek-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | medje. — B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Dezember                                                    | Moltke nimmt die Umgegend von San Stefano auf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                             | die als Nebungsplat ausgesucht ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                             | pie are trepundebrak anedeliadi ili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| o ~                                                         | 1838.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 8. Januar                                                   | 1838.<br>Einreichung der Reiseberichte an den Seraskier. — B.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 8. Januar<br>20. =                                          | 1838. Cinreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                             | 1838.<br>Einreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S.<br>"Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'in-<br>struction" von Woltse dem Serassier eingereicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 20. =                                                       | 1838. Einreichung der Reiseberichte an den Serasfier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'in-<br>struction" von Wolffe dem Serasfier eingereicht.<br>— R. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | 1838. Einreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'in- struction" von Moltse dem Serassier eingereicht. — R. A. Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Kon=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 20. =<br>Januar, Febr.                                      | 1838. Cinreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Woltse dem Serassier eingereicht. — R. A. Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konstantinopel. — B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 20. =                                                       | 1838. Cinreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltse dem Serassier eingereicht. — R. A. Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konsstantinopel. — B. S. Eröffnung des Serassiers an die Offiziere, daß sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 20. = Sanuar, Febr. 22./24. =                               | 1838.  Einreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltse dem Serassier eingereicht. — R. A. Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konsstantinopel. — B. S. Eröffnung des Serassiers an die Offiziere, daß sie zu der Armee nach Kleinasien gehen sollen. — B.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 20. =<br>Januar, Febr.                                      | 1838. Cinreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltse dem Serassier eingereicht. — R. A. Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konstantinopel. — B. S. Cröffnung des Serassiers an die Offiziere, daß sie zu der Armee nach Kleinasien gehen sollen. — B.S. Abschiedsaudienz von Moltse und Mühlbach beim                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 20. =  Sanuar, Febr. 22./24. =  28. =                       | 1838.  Cinreichung der Reiseberichte an den Seraskier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltke dem Seraskier eingereicht. — R. A. Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konsstantinopel. — B. S. Eröffnung des Seraskiers an die Offiziere, daß sie zu der Armee nach Kleinasien gehen sollen. — B.S. Abschiedsaudienz von Moltke und Mühlbach beim Sultan. — T. Br. 35 u. B. S.                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 20. = Sanuar, Febr. 22./24. =                               | 1838.  Cinreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltse dem Serassier eingereicht. — R. A. Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konsstantinopel. — B. S. Eröffnung des Serassiers an die Offiziere, daß sie zu der Armee nach Kleinasien gehen sollen. — B.S. Abschiedsaudienz von Moltse und Mühlbach beim Sultan. — T. Br. 35 u. B. S.                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 20. =  Sanuar, Febr. 22./24. =  28. =                       | 1838.  Cinreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S.  "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltse dem Serassier eingereicht.  — R. A.  Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konsstantinopel. — B. S.  Cröffnung des Serassiers an die Offiziere, daß sie zu der Armee nach Kleinasien gehen sollen. — B. S.  Abschiedsaudienz von Moltse und Mühlbach beim Sultan. — E. Br. 35 u. B. S.  Abreise auf dem Lloyddampser "Fürst Clemens Mettersnich" nach Samsun. — Ml. Bt. u. E. Br. 35                                                                                                     |  |  |  |  |
| 20. =  Sanuar, Febr. 22./24. =  28. =  2. März              | 1838. Cinreichung der Reiseberichte an den Seraskier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltke dem Seraskier eingereicht. — R. A. Fortsetung der Aufnahme der Umgegend von Konsstantinopel. — B. S. Eröffnung des Seraskiers an die Offiziere, daß sie zu der Armee nach Aleinasien gehen sollen. — B.S. Abschiedsaudienz von Moltke und Mühlbach beim Sultan. — T. Br. 35 u. B. S. Abreise auf dem Llonddampfer "Fürst Clemens Metternich" nach Samsun. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.                                                                                                       |  |  |  |  |
| 20. =  Sanuar, Febr. 22./24. =  28. =  2. Mär3              | 1838. Einreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltse dem Serassier eingereicht. — R. A. Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konsstantinopel. — B. S. Eröffnung des Serassiers an die Offiziere, daß sie zu der Armee nach Kleinasien gehen sollen. — B. S. Abschiedsaudienz von Moltse und Mühlbach beim Sultan. — E. Br. 35 u. B. S. Abreise auf dem Llonddampfer "Fürst Clemens Metternich" nach Samsun. — Ml. Bt. u. E. Br. 35 bis 40. Ankunst in Samsun. — Ml. Bt. u. E. Br. 35 bis 40.                                                   |  |  |  |  |
| 20. =  Sanuar, Febr.  22./24. =  28. =  2. März  4. =  5. = | Is38.  Cinreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S.  "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltse dem Serassier eingereicht.  — R. A.  Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konsstantinopel. — B. S.  Cröffnung des Serassiers an die Offiziere, daß sie zu der Armee nach Kleinasien gehen sollen. — B.S.  Abschiedsaudienz von Moltse und Mühlbach beim Sultan. — T. Br. 35 u. B. S.  Abreise auf dem Llonddampser "Fürst Clemens Metternich" nach Samsun. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.  Ansunst in Samsun. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.  Bis Ladis. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40. |  |  |  |  |
| 20. =  Sanuar, Febr. 22./24. =  28. =  2. Mär3              | 1838. Einreichung der Reiseberichte an den Serassier. — B.S. "Mémoire sur l'organisation d'un bataillon d'instruction" von Moltse dem Serassier eingereicht. — R. A. Fortsetzung der Aufnahme der Umgegend von Konsstantinopel. — B. S. Eröffnung des Serassiers an die Offiziere, daß sie zu der Armee nach Kleinasien gehen sollen. — B. S. Abschiedsaudienz von Moltse und Mühlbach beim Sultan. — E. Br. 35 u. B. S. Abreise auf dem Llonddampfer "Fürst Clemens Metternich" nach Samsun. — Ml. Bt. u. E. Br. 35 bis 40. Ankunst in Samsun. — Ml. Bt. u. E. Br. 35 bis 40.                                                   |  |  |  |  |

| 8. März       | Bis Tokat. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.             |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 9. =          | Bis Jenichan. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.          |
| 10./11.=      | In Siwas. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.              |
| 12. =         | Bis Deliklitasch. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.      |
| 13. =         | Bis Aladschachan. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.      |
| 14. =         | Bis Hekimchan. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.         |
| 15. =         | Bis Seraidjik. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.         |
| 16. =         | Bis Rieban-Maaden. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.     |
| 17. =         | Bis Karput. — Ml. Bt. u. T. Br. 35 bis 40.            |
| 23. =         | Moltke reift zur Rekognoszirung des Geländes zwi=     |
|               | schen den türkischen Kantonnirungen und der sy=       |
|               | rischen Grenze ab. — T. Br. 41 u. M. S.               |
| 24. =         | In Malatia. — M. S.                                   |
| 28. = bis     | In Marasch, über Rumkaleh, Biredjik. — M. S.          |
| 6. April      | In Urfa. — T. Br. 42.                                 |
| 8. =          | Rückkehr ins Hauptquartier zu Diarbekir. — T. Br. 42. |
| 13. bis 16.   | Fahrt mit Mühlbach auf dem Tigris von Diarbekir       |
| April         | bis Mossul. — T. Br. 43 u. Ml. Bt.                    |
| 25. =         | Abreise aus Mossul mit einer Karawane durch die       |
|               | Wüste des nördlichen Mesopotamiens. — T. Br. 43       |
|               | u. Ml. Bt.                                            |
| 29. =         | Moltke trifft im Lager Mehmet-Paschas zu Oschesireh   |
|               | am Tigris ein. — T. Br. 43 u. Mil. Bt.                |
| 30. = bis     | Expedition gegen das Aurdenschloß Sayd=Bey=Ra=        |
| 12. Mai       | lessi. — T. Br. 44 u. M. S.                           |
| Bis 18. Mai   | Bei Sand=Ben=Kalefsi. — T. Br. 44 u. M. S.            |
| Ende Mai u.   | Bug mit Hafiß=Pascha gegen die Kurden im Karsann=     |
| Anfang Juni   | Dagh. — T. Br. 46 bis 48.                             |
| Zuni          | Im Lager bei Goh am Karfann-Dagh. — Ml. Bt.           |
| 27. =         | Abmarsch von dort über Siwan-Maaden. — Ml. Bt.,       |
| 0 19 ° 1'     | T. Br. 48 u. G. E. V, 32.                             |
| 2./3. Juli    | Fahrt auf dem Euphrat oberhalb von Palu nach          |
|               | Karput (Hauptquartier Meffreh). — Ml. Bt. u.          |
| 16 A          | G. E. V, 32.                                          |
| 10. bis 15.   | Fahrt auf dem Euphrat von Karput bis Samsat,          |
| Juli          | demnächst zu Lande zurück nach Karput. —              |
| ov            | T. Br. 48 u. M. S.                                    |
| Ende Juli,    | Im Lager bei Karput und in Asbusu bei Malatia,        |
| Aug. u. Sept. | in dieser Zeit kurzer Ausflug nach den Quellen        |
|               | des Tigris. — T. Br. 49 bis 52 u. M. S.               |

# LXXVI Zeittafel zu Moltkes Aufenthalt in der Türkei.

| 4. Oktober                 | Abreise zur Erkundung in der Richtung auf Konieh<br>und des Külek = Boghas (cilicische Pässe). —<br>M. S. u. F. S. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. =                      | Ankunft in Konieh. — M. S. u. F. S.                                                                                |
| 16. =                      | Abreise von dort. — M. S. u. F. S.                                                                                 |
| 1821.=                     | Besichtigung der Besessigungen am Külek-Boghas mit                                                                 |
| 10. 21                     | Fischer zusammen. — M. S. u. F. S.                                                                                 |
| 26. =                      | Ankunft in Gögfün. —                                                                                               |
| 29. =                      | Ankunft in Asbusu bei Malatia. — M. S. u. F. S.                                                                    |
| November                   | Auszeichnen der Karte von Kleinasien und Exerziren.                                                                |
| Jebbeniber                 | — I. Br. 54.                                                                                                       |
| Nov., Dezbr.,<br>Ian. 1839 | In den Winterquartieren zu Malatia.                                                                                |
|                            |                                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                    |
|                            | 1839.                                                                                                              |
| 19. Januar                 | Abreise von Malatia auf einer noch nicht rekognos=                                                                 |
|                            | zirten Straße über den Taurus nach Orfa und                                                                        |
|                            | Biredschik. — T. Br. 56 u. M. S.                                                                                   |
| 15. Februar                | Rückkehr nach Malatia. — T. Br. 56 bis 60 u. M. S.                                                                 |
| Febr., März,               | Im Lager bei Malatia. — T. Br. 57, 58.                                                                             |
| April                      |                                                                                                                    |
| März                       | Rurze Reise nach Egin am Frat. — T. Br. 59.                                                                        |
| Ende März                  | Versuch, den Euphrat bei hohem Wasser hinab zu                                                                     |
| (wahrscheinlich            | fahren. — T. Br. 60 u. M. S.                                                                                       |
| Anf. April)                |                                                                                                                    |
| 14. April                  | Aufbruch der Taurus-Armee und Marsch in der Rich-                                                                  |
| (nach "Sen=<br>bung"       | tung auf Karakaik und Biredschik. — T. Br. 61                                                                      |
| 13. April)                 | u. M. S.                                                                                                           |
| ·                          |                                                                                                                    |
|                            | Versammlung der Armee im Lager von Biredschik.                                                                     |
| ab                         | — M. S.                                                                                                            |
| Mai                        | Im Lager von Biredschik. — Tr. B. 62 u. M. S.                                                                      |
| 29. =                      | Explosion des Pulvermagazins. — T. Br. 64 u. M. S.                                                                 |
| 3. Juni                    | Abmarsch ins Lager von Nisib (nach Moltke "Sen=                                                                    |
|                            | dung" fand der Abmarsch am 2. Juni statt).                                                                         |
| 94                         | MI. Bt.                                                                                                            |
| 24. =                      | Schlacht bei Nisib.                                                                                                |
| 26. =                      | Ankunft in Marasch. — G. S. V, 155.                                                                                |

| 4. Juli       | Busammentreffen mit Vincke (beim Korps Tzzet-Paschas) |
|---------------|-------------------------------------------------------|
|               | in Jarpus. — Brief Vinckes an Fischer. – T. Br. 64.   |
| 8. =          | Ankunft in Asbusu bei Malatia. — T. Br. 64.           |
| 24. =         | Mit Hafiß-Pascha, Laue und Mühlbach nach Sivas        |
|               | und dann mit Laue nach Samsun. — Ml. Bt.              |
| 3. August     | Bon Samsun mit dem Dampfer nach Konstantinopel.       |
|               | — I. Br. 65.                                          |
| 5. =          | Eintreffen in Konstantinopel. — T. Br. 65.            |
| =             | Der Seraskier Mehmet Chosrew-Pascha erhält eine       |
|               | von Moltke und Vincke bearbeitete Denkschrift         |
|               | über eine allmälige Reorganisation des osma=          |
| ~ ~           | nischen Heerwesens. — R. A.                           |
| 6. Septbr.    | Audienz der preußischen Offiziere beim Sultan Abdul   |
|               | Medschid. — T. Br. 65 u. Ml. Bt.                      |
| 9. =          | Abreise von Konstantinopel mit Vincke; auf dem        |
| Î             | Dampfer "Ferdinand" bis Sulina, und donau=            |
|               | aufwärts bis zur zehntägigen Duarantäne in            |
|               | Alt-Orsowa. — T. Br. 67.                              |
| 8.—28. Oftbr. | Arank in Pest. — G. S. V, 156 f.                      |
| 31. =         | Ankunft in Wien. — G. S. V, 159.                      |
|               | Rrank in Wien. — G. S. V, 159, 160.                   |
| 27. Dezember  | Ankunft in Berlin. — G. S. I. 19.                     |





# Briefe

über

Zustände und Zegebenheiten

in der

Tünkei.



| Die Ziffern am inneren<br>bisherigen Auflagen an. | Rande der | Drucffeiten | geben die | Seitenzahlen der |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|
| •                                                 |           |             |           |                  |
|                                                   |           |             |           |                  |
|                                                   |           |             |           |                  |
|                                                   |           |             |           |                  |
|                                                   |           |             |           |                  |
|                                                   |           |             |           |                  |



### Porwort.

Die hier vorliegenden Briefe, aus den Jahren 1835 bis 1839, über einen so wenig bekannten und durch die Zeitverhält= nisse doppelt interessant gewordenen Theil des türkischen Orients, enthalten so viel ganz neue Beobachtung und frischeste Darstellung von Land und Bolf, sowie des merkwürdig felbst Erlebten, daß ihre Veröffentlichung nur als eine sehr erfreuliche Erscheinung betrachtet werden kann. Sie waren zwar keineswegs für eine öffentliche Mittheilung, sondern nur an verschiedene theilnehmende Freunde, im Drange des Herzens und infolge einer seltenen Reihe überraschender Situationen und merkwürdiger Begebenheiten geschrieben, in welche der unternehmende Berfasser nach und nach verwickelt wurde; um so größeren Werth haben sie bei einer so lebendigen als treuen und geistreichen Auffassung und Abspiegelung nach innen und außen, und besto größeren Dank ist man der wohlwollenden Mittheilung derselben schuldig. Man sieht, wie der Herr Berfasser, von einer absichtslos

unternommenen Wanderung zu seiner Belehrung an den herrslichen Bosporus, dort, durch die Zeitumstände und seine eigene militärische Ausbildung begünstigt, eine einslußreiche Stellung für eine innere Organisation des Heeres im Orient gewinnt und infolge dieser eine seltene Gelegenheit zu Beobachtungen und Ersahrungen, zu Entdeckungen und Unternehmungen der mannigfaltigsten Art sindet, zumal in den Ländern der Türken, Turkmenen, Araber und Aurden, am oberen Euphrat und Tigris, welche wohl nicht so bald ein zweites Mal sich wieders holen möchte.

Da diese Landschaften nicht bloß zu den weniger bekannten, sondern zum Theil zu den noch gänzlich unbekannt gebliebenen gehören, und die Reisen durch dieselben mit eigentlichen Rekognoszirungen und theilweisen Anfnahmen derselben, zu Entwersung von Plänen und Karten, verbunden waren, so geht daraus ein um so reicherer Gewinn auch für die geographische Wissenschaft hervor. Wir branchen in dieser Hinsicht nur auf die erste von dem Herrn Versassen in dieser Hinsicht nur auf die erste von dem Herrn Versassen in der Terra incognita seines Tauruszdurchbruches, von Palu dis Samsat, wie an die nicht weniger bisher unbekannt gebliebene, auf dem Tigris, von Diarbekir dis Mossul, zu erinnern, um zu zeigen, welche Erweiterung dadurch der Geographie zu Theil wird, da diese Stromläuse disher unr etwa erst unterhalb der genannten Orte, Samsat und Mossul,

einigermaßen genauer bekannt, im oberen aber ganz irrig auf unseren Karten verzeichnet waren. Aehnliches läßt sich von den kriegerischen Expeditionen gegen die Kurdenschlösser, auf dem Norduserlande des Tigris gegen Kurdistan, und von den Tigris- quellen selbst sagen. Man könnte nur etwa bedauern, daß die charakteristischen Berichterstattungen zuweilen zu gedrängt und aphoristisch mitgetheilt sind, dagegen sie aber besto tieser und farbiger sich dem Gemüthe des Lesers ausdrängen.

Erst später folgte dem Herrn Verfasser die bekannte amt= liche militärische Expedition seiner Landsleute in den Orient nach, welcher auch seine Arbeiten, bei künftig zu hossender Heraus= gabe ihrer allgemeineren, rein geographischen und kartographischen Resultate, sich, nach unserer gewonnenen Einsicht und Ueber= zeugung, zu wahrhaft glänzender Erweiterung und Fortschritt für die geographische Wissenschaft anschließen werden.

Von besonderem politischen Zeitinteresse werden aber diese ausgezeichneten Mittheilungen, weil sie einen tieseren Blick in die innere Organisation der Osmanen-Verwaltung gestatten, und noch obenein dadurch, daß sie unmittelbar vom türkischen Haupt- quartier des jüngsten Kriegstheaters, am oberen Euphrat selbst, ausgingen, welches zu einer ebenso überraschenden wie wichtigen Wendung der orientalischen Augelegenheiten, die zugleich die europäischen geworden sind, die Wege bahnte.

Da uns Schreiber und Empfänger dieser trefflichen Mit=

theilungen, wie zugehöriger Arbeiten, und auch die Verhältnisse, aus denen sie hervorgingen, genauer bekannt geworden sind, so hielten wir es für Pflicht, uns dem Wunsche der Befreundeten, mit dem Vorworte dieser geringen Zeilen die anspruchslose, aber gehaltreiche Schrift in das größere, allgemeinere Publikum einsussühren, nicht entziehen zu dürfen.

Berlin, den 5. Januar 1841.

C. Ritter.



1.

# Besuch beim Pascha von Uen-Orsowa. Reise durch die Wallachei. — Bukarest.

Bukarest, den 25. Oktober 1835.\*)

Donaustroms ein Eiland empor, welches eine türkische Testung trägt. Die Desterreicher, die sie erbaut, tausten sie Neu-Drsowa; die Türken eroberten den Platz, und obwohl seitdem ihre Grenzen von den Karpathen bis zum Balkan zurückgedrängt wurden, haust noch heute ein Pascha in Uda-Kalessi, der Inselsestung. Weit hinausgeschoben zwischen christliche Länder, ragt hier ein letztes Minaret empor, von welchem die Verehrung des Propheten verkündet wird, und die Türken, die von ihrem eigenen Grund und Boden, aus Serbien und Wallachei, verbannt sind, sinden auf jener Insel eine Zuslucht.\*\*

In Begleitung eines Zoll= und eines Gesundheitsbeamten wurde meinem Reisegefährten, dem Baron v. Bergh, \*\*\*) und

<sup>\*)</sup> Nach dem Tagebuche war der Verfasser am 25. Oktober auf der Donau zwischen Semlin und Dinkova und traf erst am 5. November Abends in Bukarest ein. Schristen I, 134 f.

<sup>\*\*)</sup> Türkijch Abah kaleh, der jezigen Nordostecke Serbieus gegenüber, von den Türken seit 1878 den Desterreichern übergeben, welchen sie die Feste 140 Jahre vorher abgenommen hatten. Eine vom Verf. gezeichnete Ansicht Schriften I, 130.

<sup>\*\*\*)</sup> Damals Sekondlieutenant im ersten Garde-Regiment zu Fuß, gestorben als Oberst und Chef bes Generalstabs bes Gardeforps 1860.

v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

mir erlaubt, Sr. türkischen Excellenz einen Besuch abzustatten. In fünfzehn Minuten waren wir da, aber nur in fünfzehn Tagen konnten wir auf österreichischen Grund zurücksehren, wenn wir in die geringste Berührung mit Personen oder Stossen geriethen, die für pestfangend gelten. Diese Drohung war indeß weniger schrecklich für uns, die wir nach der Türkei wollten, als für die beiden Beamten, welche wieder zurück nußten. Auch hatte der eine von ihnen während unserer Audienz vollauf zu thun, um mit seinem langen Stock eine Feder zu pariren, 2 welche der Zugwind an der Erde hin und her bewegte.

Dsman Pascha empfing mit vieler Freundlichkeit zwei Fremde, die aus dem sernen Lande "Trandeburg" kamen.¹) Er ließ uns Kassee reichen und Pseisen und gestattete uns, seine Festung zu besehen.²) Der Pascha ist ein stattlicher Herr mit dickem rothen Bart, aber so unbeschreiblich schlecht logirt wie bei uns kein Dorfschulze. Sein Palast ist ein Bretterschuppen, der an ein detachirtes Bastion angeklebt ist. Trotz der empfindslichsten Kälte sasen wir in einem halbossenen Gemach ohne Fensterscheiben. Sehr unnöthigerweise hatten wir uns in Frack gesetzt, während Se. Excellenz in zwei bis drei Pelzen, einer größer und weiter als der andere, ganz à son aise erschienen.

In der Stadt überraschte uns die Unreinlichkeit der engen Straßen. Die Anzüge der Männer waren roth, gelb, blau, kurz von den schreiendsten Farben, aber alle zerlumpt. Die Frauen schlichen tief verhüllt wie Gespenster umher. Alle Wohnungen trugen Spuren des Verfalls, und an der Festung ist, glaub' ich, seit der Besitznahme kein Ziegel ausgebessert.

Am 31. Oftober\*) setzten wir unsere Reise burch die Wallachei fort. Wenn mein Urtheil-über dies Land nicht sehr günstig ausfällt, so muß ich zur Steuer der Wahrheit be=

<sup>\*)</sup> Nach dem Tagebuche am 2. November.

merken, daß ich nur den noch in dem letzten Feldzuge furchtbar verwüsteten Theil gesehen. Vielleicht sind die nördlichen Gegenden besser. Dabei durchzogen wir diese Einöde während eines mehr=tägigen unausgesetzten Regens, und es war ein Glück für mich, die mühevolle Reise wenigstens in angenehmer Gesellschaft zu machen.

Wir hatten uns in Orsowa einen Leiterwagen gefauft; 3) denn die wallachischen Fuhrwerke sind wie Kinderwagen, nicht über 2 Fuß 4 Zoll hoch, und so kurz und eng, daß kaum ein Mensch darin sitzen kann, führte er auch so wenig Gepäck mit sich wie wir. Un dem ganzen Wagen ist nicht das kleinste Stück Gifen; Nabe, Uchse, Alles von Holz. Chenso wenig barf 3 man irgend eine Art Metall an dem Pferdegeschirr suchen. Wir fanden nachmals die Flüsse so angeschwollen, daß das Wasser bis in unseren großen Wagen trat, und gratulirten uns, nicht noch zwei Schuhe niedriger zu sitzen. Unsere Karosse galt aber für eine voiture monstre in der Wallachei; man spannte uns acht Pferde vor und an schwierigen Stellen noch einige Buffel. Wo es indeg der Weg gestattete, da ging es in schnellem Galopp und unter lautem Schreien der Postillone davon, die ohne Sattel auf den kleinen Pferden saßen und fast die Erde mit den Beinen berührten. Das Rufen benachrichtigt schon von Weitem die Post, und wenn man in den umzäunten Hof fährt, stehen die neuen Pferde bereit.\*)

Der Regen goß unaufhörlich vom Himmel, und mein Hut war so durchweicht, daß ich ihn aus dem Wagen wars. 4) Zu Crajowa mußten wir, um unsere Pelze zu trocknen, zum Bäcker schicken und erhielten sie, wie eine Art Backwerk, halb verbrannt zurück. In den Dörfern fand man nichts, weder Essen noch Trinken noch Nachtquartier. Selbst die Postämter sind elende Hütten oder eigentlich Höhlen in der Erde, mit einem Dach aus

<sup>\*)</sup> Ausführlicher Schriften I, 136.

Zweigen überdeckt. Von einer solchen Armuth habe ich mir bisher feine Vorstellung zu machen gewußt.

Richt wenig erfreut waren wir, in Bukarest ein Gasthaus

zu finden. Seit Orsowa hatten wir feins gesehen. 5)

Durch unseren Konsul wurden wir dem Fürsten Alexander Ghika\*) vorgestellt und in mehrere Bojarenfamilien einsgesührt. Der Fürst gab uns ein Diner und befahl ein Exerziren, welches letztere aber wegen heftigen Schneegestöbers abbestellt werden mußte.

Obwohl wir uns fast unter dem nämlichen Breitengrade mit Genua befinden, wo ich mich vorigen Jahres um diese Zeit des schöusten Sommers erfrente, so ist hier doch schon Alles in tiesem Winter erstarrt. Wir durchstreisen indeß die Stadt, die Kasernen und die Salons und rüsten uns zur Reise nach Konstantinopel.

Ju Bukarest erblickt man die elendesten Hütten neben 4 Palästen im neuesten Stil und alten Kirchen von byzantinischer Banart; die bitterste Arnunth zeigt sich neben dem üppigsten Luxus, und Asien und Europa scheinen sich in dieser Stadt zu berühren.

2.

Bustand der Wallachei. — Die Spuren langer Kuechtschaft. — Konsulate. — Geringe Einwirkung der Regierung auf das Land. — Vergleich mit Serbien.

ie Wallachei ist seit fünf Jahren \*\*) erst in die Reihe christlicher Länder getreten, und wenn dies zwar unter der Bestingung einer doppelten \*\*\*) Abhängigkeit geschah, so hat sie doch

<sup>\*)</sup> Alexander X. Ghika, ans altem, in der Moldau und in der Wallachei gebietendem Fürstengeschlechte, im Jahre 1834 durch die sogenannten Schukmächte als Hospodar der Wallachei eingesetht; 1842 durch den Einsluß Außlands, dem der nationale Ausschwung in der Wallachei mißfiel, wieder abgesetht.

<sup>\*\*)</sup> Seit dem Vertrage von Abrianopel, 14. September 1829, vergl. v. Moltke, Ruffisch-Türkischer Feldzug S. 389 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Doppelt: von der Türkei und den Schuhmachten, bezw. Rugland.

das Recht erlangt, ihre innere Verwaltung nach eigenem Ersmessen zu regeln. Mit Erwartung blickt daher Europa auf die Anfänge eines besseren Zustandes, welcher sich in einem kleinen Zeitraume zwar, aber nach großen Umwälzungen, entwickelt haben möchte.

Die Physiognomie dieses Landes trägt die furchtbarsten Spuren einer langen Knechtschaft. Zur Hälfte noch in Trümsmern und Schutthausen, liegen die Städte ohne Manern, ohne Thore, denn jede Gegenwehr war bisher Verbrechen gewesen. Nachdem der Widerstand sich so oft fruchtlos gezeigt, nachdem er so oft verderblich geworden war, dachte der Wallache an keine andere Rettung mehr als an die Flucht. Sobald eine türkische Schaar über die Donau herangezogen kam, entwich, wer etwas zu verlieren hatte, in die Wälder nach Ungarn oder nach Siebensbürgen. Die Bojaren gingen stets mit diesem Beispiele voran, und in vierzig Jahren hatte die wallachische Bevölkerung siebensmal die Flucht ergriffen.

Die Ortschaften dieses Landes liegen in Thälern, gleichsam im Bersteck, denn wer zurücklieb, suchte Schntz in seiner Armuth, s seinem Elend und in der Berborgenheit. Welchen Andlick gewähren noch heute jene Oörser ohne Gärten, ohne Obstbänne, ohne Kirchen, und man möchte sagen ohne Häuser, denn diese sind in die Erde versenkt und nur mit einem Dach aus Zweigen einsgedeckt. Vorwerke, Mühlen, Wirthschaftshäuser, Alleen, Anspflanzungen, Brücken oder Schlösser erblickt man während ganzer Tagereisen nicht.

Das flache Land ist vollkommen baumlos, obschon ein Drittel desselben mit Eichengestrüpp überdeckt ist. An Anpflanzen dachte hier natürlich Niemand, und die schönen Waldungen, welche die Natur geschenkt, sind auf eine Art verwüstet, daß man kaum begreift, wie Bosheit, Nachlässigkeit, Muthwille, wie Menschenkräfte in ihrer verderblichen Richtung überhaupt zu solchen Verheerungen ausreichten. Es wird ebenso schwer sein,

diese großen Flächen in Forst= als in Getreideland umzuwan= deln. Von dem zum Ackerbau fähigen Boben ist kaum ber fünfte Theil bestellt, und so gleicht benn dieses Land in der That nur einer weiten Büftenei, einer Büftenei freilich, die nur auf fleißige Menschenhände wartet, um jede Mühe überschweng= lich zu lohnen. Nur sehr wenige Bojaren bewirthschaften ihre großen Güter selbst, die mehrsten haben ihre Säuser in den Städten, wo auch die Kirchen zusammengedrängt sind, die auf dem Lande fehlen.8) Dieser Abel hat seit den letzten Umwälzungen viel verloren; er ist zu Grunde gerichtet, nicht deshalb, weil der Druck, unter welchem der Landmann seufzte, gemindert ist (denn der Preis der Grundstücke ist außerordentlich gestiegen), aber die Bojaren lebten früher von den Aemtern, die sie verhandelten ober selbst ausbeuteten, und diese sind nun durch Beamte mir fester Besoldung verwaltet. Welche Wohlthat schon, daß die erste Stelle des Landes, die des Hospodaren, nicht mehr verkauft wird! Die Wallachei hat in siebzig Jahren vierzig Fürsten gehabt; 9) jett ift die Hospodarenwürde lebenslänglich; daß sie aber nicht erblich geworden, darin liegt wohl ein Hauptgrund bes lang= samen Emporblübens dieses Landes.

Die Willfür der Grundherren ist beschränkt; es giebt Ge= 6 richtshöse, bei denen der Unterthan sein Recht verfolgen kann. Durch die Begrenzung der Frohndienste hat er an Zeit und an Kräften gewonnen; aber Kräfte, Zeit und Freiheit sind Schäte, die für ihn keinen Werth haben und die er auch wirklich nicht gebraucht, um in dem Zustande fortzuseben, in welchem er auf= gewachsen und der ihm lieb geworden ist. Der Wallache hat von seinem Bater gelernt, nie mehr zu bauen, als gerade aus= reicht, sein Leben kümmerlich zu fristen; ein Mehr wäre nur die Beute-seiner Machthaber oder seiner Feinde gewesen. Dewohnt, sich mit dem Allergeringsten zu begnügen, kennt er keine der tausend Bedürfnisse anderer Nationen, schent die Dürftigkeit nicht so sehr wie die Arbeit, den Zwang der Gesittung mehr als

das Elend der Barbarei. Die Wallachen sind ein auffallend schöner, großer Menschenschlag; ihre Sprache ist eine Tochter ber römischen und noch heute der italienischen ähnlich. 11) Aber das türkische Joch hat dies Volk völlig geknechtet. Die Waffen sind ihm lange schon fremd geworden, es erglebt sich in jede Forderung. Jeder wohlgekleidete Mann imponirt dem Wallachen, er hält ihn für völlig berechtigt, ihm zu befehlen und Dienft= leistungen von ihm zu verlangen. Nie wird man einen Wallachen danken sehen, selbst wenn ein Geschenk alle seine Erwartungen übersteigt, aber ebenso stillschweigend nimmt er auch Mißhand= lungen hin; er hält es für unklug, seine Freude, für fruchtlos, 11a) seinen Schmerz zu verrathen. Dagegen findet man ihn stets beiter, wenn er in einer elenden Erdhöhle am mächtigen Feuer seine durchnäßten Lumpen trocknen, eine Kuckrutähre rösten oder gar eine Pfeife rauchen kann. Uebrigens giebt es in diesen Wohnungen weder Brot noch andere Lebensmittel, weder Topf noch Kessel noch irgend ein Geräth. Der Wallache führt sein Messer, seine Pfeife und seinen Tabaksbeutel am Gürtel, und wenn er aus dem Hause geht, so läßt er nichts zurück, was 7 zu wahren der Mühe lohnte. Von dieser Generation ist also wenig zu erwarten.

So viele unserer Landsleute wandern aus, um sich in fremsten Welttheilen ein besseres Dasein zu gründen, und so wenige versuchen es, aus dieses reichen Landes Quellen zu schöpfen, wo jede Arbeit ihren Lohn sinden müßte, wenn uur Schutz und Sicherheit des Eigenthums vorhanden wäre. 12) Die wenige Aufsmunterung, welche den Einwanderern augedeiht, gründet sich wohl auf das Konsularverhältniß, welches alle Fremden zu einer Last für die Regierung macht. Diejenigen, welche sich unter den Schutz eines Konsuls gestellt, sind den Gesetzen des Landes nicht unterworfen. Die Regierung kann sie weder direkt besteuern noch richten oder strafen, und selbst wegen Polizeiverbrechen muß sie sich an die Residenten wenden. Das österreichische Kons

fulat zu Bukarest soll allein 5000 Schutzbesohlene zählen. Oft stehen auch Deutsche unter englischem, Franzosen unter deutschem Schutz, ja sogar wallachische Unterthanen sinden Mittel, sich auf diesem Wege ihrer eigenen Regierung zu entziehen. Rußland hat diesem Mißbrauche entsagt, aber freilich übt es einen ins direkten mächtigen Schutz im ganzen Lande. 13)

Es ift höchst wahrscheinlich, daß die Wallachei große Schätze an edlen wie an anderen Metallen besitzt. 14) Die Ströme führen so bedeutend viel Goldkörner, daß die Zigeuner damit ihre Steuern an die Regierung bezahlen; das Quechsilber perlt an einigen Stellen aus dem Erdboden hervor, und das Salz, welches hier zu Tage liegt, bildet eine Haupteinnahme der Regierung. 15) Nirgends ist aber etwas geschehen, was dem Ansange eines metallischen Bergbaues ähnlich sähe. Man hat diesen Mangel an Unternehmungsgeist aus geheimen Traktaten erklären wollen, aber der wahre Grund ist wohl, daß der Bergbau überhaupt sehr große Kapitalien erfordert, die erst mit der Zeit rentiren. Ein erblicher Fürst würde Ausgaben nicht scheuen, welche sich so reichlich verzinsen müßten, aber ist wohl Alexander Chifa\*) in demselben Fall? 16)

Man hat in den Hamptrichtungen durch das Land Postsverbindungen hergestellt, und der Reisende wird in der günstigsten Jahreszeit äußerst schnell, aber auch äußerst unbequem befördert. Allein da für Straßen und Brücken dis jetzt auch noch nicht das Allermindeste geschehen ist, so grenzt es fast an Unmöglichsteit, sich nach anhaltendem Regen in diesem schweren Lehmboden von einem Ort zum anderen zu bewegen. Die Flüsse, welche von den Karpathen herabstürzen, füllen dann ihre breiten Betten in der Ebene und unterbrechen jeden Versehr.\*\*) Mit der Wegsbarkeit sieht es in diesem Lande noch sehr schlecht aus; Straßen giebt es nicht, die Donau zieht nur an der Grenze entlang, und

<sup>\*)</sup> Siehe Anmerfung \* zu G. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ruffiich-Türfischer Feldzug G. 40.

die Flüsse, welche ihr zuströmen, sind nicht schiffbar und auch kaum schissbar zu machen. Die Donau ist daher für die Wallachei wenig mehr als eine Absperrungslinie gegen die türkische Pest. Die Quarautäne-Anstalten sind aber bis jetzt so, daß jeder Reissende wohl than wird, sie zu vermeiden. Sie slößen überdies so wenig Vertrauen ein, daß Oesterreich seine Kontumazanstalten an der wallachischen Grenze fortbestehen läßt.

Man erstaunt, in dieser Wüstenei eine Stadt wie Bukarest mit fast 100 000 Ginwohnern zu treffen.\*) In Bukarest giebt es Palais, Gesellschaften und Visiten, Theater, marchandes de mode, Zeitungen und Equipagen; aber sowie man ben Suß vor das Thor setzt, versinkt man in Barbarei. Man hat eine Gesellschaft von Naturforschern und eine Musterwirthschaft ge= gründet, aber selbst der Anbau der Kartoffel ist in der Wallachei noch nicht eingeführt. In der Stadt sieht man den Hof, aber im Lande die Regierung nicht. Die Verbesserungen, welche bisher in dem Zustande der Wallachei bewirkt wurden, die Befreiung des Bauern, die Ermäßigung feiner Laften, die Beschränkung und Feststellung der Abgaben, die Errichtung von Posten und Schutlinien gegen die Best, die Pflasterlegung in ber 9 Stadt, die Errichtung und Ausbildung von 6000 Mann Milizen. sind fast ganz das Werk der ruffischen Okkupation unter dem General Riffeleff. Es ist aber gerecht, zu fagen, daß ber russische General Manches thun durfte, was der wallachische Fürst nicht darf; auch ist die Zeit noch zu kurz, als daß in einem so lange und so schwer bedrängten Lande ein besriedi= gender Zustand gedeihen konnte.

Serbien bildet in vielen Beziehungen das Gegenstück zur Wallachei. In Serbien giebt es weder Bojaren noch anderen Abel, weder große Städte noch einen Hof, sondern nur Volk

<sup>\*)</sup> Bevölferung wahrscheinlich übertrieben; als Hauptstadt des Königreichs Rumänien, das die ehemalige Wallachei, Moldau und Tobrudscha umfaßt, hatte Bukarest im Jahre 1885 erst 155 000 Einwohner.

und Fürst. Milosch,\*) dieser außerordentliche Mann, hat mit dem Schwert die Freiheit seiner Landsleute erfämpft, aber er hat es verschmäht, ihren bürgerlichen Zustand zu begründen. Gewiß that er recht, das Ansinnen derer von der Hand zu weisen, welche Kammern, Wahlen und Abstimmungen, furz eine neue Kopie der Charte vérité von der Seine an die Morawa versetzt wissen wollten; aber was dem Lande unstreitig noth that, waren Gesetze. Der Fürst hat sich allein die ganze Fülle der Macht vorbehalten und die Ordnung eines Feldlagers in die Staatsverwaltung übertragen. Er sieht sich als alleinigen Grund= berrn im gangen Umfange seines Fürstenthums an, weil, als die Türken diese Gegend unterwarfen, das Gigenthumsrecht ber Serben erlosch und auf den Sultan überging. Milosch be= trachtet die jetzigen Besitzer von Ländereien nur als Lehnsmänner, nicht als Eigenthümer. Ihre Söhne erben das Gut, allein sie können es nicht an Nebenverwandte vermachen. Die Serben glauben aber, mit ihrem Blut das Recht ihrer Bäter wieder erkauft zu haben. Endlich scheint es, daß Milosch allen Handels= verkehr an sich gerissen hat, namentlich den für Serbien so wichtigen und einträglichen Schweinehandel, in welchem Geschäft dieser Fürst aufgewachsen ist. Er hat dadurch unermegliche Reichthümer angehäuft, und dies Monopol hat weit mehr als gewisse blutige Rechtsentscheidungen Reaktionen herbeigeführt.17)

Milosch Obrenowitsch war während seiner Anwesenheit 10 zu Konstantinopel mit seltener Auszeichnung empfangen worden und ist der Pforte noch wahrhaft ergeben, denn er ist klug genug, einzusehen, daß nur durch sie sein Fürstenthum bestehe. Im

<sup>\*)</sup> Milojch Obrenowitsch, geb. 1773, kämpste mit den Türken um die Selbständigsteit seines Vaterlandes, und zulet mit solchem Ersolge, daß jene den Serben eine eigene Verwaltung gewähren mußten; diese wählten 1817 Milosch erst zum Landesoberhaupte und 1827 zum Fürsten. Das vom Versasser augedentete Regierungssystem sührte schliehlich im Jahre 1839 dazu, daß man Milosch zur Abdankung zwang und seine Söhne, erst Milan, dann Michael, zu Fürsten machte. Nach der Vertreibung des Letzteren wurde Alexander Karageorgewitsch serbsischer Hürft, nach dessen Entthronung Milosch stür das letzte Jahr seines Lebens († 1860) noch einmal nach Serbien zurücksehrte.

Innern seines Landes herrscht er durch das Andenken an große Berdienste, durch die Vereinigung aller materiellen Gewalt in seinen Händen und durch den Einfluß eines ungeheueren Reichsthums. Nach außen ist er stark durch den kriegerischen, tüchstigen Charakter des serbischen Volkes, denn obwohl seine Miliznicht zahlreich, so weiß doch jeder Serbe die Wassen zu führen, für deren Besitz er so lange gekämpst hat.

3.

Wallachische Schlitten. — Gjurgewo. — Rustschuk. — Reise mit dem Tartaren. — Schumla. — Türkische Bäder. — Der Balkan. — Adrianopel. — Ankunst in Konstantinopel.

Konstantinopel, den 29. November 1835.

ach achttägigem Anfenthalt zu Bukarest\*) setzten wir unsere Reise zu Schlitten fort, wenn man diese schmeichelhafte Be= nennung für ein Juhrwerk branchen will, das eigentlich nichts war als eine mit vier Pferden bespannte Schleife, und diese noch dazu so eng und furz, daß die Beine über den Rand her= vorragten und man bei der schnellen Bewegung sich nur mit der äußersten Anstrengung im Sitz erhielt. Auch hatten wir die erste Post noch nicht erreicht, als unser Postillon gestürzt und ich zweimal aus dem Schlitten gefallen war. Der Kührer des Miniaturfahrzengs nahm davon nicht die mindeste Kennt= niß; er jagte mit seinen kleinen Pferden weiter, und man hatte die äußerste Mühe, ihn durch Rufen darauf aufmerksam zu machen, 18) daß er ein wesentliches Stück seiner Fracht verloren habe. Die Bäche waren in den Thälern über die Wege ge= 11 treten, und wie man in solchem einen Fuß hohen Schlitten durch drei Juf tiefe Ueberschwemmungen fährt, magst Du Dir denken. Man wurde eben in vollem Rennen durchgeschleift.

<sup>\*)</sup> Nach dem Tagebuche verließen die Reisenden Bufarest am 11. November.

Das Schlimmste für den europäischen Reisenden in diesen Ländern ist der gänzliche Mangel an Gasthösen. Wenn man hungrig, durchnäßt und halb erstarrt Abends in eine Stadt kommt, so sindet man für Geld weder eine warme Stube noch ein Vett noch ein Abendessen. Es bedurfte eines Schreibens des Fürsten, um uns zu Gjurgewo Aufnahme in eine Privat- wohnung zu verschaffen.

Man sieht in dieser Stadt noch deutlich genug die Spuren der Verwüstung aus den letzten Kriegen.\*) Die Festungswerke nach der Landseite sind geschleift, an der Donau sind dagegen einige revetirte Bollwerke stehen geblieben. Die Lage an dem schiffbaren Strom wird aber gewiß den Ort bald wieder heben, und schon jetzt steigen außer den Kirchen mit ihren byzantinischen Kuppelthürmen einige stattliche steinerne Gebäude empor.

Am folgenden Morgen setzten wir über den hier sehr breiten Strom, welcher an dieser Stelle mehrere Juseln bildet. Der Wind half uns gegen die starke Strömung hinauf, denn Gjursgewo liegt etwas unterhalb Rustschuk. Dort betraten wir (am 12. November) den türkischen Boden und waren nach der Quasrantänensprache "vermischt".

Alles in dieser Stadt erschien uns neu und außerordentlich. Wir sahen mit ebenso viel Erstaunen um uns, als wir von den Einwohnern mit Erstaunen angesehen wurden. Unser Weg führte uns am Palast des Paschas vorüber, einem großen bausfälligen Hause aus Fachwerk mit vergitterten Fenstern und weit hervorragendem Dach. Gegenüber auf einem freien Platzstanden einige Kanonen. Hierauf durchwanderten wir den Bazar, eine lange Straße zwischen zwei Reihen von Buden, deren Dächer sass ausgammenstießen, so daß man einigermaßen gegen Sonne oder Regen geschützt geht. Pfeisen, Pferdegeschirr, baumwollene und halbseidene Gewebe, Früchte, Stiefel und Pantofsel waren 12 die einzigen Gegenstände, welche dieser Markt bot. Endlich ers

<sup>\*)</sup> Ruffifch=Türfifcher Feldzug G. 65 f.

reichten wir das Hann\*) ober den türkischen Gasthof. Dieser gewährt den Reisenden ein Obdach, aber auch durchaus weiter nichts. Frgend ein reicher Pascha erbant ein solches Hotel als eine Art sromme Stiftung, aber Niemand denkt daran, es zu möbliren oder nur in baulichem Stande zu erhalten. Jedes Hann hat seine Fontaine, die reicheren zugleich eine Moschee und ein Bad, aber der Reisende muß sein Lager wie seine Mahlseit selbst mitbringen. Mir siel es besonders auf, daß in einer Stadt, die einen so rauhen Winter hat wie hier an den Usern der Donau, nicht einmal Fensterscheiben zu sinden waren. Die Fenster waren entweder ganz ossen oder höchstens mit Papier verklebt.

Wir hatten aus Bukarest eine Empsehlung an einen grieschischen Kausmann, der sich in dem Hann sörmlich eingerichtet hatte und seine Strohmatte, seine Kissen und seine Mahlzeit mit uns theilte. Er schloß auch den Handel mit einem Tartaren ab, welcher es für nicht ganz 100 Thaler übernahm, uns mit unserem Gepäck nach Konstantinopel zu schassen, wobei er zugleich sür die Zehrung zu sorgen hatte. Es ist mir noch ein Räthsel, wie es uns gelang, uns über alle diese Dinge zu verständigen, denn unser griechischer Wirth wußte gerade so viel Deutsch oder Französisch wie wir Türtisch oder Griechisch. 19)

Mit Tagesanbruch trabten wir über das holperige Steinspflaster zum Thor hinaus. Unsere kleine Karawane bestand aus süns Reitern und sieben Pserden. Vorauf ritt mit einem Handspferd der Wegweiser, ein Araber, dessen schwarzes Gesicht in der weißen Winterlandschaft etwas deplacirt aussah. Der Sohn der Sandwüste versank ost bis zu den Bügeln im Schnee. Ihm solgte der Surudschi\*\*) mit dem Packpferde an der Hand und dann wir mit dem Tartaren. Alle waren bewassnet und führten in der Rechten den Kamtschif, eine lange Peitsche mit kurzem Stiel.

<sup>\*)</sup> Beffer ift "Chan".

<sup>\*\*)</sup> Gürübichi, Pferbejunge.

Die Straße ersteigt sogleich eine beträchtliche Anhöhe, von 13 welcher man die Stadt übersieht. Ich konnte nicht ohne Ersstaunen auf diese türkische Hauptsestung blicken, die mit ihren langen, dominirten und enfilirten Linien ohne Außenwerke, bei halber Armirung und schwachem Profil doch so kräftigen Widersstand geleistet hatte. \*) Entweder mußte die Vertheidigung sehr hartnäckig oder der Angriff sehr matt sein oder beides zussammen. 20)

Anhaltender Regen hatte, ehe der Frost eintrat, den schweren Lehmboden sehr aufgeweicht. Jetzt waren alle diese Unebenheiten sest gefroren und durch hohen, aber lockeren Schnee verdeckt. Es war daher ein halsbrechendes und langs wieriges Reiten.

Die Tartaren, wenn sie auch noch so früh ausreiten, halten erst des Abends an. Die Pferde gehen oft zwölf bis vierzehn Stunden ohne Kutter. Bergauf reitet man Schritt, in der Sbene einen furzen Zuckeltrab, der den Reiter schrecklich ermüdet; bergab aber, selbst auf den abscheulichsten Wegen, geht es Galopp. Sobald man das Nachtquartier nur aus der Ferne sieht, setzt sich Alles in Karriere, und nun geht es mit vollem Rennen und mit lautem Allah-Ruf über halsbrechendes Stein= pflaster, burch enge abschüffige Straßen bis an den Hof des Hann oder ber Karawanseraj. Der Surudschi führt dann die dampfenden Pferde wohl eine Stunde lang noch herum; ber Reiter aber zieht sogleich die weiten Stiefel aus und streckt fich auf das Kissen am Kaminfener. Man bringt die Kanne und das Waschbecken (Ibrik Lehenn)\*\*) und reicht gleich darauf eine winzige Tasse (Fildschan) ohne Unterschale, aber auf einem kleinen Messingfuß (Sarf) \*\*\*) mit Kaffee ohne Zucker und Milch, den Kaffeesatz in der Tasse. Dann kommt die Pfeife

<sup>\*)</sup> Siehe unten S. 141. — Gin Plan in Rufifch=Türkischer Feldzug Rr. 12a.

<sup>\*\*)</sup> Ibrik, Kanne; Lojon, Waschbecken. \*\*\*) Besser: Findschan und Zarf,

zum Vorschein, und endlich breitet man ein Leder vor Dir aus, auf welches eine Schüssel Pillaw gesetzt wird, und unmittelbar darauf legt sich Jeder schlafen, augezogen, wie er ist. Wer 14 nicht an Reisen zu Pferde gewöhnt und überhaupt ziemlich rüstig ist, dem kann ich einen Ritt im Winter mit dem Tartaren durch Bulgarien und Rumelien nicht empsehlen.

Am Abend des zweiten Tages erreichten wir Schumla. \*) Nachdem man die Höhe, auf welcher das Fort Strandscha liegt, erstiegen, hat man einen prächtigen Anblick auf die Stadt mit ihren zierlichen Minarets und großen Kasernen, auf die steilen Berge, welche hinter ihr emporsteigen, und die weite Ebene, die von dem Fuß derselben bis zur Donau reicht. Die Vorberge des Balkan umfassen Schmula in Form eines Huseisens, und die offene Seite ist durch Verschanzungen geschützt. Die Stadt ist weit freundlicher und besser gebaut als Rustschuft und die Hauptmoschee sehr zierlich und schön.

Hunger, Kälte und Ermüdung nach vierzehnstündigem Ritt schüttelten mir die Glieder mit Fieberfrost, als ich im Kara= wanseraj abstieg, und die kurzen Steigbügel des Tartarensattels hatten meine Beine fast gelähmt. Man schlug mir vor, ins Hamam oder türkische Bad zu gehen. Da ich von diesem Bade noch keine Vorstellung hatte, so schleppte ich mich mühsam dahin, um es weniastens zu sehen. Wir traten in ein weites hohes Gewölbe, in bessen Mitte ein Springbrunnen plätscherte, ber mir die Kälte, sozusagen, anschaulich machte, welche in diesen Räumen herrschte. Ich verspürte nicht die geringste Versuchung, nur das kleinste Stuck meiner Toilette abzulegen; überdies sah ich durchaus keine Badewanne und dachte nur mit Schrecken an den Springbrunnen und seine Eiszapfen. Mit Erstannen erblickte ich auf der hölzernen Estrade, welche rings das Gemach umgab, mehrere Männer auf Teppichen und Matraten liegen,

<sup>\*)</sup> Gin Plan von Moltke in Russisch=Türkischer Feldzug, Plan Nr. 3 vgl. ebenda S. 119 f. — Siehe unten S. 136.

bloß mit einem dünnen Leintuch zugedeckt, behaglich die Pfeife rauchend und sich wie an einem schwülen Sommertage an der Kühle labend, die mir in diesem Augenblick so entsetzlich schien.

Der Badewärter, der in unseren bedenklichen Mienen las, führte uns in ein zweites Gewölbe, in welchem schon eine ganz 15 anständige Sitze war. Sier bedeutete man uns durch Zeichen, daß wir uns entfleiden möchten; man wickelt sich ein halbseidenes blanes Tuch um die Hüften und bekommt ein Handtuch als Turban um den Ropf, von welchem angenommen wird, daß er nur aus Versehen nicht geschoren ift. Nach dieser Ginkleidung schob man und in eine dritte gewölbte Halle hinein, deren marmorner Fußboden so stark geheizt war, daß man ihn nur auf hölzernen Pantinen (Galendschi) betreten konnte. Unter der Mitte der Kuppel, durch deren sternförmige, mit dickem Glas geschlossene Deffnungen das Tageslicht eindringt, erhebt sich ein zwei Schuhe hohes Plateau, mit Marmor Najpis, Porphyr und Agat reich ausgelegt, auf welches man sich behaalich hinftreckt. Der Telektschi (Tellak) ober Badewärter schreitet nim zu einer ganz eigenthümlichen Prozedur. Der ganze Körper wird gerieben und alle Muskeln gereckt und gedrückt. Der Mann fniet einem auf die Bruft oder fährt mit dem Anöchel des Daumens den Rückgrat herab; alle Glieder, die Finger und selbst das Genick bringt er durch eine leichte Manipulation zum Rnaden. Wir mußten oft laut auflachen, aber ber Schmerz nach dem langen, mühseligen Ritt war verschwunden. Durch Alatschen in die Hände giebt der Telektschi das Zeichen, daß er mit seiner Operation fertig sei. Man begiebt sich unn in die fleinen noch ftarker erwärmten Zellen, welche die große Halle umgeben. Hier sprudelt flares Wasser in Marmorbeden, und zwar nach Belieben, aus zwei Hähnen, warmes und faltes. Batient wird nim demselben Verfahren unterworfen wie die türkischen Pferde beim Striegeln, indem nämlich der Wärter einen kleinen Sack aus Ziegenhaar (Gebrek) über die rechte

Hand zieht und damit den ganzen Körper anhaltend überfährt. Dies ist allerdings eine gründliche Reinigung, und man möchte sagen, daß man noch nie gewaschen gewesen ist, bevor man nicht ein türkisches Bad genommen. Der Telektschi erscheint num aufs Neue mit einer großen Schüssel mit wohlriechendem Seisenschaum. Mittelst eines großen Quastes aus den Fasern der Palmrinde seist er seinen Mann vom Scheitel bis zur Fußschle, Haare, Gesicht, Alles ein, und mit wahrem Vergnügen gießt man sich dann das kalte Wasser über Kopf, Brust und Leib.

Jetzt ist man fertig; statt der durchnäßten Tücher erhält man trockene, über dem Fener erwärmte, umgewickelt, einen Turban auf den Kopf und ein Laken über die Schultern, denn die größte Dezenz wird beobachtet. Bergh und ich erkannten uns in dieser Maskerade kaum wieder und mußten Einer über den Anderen lachen. Wir streckten uns unn in der Eingangshalle so behaglich hin, wie wir es von den Türken gesehen. Man schlürst einen Scherbet, Kasse oder die Pseise und empfindet die Kälte nur als angenehme Ersrischung, so innerlich durchwärmt ist der Körper. Die Haut fühlt sich änßerst glatt und geschmeidig an, und es ist gar nicht zu beschreiben, wie erquickend und wohlsthätig ein solches Bad auf große Ermüdung wirkt. Nach einem köstlichen Schlas sehen wir am solgenden Morgen (den 14. November) unseren Kitt so frisch fort, als ob wir noch keine Anstrengungen gehabt hätten.

Da alle Bäche und Flüsse ausgetreten waren, so mußten wir uns von Schumla zu einem weiten Umweg über Estischumna und Osmansbasary entschließen. 21) Bon dort erstiegen wir ganz allmälig und auf breiten Schneeslächen den Balkan, und nachdem wir einen felsigen Grund überschritten, sahen wir das tiese Thal von Kasann vor uns, in welches die Straße sich sehr steil hinabseuft. \*) Die Stadt Kasann (Kessel) erblickt man

<sup>\*)</sup> Aufnahme des Gebirgspaffes, Ruffifc-Türkifder Feldzug Plan Nr. 9, fiehe ebenda &. 55.

v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Auft.

erst in einer letzten Schlucht, tief begraben zwischen den schroffen hohen Felswänden. Jenseits windet sich der nur für Reiter praktikable Pfad wieder sehr steil empor. Der Weg wird nun dadurch, daß er über mehrere kleine Rücken und durch tiefe Thäler zieht, äußerst beschwerlich. Endlich erreicht man die letzte Höhe, von welcher man weit über das rumelische Hügelsland hinschaut. Hier wehte uns eine mildere Luft entgegen; der 17 Schnee verschwand, die Bäume trugen noch Laub, und zahllose Krokos blühten auf den grünen Wiesen.

Längs einer Schlucht, deren Tiefe durch Wolfennebel vershüllt war, ging's nun in vollem Rennen durch Frucht= und Olivengärten dem Städtchen Fslimje (Selimnia) zu.

Wo ich den Balkan gesehen,\*) sind alle Südabfälle steiler, schrosser und felsiger als der Nordhang. Von Islimie gewährte das hohe zackige Gebirge einen prachtvollen Anblick. Wolken hingen an den Gipfeln, während die Sonne die kahlen Steinswände beschien, welche die kühnsten und malerischsten Formen zeigen. Vor uns lag eine weite Ebene, über welche wir mit frischen Pferden in vollem Nennen durch ellenhohes Gras und zwischen einem äußerst dornigen Strauchwerk hinjagten.

She wir das Nachtquartier erreichten, war es Abend geworden, und wir bemerkten, daß unser Tartar, mit dem wir keine Silbe reden konnten, sich verirrt hatte. Wir befanden uns auf einer weiten Wiese und von den Ueberschwemmungen der Tundscha nach allen Richtungen umgeben. Dabei war es so fünster, daß man nicht drei Schritte vor sich sah und wir alle Mühe hatten, nicht von unserem Führer abzukommen. Wir stießen auf große Heerden von Kühen und Ziegen, aber alles Rusen nach den Hirten war vergebens; sie mochten wohl wissen, daß der Besuch eines Tartaren ihnen Dienstleistungen ohne Lohn

<sup>\*)</sup> Aeber den Baltan, Ruffisch-Türkischer Feldzug S. 52 f. und unten S. 145.

verhieße. Dieser erwischte indeg, Gott weiß wie, einen kleinen Ziegenhirten, knebelte ihn sogleich, band ihn mit dem Kamtschik (Kambichn, Peitsche) an sein Pferd und zwang ihn, durch Dick und Dünn vor uns herzutraben. Der kleine Bulgare wehrte sich herzhaft, schrie, als ob er gespießt würde, und ich erwartete jeden Augenblick ein paar Flintenschüsse von seinen Angehörigen. Es war ein widriges Gefühl, dies Unrecht dulden zu müffen, aber wir konnten uns weder verständigen noch der Hülfe des Anaben entbehren. Ms ob der Himmel die Unbill rächen 18 wollte, strömte der Regen auf uns herab, und nur einzelne Blitze erhellten die Gegend vor uns. So zogen wir wohl eine halbe Stunde sort, bis unser kleiner Führer vor einer elenden Hütte Halt machte, von der wir sogleich Besitz nahmen. Rur mit Mühe gelang es, aus grünen Tannenzweigen ein Feuer mitten auf dem Fußboden anzusachen, und der Rauch wurde bald so unerträglich, daß man es nur an der Erde liegend aus= halten konnte. Zu effen gab es hier nichts, und wir mußten uns, bis auf die Haut durchnäßt, schlafen legen, denn felbst die Mantelfäcke trieften von Regen.

Ich suchte mir den trockensten Platz in der Hütte auf und schlief aus Ermüdung sehr bald fest ein. Als ich am folgenden Morgen auswachte, fühlte ich jedoch, daß ich kein ganz bequemes Lager gehabt hatte. Ich befand mich auf einer Art Schleise, deren ganze Fläche mit scharfen Feuersteinen besetzt war. Man drischt nämlich hier das Korn nicht wie bei uns, sondern legt es im Freien auf eine Art Tenne, "Harman", und fährt dann mit dem beschriebenen Schlitten im Kreise darauf herum. Das Stroh wird dabei zugleich zermalnt und den Pferden genießbarer gemacht.

Nachdem wir unseren kleinen Führer reichlich beschenkt, setzten wir bei fortwährendem Regen die Reise weiter fort. Aber schon Wittags mußten wir in einem elenden Dorfe liegen bleiben,\*) weil es keine Wöglichkeit war, einen der Zuslußbäche zur Tundscha zu

<sup>\*)</sup> Nach dem Tagebuch Gaffabeilen, d. i. Haffanbeiln, f. unten S. 142.

passiren. Als am folgenden Morgen das Wasser etwas gefallen, furtheten wir durch; das Packpferd aber stürzte mit unseren Sachen in den Fluß und wäre beinahe davongeschwonumen. Die Wege waren bodenlos aufgeweicht, und unsere Karawane gewährte den traurigsten Anblick, als wir endlich in Adrianopel einzogen.

Wie alle türkischen Städte ist auch Adrianopel von außen gesehen sehr schön. 22) In einem weiten Wiesenthal, zwischen mächtigen Baumgruppen und schlängelnden Flußarmen erheben sich die Kuppeln und Minarets, die Mauern und Thürme über ein Gewirr von flachen rothen Dächern, zwischen denen lichtgrüne Sträucher und hohe schwarze Cypressen hervorleuchten. Die 19 mächtige Moschee Sultan Selims mit ihren vier schlanken Minarets ragt auf dem höchsten Hügel über die ganze Stadt empor, welche von Weinbergen, Gärten und Ackerseldern rings umschlossen ist. 22a)

Unser Tartar trieb indeß zur Eile, und am zehnten Morgen,\*) seit wir aus Rustschuft ausgeritten, sahen wir die Sonne hinter einem fernen Gebirge emporsteigen, an dessen Fuß ein Silberstreif hinzog; — es war Asien, die Wiege der Völker, es war der schneebedeckte Olymp und die klare Propontis, auf deren tiesem Blau einzelne Segel wie Schwäne<sup>23</sup>) schimmerten. Bald lenchtete aus dem Meer ein Wald von Minarets, von Masten und Eypressen empor — es war Konstantinopel.<sup>23a</sup>)

4.

# Fahrt von Konstantinopel auf dem Bosporus nach Bujukdere.

Konstantinopel, den 3. Dezember 1835. \*\*)

achdem wir eine Nacht in Pera geruht, setzten wir uns in einen der äußerst zierlichen leichten Nachen (Kaik), welche zu

<sup>\*)</sup> Rach dem Tagebuche am 23. November.

<sup>\*\*)</sup> Kaum am 3. Dezember geschrieben, denn bieser Tag war nach dem Tagebuche bestonders start besetzt.

Huderer sitzen schon fertig und warten: "Buirun captan. Hekim baschi. St!" rusen die Türken, die von Jemand, der den Hutträgt, voraussetzen, daß er ein Schisskapitän oder ein Arzt sein müsse; "ellado, tscheleby!"\*) — hierher, gnädiger Herr! — die Griechen. Sobald man sich entschieden, wem man den Vorzug geben will, und unten auf dem Boden des schwankenden Fahrzeugs Platz genommen, versetzen ein paar Ruderschläge den Nachen aus dem Getümmel der Wartenden hinaus ins Freie.

Aber, wie soll ich Dir den Zauber schildern, welcher uns jetzt umfing. Aus dem rauhen Winter waren wir in den mil= beften Sommer, aus einer Ginobe in bas regfte Leben verfett. 20 Die Sonne funkelte hell und warm am Himmel, und nur ein bünner Nebel umhüllte durchsichtig den feenhaften Unblick. Bur Rechten hatten wir Konstantinopel mit seiner bunten Häusermasse, über welche zahllose Auppeln, die fühnen Bogen einer Waffer= leitung, große steinerne Hanns (Chans) mit Bleidächern, vor allen aber die himmelhohen Minarets emporsteigen, welche die fieben riesengroßen Moscheen Selims, Mehmets, Suleimans. Bajasids, Valideh, Achmets und Sophia umstehen. Das alte Seraj streckt sich weit hinaus ins Meer mit seinen phantastischen Riosken und Ruppeln, mit schwarzen Cypressen und mächtigen Platanen. Der Bosporus wälzt gerade auf diese Spitze zu seine Fluthen, welche sich schäumend am Juß der alten Mauer brechen. Dahinter breitet sich die Propontis mit ihren Inselgruppen und felsigen Küsten aus. Der Blid fehrt aus diefer duftigen Ferne zurud und heftet sich auf die schönen Moscheen von Skutari (Uesküdar, früher Chrysopolis), der asiatischen Vorstadt; auf den Mädchenthurm (Kisfalessi),\*\*) welcher zwischen Europa und Usien

\*) Bujurun, beliebe; Hekim baschi, Sberster der Aerzte; ἐλα ἐδώ, komm hierher; tschelebi, Junker, vom lat. caelebs ins Byzantinische gedrungen.

<sup>\*\*)</sup> Bielmehr Khskulesi; oben gewiß auch nur Druckseller, denn kale heißt Feste; kule Thurm; richtig auch auf Moltkes großer Aufnahme, während die Berkleinerung ebenso irrthümlich Khskalessi giebt; si ist das affix. personale, also wörtlich: Mädchen sein Thurm; siehe unten S. 161. Im Alterthum hieß die Insel Damalis.

aus der tiefen Fluth auftaucht; auf die Höhen, welche noch mit frischem Grün prangen, und auf die weiten Begräbnißplätze im Dunkel der Cypressenwälder.

Wir eilten zwischen großen Kaufsahrern mit den Wimpeln aller Nationen und riesenhaften Linienschiffen hindurch aus dem Goldenen Horn in den Bosporus. Zahllose Kaiks glitten in allen Richtungen über das unbeschreiblich klare, tiese Wasser; jetzt wendeten wir uns links um das Vorgebirge, welches Pera, die Frankenstadt, und Galata mit seinen alten Mauern und dem gewaltigen runden Thurm trägt, von welchem einst die Genueser der Eroberung Konstantinopels theilnahmlos zuschanten.\*)

Wegen ber heftigen Strömung halten fich die Nachen beim Hinauffahren gang dicht an das europäische Ufer, und wir be= trachteten mit Vergnügen die Einzelheiten der Sommerwohnungen (Jalus),\*\*) welche von den Wellen bespült werden. Die Fenster find mit dichten Rohrgittern geschlossen, und die Gärten von Lorbeer= und Granatbäumen beschattet und mit zahllosen 21 Blumentöpfen besetzt. Gine Menge blühender Rosen lachte den Vorüberfahrenden aus den Gitterfenstern der Gartenmauern entgegen, und Delphine sprangen schnaubend dicht neben dem Rahn über die glatte Fläche empor. Auf beiden Ufern des Bosporus reiht sich eine Wohnung an die andere, eine Ort= schaft folgt der anderen, und die ganze, drei Meilen weite Strecke von Konstantinopel bis Bujukbere bildet eine fortgesetzte Stadt aus zierlichen Landhäusern und großherrlichen Paläften, aus Fischerhütten, Moscheen, Cafes, alten Schlöffern und reizenden Kivsken.

Besonders schön liegt Therapia, wo die Botschafter Engslands und Frankreichs wohnen. Der Ort schaut aus den von jetzt an felsigen und unbebauten Bergwänden des Bosporus

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 202.

<sup>\*\*)</sup> Jaila, Sommerort, im Gegensaß zu Kyschla, Winterort. Jala aber auch Strand (auß dem Griechischen  $\alpha i \gamma \iota \alpha \lambda d \varsigma$ ), dann Sommerwohnung am Strande, Sommerwohnung überhaupt.

hinaus ins Schwarze Meer. Links um eine weite Bucht reihen sich die Häuser von Bujukbere mit den Hotels der österreichischen, russischen, preußischen und anderen Gesandtschaften.

Wir stiegen in Bujukbere ans Land und stellten uns unserem Gesandten vor,\*) welcher uns mit der ausgezeichnetsten Güte und Freundlichkeit empfing und uns sogar eine Wohnung in seinem reizend gelegenen Hotel einräumte.

5.

#### Besuch beim Seraskier Pascha.

Konftantinopel, den 24. Dezember 1835.

Tor einigen Tagen\*\*) begleiteten wir unseren Gesandten zu einer Andienz bei Mehmet Chosref=Pascha, dem allgewaltigen Serassier.\*\*\*)

Dicht neben der Moschee Sultan Bajasids findet sich auf dem Gipfel eines der sieben Hügel ein weiter, durch hohe Mauern umschlossener Raum. Dorthin verlegte Mehemet Gasi,†) der Eroberer, seine Residenz; später, als — ich glaube unter Suleiman dem Gesetzgeber ††) — sich die Großherren in das Seraj auf der äußersten Landspize Europas einschlossen, diente jener Raum den Wittwen der verstorbenen Herrscher zur Wohnung; heute ist er das Serastierat. Ein hoher, seltsam gesormter, aber fühn erbauter Thurm (Giangen-Rulessi, der Feuerthurm) †††) bezeichnet den Wohnort des Besehlshabers der osmanischen Heere

<sup>\*)</sup> Graf Königsmard, preuß. Gefandter bei ber Hohen Pforte von 1835 bis 1842.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Besuch sand nach dem Tagebuch am 15. Dezember statt. \*\*\*) Serassier: Kriegsminister und zugleich Höchstkommanbirender.

<sup>†)</sup> Es ist der Eroberer Konstantinopels gemeint: Mohammed II. 1451—1481, auch genannt Fatih — der Eroberer; Gazi heißt siegreich.

<sup>††)</sup> Suleiman I. Kanuni, b. i. der Gesetzgeber, auch der Prächtige 1520—1566. †††) Besser Jangin (Fenersbrunst); der Thurm wird gewöhnlicher Serasterkulesi genannt.

und gewährt von fern den Anblick einer in die Erde gepflanzten kolossalen.

Nachdem das vierzehnrudrige Kaik der Gesandtschaft bei Bagtsche-Kapu,\*) dem Gartenthor, gelandet, bestiegen wir die reich gezäumten Pferde des Seraskiers und ritten, gefolgt von seinen Kawassen oder Polizeisoldaten, durch enge steile Straßen zwischen hölzernen Häusern, Kausläden, großen steinernen Hanns und durch ein schönes Portal in den weiten Hof des Serasstierats, wo die Wachen ins Gewehr traten.

Nach altmorgenländischer Sitte wurden alle öffentlichen Geschäfte unter dem Thor der Wohnung abgemacht, welches auf arabisch Bab, auf türkisch Kapu heißt; auch haben diese Portale ihre frühere, diesem Zweck entsprechende Banart beischalten. Gewöhnlich sind sie mit einer Kuppel gedeckt, auf welcher der goldene Halbmond blitzt, und von einem weit vorsgreisenden Dache umgeben, welches den Harrenden Schatten und Schutz gewährt. Solcher Thore sind zu Konstantinopel namentlich das Pascha-Kapussi oder die eigentliche "Hohe Pforte"\*\*) vor dem Eingange zum Palast der Großveziere; das Babischungjun oder Kaiserthor (eigentlich "das kaiserliche Thor"), im Seraj; Agaskapussi, das Thor der Janitscharensugas, wo jetzt der Scheich ül Islam wohnt; der Seraskierskapussi u. a. m.

Die Wohnung dieses Würdenträgers ist ein ansgedehntes hölzernes Gebände, \*\*\*) welches einen schönen Blick auf das Marmarameer gewährt. Ein geränniger Exerzirplatz befindet sich vor, eine Kaserne für zwei Infanterie=Regimenter hinter demselben. Der Seraskier empfing den Gesandten stehend in einem sehr großen Saal mit vielen Fenstern. Außer dem breiten Diwan 23 befinden sich Sosas, Stühle, Taselnhren und Tische im Zimmer, ebenso viel Dokumente von der Europäisirung des türkischen

<sup>\*)</sup> Bagtsche-Rapu, Galata gegenüber.

<sup>\*\*)</sup> Türkisch eigentlich: Bab-i-ali.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Ministerium 1870 neu erbaut.

Generals. Ein schöner Teppich bedeckte den Fußboden, und ein großes bronzenes Mangall oder Kohlenbecken glühte in der Mitte des Saals. Nachdem man sich gesetzt, waren wohl zwanzig bis dreißig Agas beschäftigt, die Pfeisen und den Kaffee zu reichen, denn je mehr man seinen Gast ehren will, je mehr Diener müssen erscheinen. Diese Schaar zog sich dann in tieser Stille, die Hände als Zeichen der Chrsurcht vor den Leib gestreuzt, rückwärts nach der Thür und verschwand auf einen Wink des Gebieters.

Der Serassier führte die Unterhaltung durch das Medium eines Dragomans mit vieler Jovialität und Ungebundenheit. Er richtete auch einige Fragen an mich über das preußische Landwehrsystem, welche zeigten, daß er sich wohl mit diesem Gegenstande beschäftigt hatte, und rühmte sehr die Vortrefslichkeit unserer Militäreinrichtungen. Im Laufe des Gesprächs kam die Rede auf das Kriegsspiel, von welchem er ein Exemplar besaß. Der Pascha schien sehr erfreut, zu erfahren, daß ich im Stande sein würde, ihm den Gebrauch desselben zu erklären.<sup>24</sup>)

Du weißt, daß meine Absicht war, nur etwa drei Wochen in Konstantinopel zu verweilen und dann über Athen und Neapel zurückzusehren. Nun hat aber der Serassier mich durch die Gesandtschaft förmlich auffordern lassen, die Abreise zu versschieben, was meinen ganzen Keiseplan ändert.\*) Ich muß meinen Gefährten, den Baron Bergh, allein ziehen lassen, was mir in jeder Beziehung äußerst leid ist. 24a)

<sup>\*)</sup> Es war lange der Bunsch Sultan Mahmuds gewesen, europäische Offiziere als Instrukteurs für die neu von ihm gebildete Armee zu erhalten. Die drei Grohmächte Frankreich, Rußland, Desterreich gönnten sich das einander nicht. Preußen sorderte damals, zumal in Konstantinopel, die Eisersucht der Anderen noch nicht heraus, während es den Türken, besonders durch das beim Frieden von Abrianopel gezeigte Wohlwollen, sympathisch war. So scheint Chosref gleich bei der ersten Gelegenheit zugegriffen zu haben. (Siehe auch v. Bincke "Sendung" S. 24.) Bergl. Rosen, Geschichte der Türkei I, 234 f. und unten S. 157. "Der König von Preußen, ebenso zurückhastend mit seinen Diensten, wie die anderen Mächte mit denselben aufdringlich waren, bewilligte Herrn v. Moltke zunächst nur eine Ursaubsverlängerung von drei Monaten; jedoch war dies der Ansanz zu den näheren Beziehungen zwischen dem preußischen und türkischen Hose, welchen der letztere zum guten Theil das gelungenste Stück der Resormbestrebungen, die bessere Organissation des Kriegswesens, verdankt." Rosen a. a. D. S. 235.

6.

### Spaziergang durch Tophane. Oeffentliche Briefschreiber. — Galata.

Konstantinopel, den 4. Januar 1836.25)

24

Ich schrieb Dir in meinem letzten Brief, daß mein Aufenthalt sich hier unerwartet verlängert. Der Seraskier läßt mich alle Woche ein paarmal rufen; 25a) da die Türken aber jett ben Ramasan\*) feiern, wo alle Geschäfte des Tages über ruben, so finden die Besuche des Nachts statt. Das zehnrudrige Kaik des Seraskiers erwartet mich zu Galata, und am jenseitigen Ufer des Hafens finde ich feine Pferde. Ebenso geht es zurück. Voraus schreitet ein Rawaß oder Polizeisoldat, der mit feinem langen Stock unbarmberzig auf Alles losschlägt, was nicht aus dem Wege geht; dann folgt der Imrohor\*\*) oder Stallmeister des Pascha und zwei Fackelträger zu Fuß; dann ich auf einem schönen türkischen Hengst mit Tigerdecken und golbenen Zügeln. begleitet von dem Dolmetsch. Die hohen Kuppeln und Minarets erglänzen vom röthlichen Schein der flackernden "Masch= allahs"\*\*\*) oder Fackeln; der Sturm fegt die Funken an die schneebedeckten Dächer, und die Wachen präsentiren vor dem Gjaur oder dem Schimmel des Serastiers. Der Kawaß hat die Berbindlichkeit, mich vor der Thür des Gesandtschaftshotels abzuliefern, damit ich dem Serastier nicht abhanden komme.26)

Was die Lebensweise hier anbetrifft, so ist sie außerordentlich einförmig.<sup>27</sup>) Nach dem Frühstück mache ich bei gutem, wie bei schlechtem Wetter eine Promenade, gewöhnlich durch die Hauptstraße von Pera nach dem großen Begräbnißplatz. Die hohen hundertjährigen Chpressen beugen unter der Last des Schuees ihre grünen Zweige zur Erde, und die zahllosen aufs

<sup>\*)</sup> Der Fastenmonat vergl. hinten Anm. 131 und S. 350.

<sup>\*\*)</sup> Mirachor. (Druckfehler?)

<sup>\*\*\*)</sup> Maschallah heißt "bei Gott", die Facel, die hier gemeint ist, heißt Maschala.

Tagebuchblatt' (Besuch beim Seraskier 1, Ian. 1836.) s. Anm. 26. refusion 1836. This Brogge about find to lung girling intering marging. Is Weller of ple impaired by w friend: Humis rundling fund antifylig, & ofm blinds where wift long ling. By which I Mary's a an linife ile hint of lover, of milling hory de When hapin : hil about That wit of wagen : hafe.

guit about his if in Tourisis hefile, : forth if it

That will be surge frie and his unfinite. I continued

with brule and out of the the mitual. both is algument. Mit findinger a null ging if mit Plyngenie my Logina. In Willer wor hollings my muni 60. Righer for & underfory forerate. Jumped four if it. Pfund or Troubline : in walland grelegy grings. vij di finn bedrich Bonfor and vom file Fores. Tweether gefige! In a integer Haly alf in Eagle Auft luft. in fur of me of her defined mit lyone an you in good Mangalla. freig Warffackile andwirth it fall mirry wife ministerior Grands. Agrangement ficher fruit in This , I am Inde. my might fix at I ful Buins. Men brugh Eaffer , Sum your , and Ofsbill fin de Vinterie I all your left mis wil trugo it infortand. lessenf & a for with job i 1400 mm. : les mind of grant and min Gut is uniquity, ithe in augists to gubon. If the wing it Islocation is imperform. - luch & Enightial wind & Molyings his applied fuck wis to ffeet and now. I Mallement for with worsel, her flight 2 linking take Tragen di je tije une inde for link. More a ffeet forgen Juiper from, who he motofilm in Tyme or his



recht stehenden Leichensteine sind mit einer Eisrinde wunderbar inkrustirt. Da, wo der Weg aus dem Eppressenwalde tritt, öffnet sich eine herrliche Aussicht auf den Bosporus. Unten 25 liegt Beschik-tasch, ein Schloß des Großherrn, denn das alte Seraj hat er für immer verlassen, weil daran zu fürchterlich blutige Erinnerungen kleben; auch ist ihm prophezeit, daß er dort sein Leben enden werde. Zenseits erheben sich die schnees bedeckten Berge Asiens, Skutari, die Vorstadt mit 100000 Einswohnern, und mitten im Wasser der Leanderthurm.

Begleite mich nun auf meiner Wanderung die steile Sohe. welche der Begräbnisplatz frönt, hinab an das Ufer des Bos= porus. Wir bleiben ein Weilchen stehen und sehen den Wellen zu, die sich mit Macht an den steinernen Quais brechen und schäumend weit über die vergoldeten Gitter bis an den Riosk des Großherrn spritzen.28) Griechen sammeln die Austern, welche die bewegte See ans Ufer wirft, und ganze Heerden von Hunden verzehren die Reste eines gefallenen Pferdes. Wir wenden uns nun rechts an einem prachtvollen Marmorbrunnen vorüber und treten in eine lange Reihe von Kaufläden, deren Dächer oben fast zusammenstoßen.29) Dort sind es vor Allem die Eswaaren und Früchte, die meine Aufmerksamkeit erregen; 30) wüßte ich nur ein Schiff, so würde ich Euch einen schonen Korb füllen. Da giebt es Datteln, Feigen, Biftazien, Kokosnüffe, Manna, Drangen, Rosinen, Nüsse, Granatäpfel, Limonen und viele andere gute Sachen, von denen ich die Namen nicht einmal weiß. Da giebt es Honiabrei, 31) Reisspeisen, Ziegenrahm und Traubengelee, Alles aufs reinlichste und beste bereitet; dann kommt ber Ge= müsemarkt mit Blumenkohl, Artischocken, ungeheueren Melonen, Kürbis, Karden und Pafteken.32) Gleich daneben liegen die Er= zeugnisse des Meeres: ungeheuere Fische wie der riesenhafte Thun, die silbernen Palamyden, der Goldfisch, die Steinbutte und alle die Meerungeheuer, die doch so gut schmeden, die Austern, Hummern, Krebse, Krabben und Familie.

Amischen mehr als hundert Läden, in denen Tschibuks oder Pfeifenrohre, Köpfe von rothem Thon und lange Spitzen von Bernstein gefertigt werden, kommt man endlich nach Tophane,\*) dem Viertel der Artilleristen. Die von dem jetzigen Großherrn 26 erbaute Moschee Nusrethieh\*\*) (die Siegreiche) zeichnet sich aus durch ihre beiden Minarets, die hundert Juß hoch sind und deren unterer Durchmesser doch nicht über neun Juß mißt. Wie aut müssen solche schlanken Thürme gebaut sein, um Stürmen, oft auch Erdbeben, widerstehen zu können.33) Im Vorhof, der mit schönen Säulen 34) umgeben ist, waschen, trotz der kalten Witterung, in langen Reihen von Wafferbecken die andächtigen Moslems Geficht, Hände und Füße, denn sonst wird das Gebet nicht acceptirt. Nach dieser etwas frischen Prozedur kniet der Gläu= bige, das Gesicht gegen Mekka gewendet, nieder, fagt seinen Spruch, 34a) zieht seine Stiefel an und geht davon. Nahebei ist die große Moschee Kilidsch=Ally.\*\*\*) In dem schönen Vorhof be= finden fich Kaufläden mit artigen Sachen. Unter einem Bogen sitzt ein türkischer Briefschreiber, ein Stück Vergament auf dem Anie und eine Rohrfeder in der Hand. Frauen in weiten Mänteln und gelben Pantoffeln, das Gesicht bis auf die Augen verbunden, erzählen ihm mit lebhaften Geberden ihr Anliegen. und mit regungslosen Zügen schreibt der Türke das Geheimniß des Harems, eine Prozegangelegenheit, eine Bittschrift an den Sultan ober eine Tranerpost, faltet bas Blatt fünftlich zusammen, widelt es in ein Stud Muffelin, drückt ein Siegel von rothem Wachs darauf und empfängt seine 20 Para†) für eine Freuden= post wie für eine Todesnachricht.

Die zahllosen Cafés gewähren jetzt einen eigenen Anblick, Alles drängt sich um die Fenerbecken, aber der liebliche Dampf

<sup>\*)</sup> Top = Ranone, also Ranonenhaus.

<sup>\*\*)</sup> Rusretije, oder auch vom Erbauer Mahmudije genannt, 1830 erbaut.

<sup>\*\*\*)</sup> Bom berühmten türkischen Abmiral Kilidsch Ali Pascha 1580 erbaut. †) 20 Para jest 11—12 Psennige; damals etwa 8 Psennige, siehe S. 71.

des Kaffees und der Pfeise sehlt; es ist das Fest des Kamasan, und vor Einbruch der Nacht<sup>35</sup>) darf kein Rechtgläubiger effen, trinken, Tabak rauchen oder sich nur den Geruch einer Blume erlauben. Die Türken schleichen 36) langsam in den Straßen herum, den Rosenkranz in der Hand, und schneiden grimmige Gesichter vor Hunger und ungewohnter Kälte. Sobald aber die Sonne hinter der Mosches Suleimans\*) des Prachtvollen unter=27 geht, rusen die Jmans von allen Minarets: "Es giebt keinen Gott als Gott", und nun ist es sogar die Pflicht des Moslems, die Fasten zu brechen.<sup>37</sup>)

Wir sind nun bis an die Mauern von Galata gekommen und steigen zu jenem großen weißen Thurm empor, 38) von dem man wieder einen prachtvollen Blick auf die Stadt jenseits bes Hafens, auf Skutari, jenseits des Bosporus, und auf das Marmarameer, die Prinzeninseln und den asiatischen Olymp hat. Rechts breitet sich die mächtige Stadt von einer halben Million Einwohner aus,\*\*) die so viel Werth wie ein Königreich hat und wirklich über fünfzig Jahre ein Kaiserthum gewesen ist, als die Ungläubigen schon den ganzen Rest des oftrömischen Reichs ver= schlungen hatten. Die äußerste Spitze mit den hohen Mauern, den vielen Kuppeln und dunkelgrünen Cypressen ist das Seraj, eine Stadt für sich mit 7000 Einwohnern, mit ihren eigenen Mauern und Thoren. Dicht daneben wölbt sich die mächtige Ruppel der Sophienfirche, jetzt eine Moschee, welche das Vor= bild zu so vielen anderen Kirchen, selbst zu St. Peter in Rom, geworden ift. Weiter rechts ragen die sechs prächtigen Minarets der Moschee Sultan Achmets hervor. Wegen ihrer schlanken Form sehen diese Minarets ungleich höher aus als die höchsten Thürme unserer driftlichen Kirchen. Den höchsten Punkt aber

\*) Siehe oben S. 23 Mnm.

<sup>\*\*)</sup> Die Bevölkerungsstatistit bes Drients ist nicht zuverlässig: für Pera, Galata, Stambul rechnet man jest etwa 630 000 Ginwohner, für die beiden User des Bosporus it Stutari und Kadikoei etwa noch 240 000.

bildet der schöne Thurm des Serasfiers. 39) Soweit das Auge reicht, nichts als flache Dächer, rothe Hänser und hohe Auppeln, überragt von der Wasserleitung Kaiser Balens', welche mitten durch die Stadt setzt und noch heute nach sechzehn Jahrshunderten das Wasser für Hunderttausende von Menschen herbeisleitet.\*) Durch die weiten Bogen klimmert jenseits der Hellespont, und die asiatischen Berge schließen dies Bild.

7.

### Chosref-Pascha.

28

Konstantinopel, den 20. Januar 1836.\*\*)

ehmet Chosref=Pascha ist nächst dem Großherrn der mächtigste Mann im Neiche. In seiner Erscheinung hat er wohl kann seines Gleichen in der Welt. Stelle Dir einen Greis von nahe an achtzig Jahren vor, der die ganze Lebendigkeit, Rührigskeit und Laune eines Jünglings bewahrt hat. Das stark rothe Gesicht mit schneeweißem Bart, eine große gebogene Nase und auffallend kleine, aber blikende Augen bilden eine markante Physiognomie, die durch die rothe, über die Ohren herabgezogene Mütze nicht verschönert wird. Der große Kopf sitzt auf einem kleinen, breiten Körper mit kurzen, krummen Beinen. Der Anzug dieses Generals besteht in einer blanen Bluse ohne alle Abzeichen, weiten Pantalous und ledernen Strümpfen (Terlif).

Chosref=Pascha hat sich während fünfunddreißig Jahre in den höchsten Staatsämtern zu erhalten gewußt, was seiner Gewandtheit alle Ehre macht; wenn man aber die Thaten seines langen, öffentlichen Lebens nennen soll, so erstannt man, wie doch eigentlich fast all sein Wirken gegen Nebenbuhler in der Gunst des Großherrn gerichtet war.

Ms Chosref=Pascha nach Aegypten geschickt wurde, befand

<sup>\*)</sup> Das heißt für die öftlichen Stadttheile Stambul's. Balens von 364 bis 378 n. Chr. \*\*) Dieses Datum ist nicht möglich; vergl. Anm. zu S. 34.

sich in seinem Gesolge ein Tusenkschi-baschi (Tüsenkoschi) oder Büchsenspanner, Namens Mehmet Alh, der zu seinem großen Berdruß nachmals Vizekönig geworden ist. Hätte Chosref damals eine Ahnung davon gehabt, so würde er sich nicht sehr darüber geängstigt haben, ob es einen Arnauten mehr oder weniger in der Welt gäbe. Als Kapudan Pascha (Großadmiral) hat er an der Eroberung von Missolunghi theilgenommen, und seitdem machte er sich dem Sultan angenehm und unentsbehrlich in zweisacher Art, als Polizeiches der Hauptstadt und als Begünstiger der Resorm.

In ersterer Beziehung hat Chosref=Pascha ein unbestreits bares Verdienst, doppelt wichtig in der Türkei, wo ein Großherr Schlachten und Provinzen verlieren, aber einen Anfruhr in Konstantinopel nicht vertragen kann. Der Seraskier redet fast nur in scherzhaftem Ton, aber die Mächtigen zittern bei seinem Lächeln. Er weiß Alles, was in der Hauptstadt vorgeht, hat seine Kundsschafter überall und kennt keine Schonung gegen solche, die sich der neuen Ordnung der Dinge widersetzen.

Chosref=Pascha war der Erste, welcher dem Großherrn eine europäisch ausexerzirte Truppe vorstellte, und der Erste unter den Großen, welche die schöne alttürkische Tracht gegen die geschmacklose und unbequeme Nachbildung europäischer Unisform vertauschte; er gilt daher für einen Hauptbeförderer der Reform.

Der Serastier hat Hunderte von Agas, Kawassen und Sehmen\*) in seinem persönlichen Dienst, von denen keiner auch nur einen Para sestes Gehalt bezieht. Aber Jedermann beeisert sich, einem Angehörigen des großen Pascha Geschenke zu machen. Daß er selbst nicht zu kurz kommt, kannst Du Dir denken. Ungeheuere Summen fließen ihm zu von denen, welche in Konstantinopel etwas durchzusetzen haben. Kein Opfer scheint dem

<sup>\*)</sup> Agas hier Privatbeamte, Aufjeher; Kawassen f. S. 26. Sehman, eigentlich Hundewärter, ein forrumpirtes arabisches Wort.

Gouverneur einer Provinz zu hoch, um solch einen Gönner in der Hauptstadt zu gewinnen; kein größeres Handelsunternehmen, keine Lieferung kann abgeschlossen werden ohne seine Einwilligung; er nuß den Ferman aussertigen, wenn eine christliche Kirche ersbaut oder unr ausgebessert werden soll; von ihm hängen die Beförderungen zu den höheren Stellen in der Armee ab, und sein allgewaltiger Einfluß macht sich geltend in Dingen, die ganz außer dem Bereich eines Generalissimus zu liegen scheinen. Aber in der Türkei entscheidet weniger der Name des Postens als der Mann, der diesen aussüllt, und so verhält es sich im kleinen Maßstade mit allen Paschas des Reichs.

Mehmet Chosref soll unermeßliche Summen in baarem Gelde gesammelt haben; dabei ist er der nüchternste, mäßigste 30 Mann von der Welt. Er trinkt Champagner mit irgend einem durchreisenden Franken von Bedeutung, um zu zeigen, wie gänzelich er die alttürkischen Vorurtheile abgestreist, wohl wissend, daß dies einen Zeitungsartikel abgiebt; aber ein Trunk Wasser aus den berühmten Quellen von Chamlidje ist ihm weit lieber.\*) Seine Mahlzeit besteht aus vielen Schüsseln, aber er berührt nur eine ober zwei davon.

Mir kommt es manchmal vor, als ob der Seraskier Wehmet Chosref die Reform in seinem geheimsten Junern mit der tiessten Fronie behandele; aber sie ist ihm das Mittel zur Macht, und Macht ist die einzige wahre, ungebändigte Leisdenschaft dieses Greises. Der ihm in dieser Beziehung entzgegentritt, sei auf seiner Hut. Jemand, der eine hohe Stellung bekleidet, ohne sie durch ihn erlangt zu haben, gilt ihm schon für einen Feind. In diesen Feinden gehört Mustapha-Pascha, ein großer Liebling des Sultans. Mehmet Chosref versorgt Letzteren mit Schwiegersöhnen und bestreitet dasür die unermeßelichen Kosten der Heirath und Ausstattung. Die älteste Tochter

<sup>\*)</sup> Das Wasser von Tschamlidja, einem Orte auf der asiatischen Seite bei Bulgurs luköi, nahe von Skutari, gilt in Konstantinopel für das beste.

war dem Mustapha bestimmt; aber der Serastier substituirte seinen Sklaven Halil. Mustapha wurde aus dem Mabeïn,\*) d. h. vom Hose, entsernt und mit dem großen Paschalik von Adrianopel belehnt, was er als eine Art Verbannung ins Elend ansieht. Jetzt soll die zweite Tochter verheirathet werden; man spricht von Achmet=Pascha, der gegenwärtig die Garden besehligt; aber der Seraskier hat eine andere, ihm wohlgefälligere Person in seinem Diener Sayd Mehmet bereit.

Geftern frühftückte ich beim Seraskier, als man Achmet= Bascha anmeldete. Der alte Chosref stieg sogleich auf bas Sofa und schaute mit unendlicher Aufmerksamkeit aus bem Kenster auf die Strake, den Rücken nach der Thür gewendet, wo der Muschir\*\*) der Garden harrend stehen blieb, während Ver= druß und Aerger über diesen Empfang in seinem Innern kochten. 31 "Effendim!" fing er ein paarmal an, aber der Alte hörte nicht. Die Scene dauerte wohl fünf Minuten, als Chosref glauben mochte, den stolzen Muschir in Gegenwart eines Ungläubigen genug gedemüthigt zu haben. Er drehte sich ganz unbefangen um: Maschallah Achmet Pascha! Chosch geldin! Sefa geldin! bujurun!\*\*\*) "sei willfommen", sen burdame? "bist Du hier?" rief er, indem er ihn gärtlich umarmte. Auf sein Klatschen in die Hand stürzte ein Schwarm von Dienern herbei, denen er die Köpfe abschlagen lassen wollte, weil sie ihm den theueren Muffafir oder Gast nicht gemeldet.

<sup>\*)</sup> Mabein (arabisch) eigentlich: was bazwischen ist, zwischen zwei Mauern ist; bann Antichambre. Andienzzimmer siehe auch ©. 114.

<sup>\*\*)</sup> Mufchir hier Oberbefehlshaber, fonft Feldmarichall.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Gott Achmed Pascha! Du bist willkommen! Bitte (tritt näher)! Du bist hier?

8.

#### Die Franen und die Sklaven im Orient.

Arnaut-Kjöi\*) bei Konstantinopel, den 9. Februar 1836.

Puf den Wunsch des Seraskiers befinde ich mich jetzt hier im Hause seines ersten Dragomans. Mein Wirth heißt Mar= diraki oder der kleine Martin, er ist ein Armenier und ein reicher angesehener Mann.<sup>41</sup>)

Obschon wir die Weisung haben, sehr fleißig zu sein, so thun wir doch eigentlich alles Andere als übersetzen. Wenn ich dem kleinen Martin vorschlage, eine Pfeise zu rauchen oder Tricktrack zu spielen, so ist er allezeit zu haben; spreche ich aber von der Uebersetzung, so hat er dringende Abhaltung. Die schriftlichen Aufsätze werden hier ungefähr angesertigt wie bei uns die Tapisseriearbeit der Damen. Man sitzt dabei mit untergeschlagenen Beinen auf dem Sosa und malt mit der Rohrseder übers Knie auf langen Streisen geglätteten Papiers die Charaktere von der Rechten zur Linken.

Nebrigens geht mir hier nichts ab, und es ist sehr interessant, einen Blick in die Häuslichkeit einer armenischen Familie zu thun. Diese Armenier kann man in der That dristliche Türken nennen, so ganz haben sie die Sitten und selbst die Sprache jener herr=schenden Nation angenommen, während die Griechen weit mehr 32 ihre Eigenthümlichkeiten bewahrten. Die Religion erlaubt ihnen als Christen natürlich nur eine Frau; aber diese ist fast eben=so unsichtbar wie die Türkinnen. Wenn die Armenierinnen auf der Straße erscheinen, sieht man ebenfalls nur die Augen und den oberen Theil der Nase unverschleiert. Ich war schon mehrere Tage hier im Hause, ohne daß sich ein weibliches Wesen blicken ließ. Zuerst erschien die alte Frau M., welche nicht viel Ver=

<sup>\*)</sup> Arnantfjoei am europäischen User des Bosporus, 7 bis 8 Kilometer von Stambul. Im Tagebuche heißt es schon unter dem 20. Januar: "Seit 14 Tagen bin ich nun . . . bei Martirali Sebastiani."

führerisches an sich hatte, und zuletzt erft, weil ich ein besonders geehrter Mussafir (Gast), ein hübsches Mädchen nach dem anderen. Leider spricht keine ein Wort Französisch. Nun mag man sich wohl mit einem Pascha durch den Dragoman unterhalten, aber mit jungen Damen ist das sehr hart.

Auf einen Europäer macht es einen eigenen Eindruck, sich von den Töchtern des Hauses aufwarten zu lassen. Sie bringen Dir die Pfeife, reichen den Kaffee und bleiben mit verschränkten Händen vor Dir stehen, bis Du sie aufforderst, sich zu setzen. Es liegt aber darin für sie durchaus nichts Demüthigendes und ist auch in der That nur das altbiblische, naturgemäße Ver= hältniß. Wenn wir die Wahrheit sagen wollen, so müssen wir gestehen, daß bei uns ein junges Mädchen von dem Brautstande in den Cheftand eine Stuse herabsteigt, denn die Bergötterung, mit welcher ihr gehuldigt wurde, kann unmöglich für die Dauer eines Lebens vorhalten.43) Im Orient wird die Frau durch die The gehoben, und wenn sie auch dem Manne unterthan bleibt, so herrscht sie doch in ihrer Wirthschaft über die Mägde und Dienstboten, die Söhne und Töchter. Ich will damit nur sagen, daß wir in der einen Richtung vielleicht zu weit gehen, während nicht die Armenier, aber die Türken in der anderen Richtung noch viel weiter gehen.

Wenn von der Sklaverei im Orient die Rede ist, so war dabei fast immer der himmelweite Unterschied übersehen worden, welcher zwischen einem türkischen und einem Negersklaven in West=33 indien stattsindet. Schon der Name Sklave in dem Sinne, welchen wir mit jenem Worte verbinden, ist falsch. Abd heißt nicht Sklave, sondern vielmehr Diener. Abd=allah, der Diener Gottes; Abd=ul=medschid, der Diener der Andacht u. s. w. Sin gekaufter türkischer Diener ist unendlich besser daran als ein gemietheter. Eben weil er das Gigenthum seines Herrn, und dazu ein theures Gigenthum, ist, schont er ihn; er pslegt ihn, wenn er krank ist, nud hütet sich wohl, ihn durch über=

triebene Anstrengung zu Grunde zu richten. Bon Arbeiten, wie die in den Zuckerplantagen, ist da überhaupt nicht die Rede, so wenig wie denn dem Türken im Allgemeinen Mäßigung, Billigkeit und Wohlwollen gegen die Seinigen abzusprechen sind. Bestimmt doch der Koran: "daß Sklaven und Sklavinnen mit nicht mehr als sechs Geißelhieben gezüchtigt werden sollen". Die Unsreiheit eines türkischen Sklaven ist kaum größer als die eines gledae adscripti, ein Verhältniß, welches wir dis vor wenigen Jahren bei uns selbst erblickten und welches von einer gewissen Stufe der Kultur unzertrennlich ist. Dabei ist aber die ganze übrige Lage des Sklaven ungleich milder als die des schollenpflichtigen Bauers.

Wenn irgend eine europäische Macht die Freilassung aller Sklaven im Drient bewirfte, so würden diese ihr wenig Dank dafür wissen. Als Kind in das Haus seines Brotheren auf= genommen, bildet der Sklave ein Glied der Familie. die Mahlzeit mit den Söhnen des Hauses, wie er die Arbeit in der Wirthschaft mit ihnen theilt; diese besteht meist darin, ein Pferd zu warten oder seinen Herrn zu begleiten, ihm die Rleider nachzutragen, wenn er ins Bad geht, oder die Pfeife, wenn er ausreitet. Tausende von Sklaven, die Rhavedschi und Tütündschi, haben kein anderes Geschäft als Kaffee zu kochen und die Pfeife in Stand zu halten. Fast immer endet die Sklaverei nicht bloß mit einer Freilassung, sundern auch mit einer Ausftattung fürs Leben. Gewöhnlich heirathet der Sklave die Tochter des Hauses, und wenn keine Söhne vorhanden, setzt ihn 34 der Herr zu seinem Erben ein. Sind doch die Schwiegersöhne des Großherrn gekaufte Sklaven, und läßt sich doch von den meisten Würdenträgern des Reichs der Marktpreis nachweisen.

Noch muß ich auf eine andere eigenthümliche Verschiedenheit hinweisen. In Amerika suchten christliche Pflanzer durch die strengsten Verbote und die grausamsten Mittel die Verbreitung des Christenthums unter ihren Sklaven zu verhindern, während im Orient die Erziehung des gekauften Dieners in der Neligion seines Herrn durchaus vorgeschrieben ist. Die Kinder, welche als Sklaven aufgenommen werden, erhalten sogleich einen türkischen Namen, der gewöhnlich auch ein biblischer ist; so ist Ibrahim gleichbedeutend mit Abraham, Sülesman (oder wie die Europäer sagen: Soliman) mit Sasomon, Daud mit David, Mussa mit Moses, Sekerieh mit Zacharias, Sjub mit Hiob, Jussuf mit Joseph u. s. w. Ein Kriegsgefangener mohammedanischer Neligion hingegen kann getöbtet, aber nicht verkauft werden.

Der wohlbegründete Vorwurf hingegen, welchen man auch der orientalischen Sklaverei machen kann, ist, daß sie die direkte Veranlassung giebt zu der Härte, mit welcher gegen eine Summe Geld ein tscherkessischer Vater sich auf ewig von seinem Kinde trennt, zu den Menschenjagden, welche der große Handelsmann am Nil (Mehmed Alh) alljährlich in Sennaar anstellen läßt, und dergleichen Abscheulichkeiten mehr.

Viel härter als das Loos der Sflaven im Orient scheint mir das Verhältniß der Frauen bei der Ausdehnung, in welcher der Türke die materielle Gewalt über das schwächere Geschlecht übt.

Die Che ist im Orient rein sinnlicher Natur, und der Türke geht über das ganze "Brimborium" von Berliebtsein, Hosmachen, Schmachten und Ueberglücklichsein als ebenso viele kaux frais hinweg zur Sache. Die Heirathsangelegenheit wird durch die Berwandten abgemacht, und der Bater der Braut bekommt viel öfter eine Entschädigung für den Berlust eines weiblichen Diensts boten aus seiner Wirthschaft, als daß er der Tochter eine Ausssteuer mitgäbe. Der Tag, an welchem die Neuvermählte versschleiert in die Wohnung ihres Gemahls tritt, ist der erste, wo dieser sie erblickt, und der letzte, an welchem ihre nächsten männslichen Verwandten, ihre Brüder selbst, sie sehen. Nur der Vater darf ihren Harem noch betreten und übt auch später immer eine gewisse Gewalt über sie. — "Harem" heißt wörtlich Heiligsthum, und die Vorhöse der Moscheen tragen denselben Namen.\*)

<sup>\*)</sup> Ein folder Vorhof heißt Haram.

Diese Art, die Ghen zu schließen, bedingt schon an sich die Leichtigkeit, sie wieder zu lösen; ein vorhergesehener Fall, sür den die Rückzahlung des etwaigen Heirathsgutes und eine Geldentschädigung gleich bei der Hochzeit sestgeset wird. Uebrigensist der Muselmann des Spruchs aus dem Koran eingedenk: "Wisset, ihr Männer, daß das Weib aus der Rippe, d. h. aus dem krummen Bein, geschaffen. Wollt ihr ein krummes Bein gerade biegen, so bricht es. Ihr Gläubigen, habt Geduld mit den Weibern!"

Obschon das Gesetz den Rechtgläubigen vier Frauen erslaubt, so giebt es doch nur sehr wenig Türken, die reich genug wären, um mehr als eine zu heirathen. So viele Frauen, so viele besondere Haushaltungen und Wirthschaften muß er haben, denn die Erfahrung hat gezeigt, daß zwei Frauen in einem Konak sich durchaus nicht vertragen. Dagegen gestatten Gesetz und Sitte dem Moslem, so viele Sklavinnen zu haben, wie er will. Nicht der mindeste Makel haftet an der Geburt des Sohnes einer Sklavin; diese stehen unter dem Besehl der eigentlichen Kadyn oder Hanum, der Frau vom Hause. Welche reiche Duelle aber von Zwist und Hader, von Eisersucht und Ränken ein solches Verhältniß abgiebt, ist leicht einzusehen.

Die Weiber sind streng bewacht und von allem Umgang, außer mit Frauen, geschieden. In diesem Punkte sind alse Musels männer einverstanden, und die Resormen werden gewiß zu allersletzt in die Harems dringen. Die Fenster sind mit Holzgittern und dahinter von oben bis unten mit dichtem Kohrgeslechte ges 36 schlossen, so, daß Niemand von außen das Windeste vom Junern erblickt. Gewöhnlich gestattet ein kleines rundes Loch diesen Gessangenen einen Blick hinaus in die schöne freie Welt, oft aber siehst Du auch 20 bis 30 Fuß hohe Bretterverschläge, welche den reizenden Anblick des Bosporus verstecken, damit die vorübersschenden Kaiks mit Männern nicht von den Frauen bemerkt werden. Es ist freilich bequemer, der einzige Mann zu sein,

den die Frau sieht, als unter vielen der liebenswürdigste. Promenaden, in den Kähnen ober im Wagen sitzen Frauen stets nur mit Frauen beisammen. Wenn der Mann seiner Gattin auf ber Strage begegnet, so wäre es die größte Unschicklichfeit, sie zu grüßen oder nur Miene zu machen, daß er sie erkenne; deshalb ist auch der Anzug der Franen in ihrem Hause eben= so übertrieben frei, wie er außerhalb übertrieben verhüllt ist. Gin weißer Schleier bebeckt das Haar und die Stirn bis zu den Augenbrauen, ein anderer Kinn, Mund und Nase. — Die größte Reform in dem Schickfal ber türkischen Frauen besteht darin, daß bei Begünstigten, wie denen des Großherrn, die Nasenspitze und ein paar Loden an den Seiten sichtbar geworden sind. Den Rest des Körpers bedeckt ein weites Gewand aus einem leichten schwarzen, hellblauen ober braunen Stoff. Ebenso unschön ist die Fußbekleidung, aus ledernen Strümpfen und Pantoffeln bestehend, welche bei den Türkinnen gelb, bei den Armenierinnen roth, bei den Griechinnen schwarz und bei den Jüdinnen blau sind. So schleichen sie langsam und schwankend wie Gespenster, unerfreulichen Anblicks einher.\*)

Gewiß sind die Gesichter der Türkinnen im Allgemeinen sehr schön. Fast alle Frauen im Orient haben den köstlichsten Teint, wundervolle Augen und breite gewöldte Augenbrauen. Wenn diese über der Nase zusammenstoßen, so ist das eine Schönheit, und türkische Frauen ersetzen den Mangel jenes Neizes, indem sie mit schwarzer Farbe einen Stern oder einen Halbmond zwischen die Brauen malen; auch wird der Schwärze der Wimspern nachgeholsen, indem sie einen gefärbten Zwirnsfaden zwischen den Augenlidern durchziehen, und die Nägel, selbst das Innere der Hand und oft auch die Fußsohlen werden mit Khennah\*\*) roth gemalt. — Die beständig sitzende Lebensweise hat aber den türskischen Frauen alse Anmuth der Bewegung, die Einkerkerung jede

<sup>\*)</sup> Nehnlich S. 2.

<sup>\*\*)</sup> Henna, Bulver der Burgel von Lawsonia inermis.

Lebhaftigkeit des Geistes geraubt, und sie stehen in Hinsicht auf Bilbung noch eine Stufe unter den Männern.

Wer sich durch "Tausend und eine Nacht" verleiten läßt, das Land der Liebesabenteuer in der Türkei zu suchen, kennt die Verhältnisse wenig. Bei den Arabern mag es anders gewesen sein, aber bei den Türken herrscht in dieser Beziehung die trockenste Prosa. Ich glaube, daß aus dem, was ich oben beschrieben, hervorleuchtet, daß es zu Liebesintriguen den Frauen an Temperament, wenigstens an Geist, den Männern aber an Möglichkeit sehlt. Wird eine türkische Frau ze des Treubruchs mit einem Mossem übersührt, so verstößt sie ihr Gemahl mit Schimps; hatte sie aber Verkehr mit einem Rajah, d. h. mit einem christlichen Unterthan der Pforte, so wird sie noch heute, im Jahre 1836, ohne Gnade ersäuft und der Rajah gehenkt. Ich bin selbst Zeuge dieser letzteren Barbarei gewesen.

Auf einem Spaziergang auf der asiatischen Rufte begegnete ich unlängst einer Koppel schwarzer Sklavinnen, die, ich glaube, aus Oberägypten kamen, wo die Weiber ebenso garstig als die in Rubien schön sind. Jene glichen wirklich kaum Menschen; die Stirn ift eingedrückt, Rase und Oberlippe bilben fast eine Linie, der starke Mund tritt weit über die Nasenspitze vor, das Kinn zurück. Es ist der Uebergang zur thierischen Gesichtsbildung. Der ganze Anzug dieser Damen bestand in einem Stück Sack= leinwand, dennoch fehlte der Put nicht, denn blane Glasringe umgaben die Knöchel und Handgelenke, und das Gesicht war durch tiefe Einschnitte in die Haut verschönert.\*) Sie drängten 38 sich um mich und riefen aus roher Kehle mit großer Lebhaftig= feit unverständliche Worte. Ein alter Türke, ihr Kührer, be= deutete mich, daß sie fragten, ob ich eine von ihnen kaufen wollte. Eine solche Sklavin kostete durchschnittlich 150 Gulden, d. h. etwas weniger als ein Maulthier. Auf dem Sklavenmarkt zu Kon=

<sup>\*)</sup> Soviel mir bekannt, zeichnen mit solchen Einschnitten auf ben Wangen bie Sklavenjäger ihre Gefangenen.

stantinopel habe ich die weißen Sklavinnen nicht sehen dürfen, von schwarzen saß eine große Zahl im Hose. Sie warsen sich mit Gier über das Backwerk, welches wir unter sie vertheilten, und alle wollten gekanft sein.

Aber nichts ist bezeichnender für das Verhältniß der Franen im Orient, als daß der Prophet selbst ihnen nach diesem Leben gar keine Stellung anzuweisen wußte. Die Huris im Paradiese sind nämlich keineswegs die dort wiedererstandenen Franen der Erde, und was nach dem Tode einmal aus diesen wird, weiß kein Mensch. Da sind nun meine hübschen Armenierinnen besser daran.

9.

## Armenisches Familienleben. — Spaziergang am Bosporns. 44) Armaut-Kjöi, den 12. Februar 1836.

Das Haus, in welchem ich hier wohne, ist sehr groß und ausgedehnt, sein Fuß wird von den Wellen des Bosporns bespüllt, die Rückseite aber steigt an der hohen Bergwand empor, so daß man aus dem dritten Stock auf die Terrasse des Gartens hinausschreitet. Es liegt, wie dies oft hier vorkommt, quer über die Straße, welche dann durch eine Neihe von Thorwegen hindurchzieht. So gut nun auch nach hiesiger Art mein Wirth eingerichtet ist, so befindet sich doch in der ganzen Wohnung nicht ein einziger Ofen. Man setzt höchstens Kohlenbecken (Mangal) ins Zimmer, die Leute sitzen auf ihren Beinen mit drei dis vier Pelzen übereinander und künnmern sich wenig, ob Thüren und Fenster offen stehen. In meinem unglücklichen fräntischen Anzug komme ich dabei schlecht weg; mein Trost aber ist der Tandur im Bersammlungssaal.

Der Tandur\*) ist ein Tisch, über welchen eine sehr große gesteppte Decke gebreitet wird, so daß sie auf allen Seiten bis

39

<sup>\*)</sup> Tandur, forrumpirt aus Tannur, Beigpfanne, Kohlenbecken.

zur Erde herabhängt. Darunter steht ein Kohlenbecken, und ein niedriger Diwan umgiebt den Tandur. Wenn man die Beine unter diesen Tisch steckt und den Teppich bis an die Nase hinsaufzieht, so kann man es schon aushalten. Die ganze Familie drängt sich hier zusammen, es wird geplaudert, Ecarte, Domino oder Tricktrack gespielt, Einige rauchen, Andere schlasen, die Meisten thun gar nichts, und Jeder macht, was ihm beliebt. So sitzen wir zuweilen bis 2 Uhr Morgens beisammen. Bei dieser gänzlichen Ungezwungenheit herrscht doch unter den Armeniern eine strenge Etisette in der Familie selbst. Wenn der Bater eintritt, so erheben sich die Söhne, welche selbst schon Männer von fünfzig Jahren sind. Ebenso vor der Mutter. Der jüngere Bruder raucht nicht eher, als bis der ältere ihn dazu einladet, die Franen stehen aber vor jedem Mann auf.

So oft ein neuer Gast eintritt, wird Kaffee getrunken, und das geschieht wohl zwanzigmal an einem Tage. Zwischendurch wird Eingemachtes heruntgereicht. Jeder nimmt einen Löffel voll und trinkt ein Glas Wasser nach. Dabei ist Gebrauch, Jedem, der getrunken, asietler olsun\*) — "wohl bekomm' es" — zu sagen und eine Bewegung mit der Hand an Brust und Stirn zu machen.

Des Tages werben regelmäßig zwei Mahlzeiten genommen; die erste um 9 oder 10 Uhr Morgens, wo es im Sommer noch fühl ist, die zweite bei Sonnenuntergang, wo es wieder fühl wird. <sup>45</sup>) Die Küche ist ganz türkisch; Hammelsleisch und Reis bilden das Jundament der Mahlzeit, und eine um die andere der zahlreichen Schüsseln ist ein süßes Gericht. Der Wein ist den Armeniern natürlich erlaubt. Was ich sehr rühmen muß, sind die kleinen kalten Schüsseln, von denen Jeder zwischendurch nach Belieben zulangt: die Austern (Stridia), Muscheln (Midia) und 40 Hummer (Astachos), der Kaviar (Ekea), Käse (Penir), Oliven

<sup>\*)</sup> Afietler olsun, auf Ihre Gesundheit! eigentlich: es sollen Gesundheiten sein.

(Seithn), Ziegenrahm (Kaimak), Zwiebeln (Soghan),\*) türkischer Pfeffer, Ingwer, Salate, Sardellen, Krabben, Fischlaich, Krebse, Schnittlanch und Früchte aller Art.

Arnaut-Kiöi hat eine wunderschöne Lage an einer der engeren Stellen des Bosporns. Unter meinem Fenster ift, was man hier die Askele (scala, Cchelle) neunt, der Landeplatz des Dorfs. Dort herricht reges Leben und lärmendes Gewühl, denn die Griechen, welche die Mehrzahl der Einwohner bilden, sind noch heute ein geschwätziges Volk. Gine Menge von Kaiks warten hier auf Gäste; istambola! - "nach Stambul!" - rufen die Türken; istanpoli! — "nach ber Stadt!" — die Griechen. Die mäch= tigsten Schiffe ziehen hier so nahe am Ufer vorbei, daß bei ftürmischem Wetter oft die Ragen der Masten Fenster einstoßen. Hin und wieder brauft ein Dampfschiff vorüber, lange fämpft es mit bem Strom, ber mit dunkeln, hüpfenden Wellen um die Spitze von Arnaut-Kjöi hermmwirbelt. Die fleinen Nachen laffen sich bort etwa 200 Schritt hinaufziehen, und eine Menge armer Leute wartet auf dem Quai, um den Ankommenden ein Seil zuzuwerfen.

Ein köstlicher Spaziergang führt von hier längs des Users um die freundliche Bucht von Bebek. 46). Unter mächtigen Platanen erhebt sich dort eine zierliche Moschee und ein Kiosk (türkisch Köschs) des Großherrn. Hier wohnt eine Menge vornehmer Türken, unter anderen mein Freund, der Hefimsbaschi oder Protosmedico. Obwohl er an der Spike des ganzen Medizinalwesens des Neichs steht, so hat er doch nie Medizin studirt. Dagegen besitzt er einen prächtigen Garten mit einem seltenen Rosenstor, welcher in Terrassen die hohe Bergwand ersteigt. Dami geht es längs eines Begräbnißplatzes mit schönen Cypressen bis zu einem alten Schlosse, dem gewöhnlichen Ziel meiner Promenade,

<sup>\*)</sup> Die ersten drei Bezeichnungen sind griechisch, die anderen türkisch; ekea ist mir unbekannt.

denn hier tritt die Straße zwischen hohe hölzerne Häuser, die 41 jede Aussicht versperren.

Mumelishisari — das europäische Schloß — wurde noch vor der Eroberung von Konstantinopel durch die Türken erbaut.\*) Die hohen weißen Mauern mit Zinnen und Thürmen ziehen sich so seltsam den steilen Abhang hinauf und hinab, daß man die Erzählung begreift, der Erbauer habe seine Tugra oder Namensunterschrift zum Bauplan gegeben. Zahllose Säulenschafte sind mit Grabsteinen, Ziegeln und Felsblöcken in drei ungeheuere runde Thürme eingemauert, und drei Jahrhunderte haben fast nichts an diesem Fußstapsen verwischt, den der Islam bei seinem Herüberschreiten von Usien dem europäischen Boden eingedrückt hat.

Gegenüber erhebt sich Anadoli-Hissar, das asiatische Schloß. Sanz ähnlich liegen zwei Meilen weiter oberhalb am Bosporus zwei alte gennesische Kastelle.\*\*) Es waren die Schlingen, welche man dem alten byzantinischen Reiche um die Kehle gelegt.

Im Allgemeinen ist der Winter doch sehr streng in Konstantinopel. Der Nordwind (Poiraß),\*\*\*) welcher über das Schwarze Meer hersegt, bedeckt den thrakischen Chersonnes mit tiesem Schwe, und das Junere des Hafens, soweit das süße Wasser des Cydarist) sich erstreckt, gestriert fast alle Jahre. Aber Winter und Sommer sehen sich in diesem Lande ähnlicher als bei uns; die Pinien, die Cypressen, der Lorbeer und Oleander wechseln ihr Land nicht. Ephen umrankt die Felswände, Rosen blühen das ganze Jahr hindurch, und frisches Grün bedeckt schon jetzt die Verge, wo der warme Hand des Südwinds den Schnee verschwinden läßt. Die plätschernden Wellen des Vosporus

<sup>\*)</sup> Und zwar ein Jahr vorher, 1452.

<sup>\*\*)</sup> Rumeli Kawak und Anadoli Kawak, doch stammen diese sicher schon aus byzantinischer Beit, wenn sich dann auch die Genucsen vorübergehend ihrer bemächtigten (siehe auch S. 86). Vergl. auch Russ. Türk. Feldzug S. 383.

<sup>\*\*\*)</sup> Poiras vom griechischen Boreas.

<sup>†)</sup> Hur den Albaris (richtiger Andaros) wird das Flüßchen gehalten, das sich in die Spike des Goldenen Hornes ergießt, jest Alli-bei-su (siehe S. 95).

ersreuen das Ange mit ihrem tiesen Blau, und die warme Sonne funkelt am wolkenlosen Himmel.

Niemand nimmt hier Anftand, fich mitten auf ber Strafe, ober wo es ihm gerade am besten gefällt, hinzusetzen, eine Pfeife zu rauchen oder Kaffee zu trinken. Für diesen Zweck giebt es 42 aber auch am Bosporus reizende Plätzchen. Der Fuß der riefen= haften Platanen ist gewöhnlich mit einer niedrigen Terrasse um= geben. Daneben findet sich auch allemal eine Fontane und ein kleines Kassechaus, aus bessen Dache oft mächtige Baumstämme hervorwachsen. Man breitet Dir sogleich eine Bastmatte (Hassir) und einen Teppich (Kilim) aus, wenn Du Dich legen, oder stellt einen niedrigen Rohrschemel, wenn Du sitzen willst. Das Rohr oder die Wasserpfeise ist schon bereit, und der Raffee versteht sich von selbst.47) Das jenseitige asiatische User ist so nahe, daß man die Leute erkennt, welche dort hernmwandeln. Schaaren von Delphinen tanzen um die großen Schiffe, 48) welche auf= und abgleiten, und dicht vorüber ziehen in ununterbrochener Folge die Kaiks mit Frauen, mit vornehmen Effendis, mit Mollah oder mit Fremden.

Gestern saß ich an einem solchen Ort, als das große Kaif des Padischah schnell herangeschossen kam. Die lange, reich versgoldete Spitze, mit der Seemöwe als Wahrzeichen, schnitt wie ein Pfeil durch die Fluth, und vierzehn Paar Ander bezeichneten durch einen schneeweißen Streif auf der dunkelblauen Fläche die Bahn des kaiserlichen Nachens. Auf dem Hintertheil desselben erhebt sich ein Baldachin, unter welchem der Veherrscher der Gläubigen aus rothen Sammetpolstern sitzt. Vor ihm kniecn seine Pagen, hinter ihm steht der Neis oder Steuermann am Ruder. In einiger Entsernung folgt allezeit ein eben solches Kaik leer; denn das Herkommen will, daß der Großherr die Nücksahrt nie in demselben Fahrzeuge macht, in welchem er gekommen.

Sobald man das Kaik des Hunkjar (wörtlich Erwürger, Henker, einer der Ehrentitel des Padischah) erblickte, sprang

Alles auf, verbarg sich hinter der Fontäne und den Bäumen, und man winkte mir zu, dasselbe zu thun. Sultan Mahmud hat diese Art von Chrenbezeigung bereits verboten, aber den Rajahs steckt der hundertjährige Schrecken noch tief in den Gliedern.

10.

43

# Die politisch-militärische Lage des osmanischen Reiches im Inhre 1836.

Pera, den 7. April 1836.\*)

Es ist lange die Aufgabe abendländischer Heere gewesen, der osmanischen Macht Schranken zu setzen; heute scheint es die Sorge der europäischen Politik zu sein, diesem Staat das Dasein zu fristen.

Die Zeit liegt nicht so fern, da man ernstlich fürchten durfte, der Islam könne in einem großen Theil des Abend= landes die Oberhand gewinnen, wie er im Orient gesiegt. Bekenner des Propheten hatten Länder erobert, in welchen das Christenthum seit Jahrhunderten Wurzel gefaßt. Der klassische Boden der Apostel, Korinth und Ephesus, Nicaa, die Stadt der Sproden und Kirchen, wie Antiochien, Nikomedien und Alexandrien, waren ihrer Gewalt unterworfen. Selbst die Wiege des Christenthums und das Grab des Erlösers, Palästina und Jerufalem, gehorchten den Ungläubigen, welche ihren Befitz gegen die gesammte abendländische Ritterschaft behaupteten. Ihnen war es vorbehalten, die lange Dauer des römischen Reiches zu be= enden und die Sophienkirche, in welcher fast 1000 Jahre Christus und die Heiligen verehrt worden, Allah und dem Propheten zu weihen. Zu eben der Zeit, wo man in Konstanz über religiöse Sätze stritt, wo die Aussöhnung der griechischen mit der katholischen Kirche sich zerschlug und der Abfall von

<sup>\*)</sup> Ueber bas Datum biefes Briefes vergl. hinten Ann. 50.

40 Millionen Christen von der Herrschaft der Päpste sich vorsbereitete, drangen die Moslem siegreich bis in Steiermark und Salzburg vor. Der vornehmste Fürst des damaligen Europa, der römische König, floh vor ihnen aus seiner Hauptstadt, und wenig fehlte, so wurde der Stephan zu Wien eine Moschee wie die Sophia zu Byzanz. 49)

Damals gehorchten die Länder von der afrikanischen Wüste bis zum Kaspischen See und vom Judischen Ozean bis zum Atlantischen Meere dem Padischah. Benedig und die deutschen Kaiser standen im Tributregister der Pforte. Ihr gehorchten drei Viertheile der Küsten des Mittelländischen Meeres; der Nil, der Euphrat und fast auch die Donau waren türkische Flüsse, der Archipel und das Schwarze Meer türkische Binnenwasser geworden. Und kaum zweihundert Jahre später stellt dasselbe mächtige Reich uns ein Gemälde der Auflösung vor Augen, welches ein nahes Ende zu verkünden scheint.

In den beiden alten Hauptstädten der Welt, zu Rom und zu Konstantinopel, hat man mit denselben Mitteln zu gleichem Zwecke gearbeitet, durch die Einheit des Dogma zur Unsumschränktheit der Macht. Der Statthalter St. Peters und der Erbe der Kalifen sind darüber in gleiche Ohnmacht gesunken.

Griechenland hat sich unabhängig gemacht, die Fürstensthümer Moldau, Wallachei und Serbien erkennen nur zum Schein die Oberherrschaft der Psorte, und die Türken sehen sich aus diesen ihren eigenen Provinzen verbannt. Alegopten ist mehr eine feindliche Macht als eine abhängige Provinz; das reiche Sprien und Adana (die Provinz Cilicien), Areta, dessen Eroberung 55 Stürme und das Leben von 70000 Muselmännern gekostet, sind ohne Schwertschlag verloren und der Lohn eines rebellischen Paschas geworden. Die Herrschaft, welche man in Tripolis kaum erst wieder gewonnen, droht aufs Nene verloren zu gehen. Die übrigen afrikanischen Staaten am Mittelländischen Meere stehen beinahe in keiner Verbindung mehr mit der Pforte, und wenn

Frankreich noch schwankt, ob es das schönste dieser Länder für sich behalten soll, so blickt es dabei weit mehr nach dem Kabinette von St. James als nach dem Diwan zu Konstantinopel. In Arabien endlich und selbst in den heiligen Städten übte schon seit lange der Großherr keine wirkliche Gewalt mehr.

Aber anch in den Ländern, welche der Pforte verbleiben, ist die oberherrliche Gewalt des Sultans vielsach beschränkt. Die 45 Bölker am Euphrat und Tigris zeigen wenig Anhänglichkeit; die Ayans\*) am Schwarzen Meer und in Bosnien gehorchen ihrem Interesse mehr als dem Willen des Padischah, und die größeren Städte fern von Konstantinopel haben oligarchische Munizipalversassungen, welche sie fast unabhängig machen.\*\*)

So ist die osmanische Monarchie heute in der That ein Aggregat von Königreichen, Fürstenthümern und Republiken ge-worden, die nichts zusammenhält als lange Gewohnheit und die Gemeinschaft des Koran, und wenn man unter einem Despoten einen Herrscher versteht, dessen Wille alleiniges Gesetz, so ist der Sultan von Konstantinopel weit davon entsernt, ein Despot zu sein.

Schon lange verwickelt die europäische Diplomatie die hohe Pforte in Kriege, die ihrem Juteresse fremd sind, oder nöthigt sie zu Friedensschlüssen, die ihr Provinzen kosten; aber der Staat kamte einen Feind an seinem eigenen Heerd, welcher surchtbarer schien als alle Armeen und Flotten des Auslandes. Selim III. war der erste Sultan nicht, der Thron und Leben gegen die Janitscharen einbüßte, und doch wollte sein Nachfolger lieber die Gesahr einer Resorm bestehen, als dem Schutze jener Korporation vertrauen. Durch Ströme von Blut gelangt er zu seinem Ziel.\*\*\*) Der türksische Sultan preist sich glücklich,

<sup>\*)</sup> Es sind doch wohl Agas gemeint; in diesem Sinne Landbesitzer, überhaupt einsufreiche Alttürken; in den Provinzen muselmanische Ortsvorstände, siehe S. 176.

<sup>\*\*)</sup> Das ift allerdings feit der Einführung der ichnellen Berkehrsmittel, der Danupfer und besonders des Telegraphen noch einmal etwas anders geworden; das Reich des Padischah ist dadurch gleichsam enger zusammengezogen und überschaubarer wie lenkbarer geworden.

<sup>\*\*\*)</sup> Cesim III. 1789 bis 1807. Cein unmittelbarer Nachfolger Mustapha IV. regierte nur bis 1808; dann fam Mahmud II., der hier gemeint ift. Vergl. über die allgemeinen

das türkische Heer vernichtet zu haben; aber um die Empörma auf der hellenischen Salbinsel zu dämpfen, muß er die Sülfe eines nur allzu mächtigen Bafallen anrufen. Da vergeffen drei christliche Mächte ihren alten Haber, Frankreich und England opfern ihre Schiffe und ihre Seeleute, um die Flotte des Groß= herrn zu zerstören.\*) Sie öffnen Rußland den Weg in das Herz der Türkei und führen herbei, was sie vor Allem ver= meiden wollten.

Noch hatte das Land sich nicht von so vielen Wunden er= 46 holt, als der ägnptische Pascha durch Sprien heranzieht und dem letten Enkel Osmans der Untergang droht.

Ein neu errichtetes Heer wird dem Empörer entgegen= geschickt, aber Generale aus dem Harem richten es in kurzer Zeit zu Grunde. \*\*) Die Pforte wendet sich an England und Franfreich, an diejenigen, welche sich ihre ältesten und natürlichen Berbündeten nennen, aber sie erhält nichts als Versprechungen. Da ruft Sultan Mahmud Rußland um Hülfe an, \*\*\*) und sein Jeind schickte ihm Schiffe, Geld und ein Beer.

Damals erblickte die Welt das außerordentliche Schauspiel von 15 000 Russen, die auf den asiatischen Hügeln vor Kon= stantinopel lagerten, um den Großherrn in seinem Seraj gegen die Aegypter zu schützen. Es herrschte zu jener Zeit unter den Türken großes Mißvergnügen; die Ulemas sahen das Abnehmen ihres Einflusses, die Reuerungen hatten zahllose Interessen verlett, und neue Steuern beeinträchtigten alle Klassen. Tausende von Janitscharen, die ihren Namen nicht mehr nennen durften,†) und die Berwandten und Freunde von anderen Tausenden, die

Berhältniffe Rofen, Geschichte ber Turtei I, 7 ff. Die Bernichtung ber Janitscharen, die nicht bloß seit Jahrhunderten unbotmäßig, sondern zulegt auch völlig untauglich geworden waren, fand im Juni 1826 statt.

<sup>\*) 3</sup>m Safen von Navarin, 20. Oftober 1827.

<sup>\*\*)</sup> Durch die Schlacht bei Konia in Kleinafien 21. Dezember 1832, nach der Mehmets Cohn Ibrahim Bafcha bie Naivetät hatte, bem Gultan einen Kondolenzbrief gu ichreiben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die ruffische Hulfe ward angeboten.

<sup>†)</sup> Beil ihr Dafein nach dem Willen bes Gultans ausgelöscht war.

v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

man erwürgt, ertränkt oder mit Kartätschen zusammengeschossen hatte, waren im Lande und in der Hauptstadt vertheilt. Die Armenier konnten die Verfolgung, welche sie unlängst betroffen, nicht vergessen haben, und die griechischen Christen, d. h. die Hälfte der ganzen Bevölkerung der ursprünglichen Türkei, sahen in den Machthabern nur die Feinde, in den Russen die Bekenner ihres eigenen Glaubens. Ein Heer hatte die Türkei damals nicht mehr aufzustellen.

Um eben diese Zeit hatte Frankreich an seiner großen Woche, England an seiner Schuldenlast zu schaffen, während Preußen sowohl als Desterreich durch den Zustand des westlichen Europa sich enger als je an Rußland angeschlossen hatten.

Fremde Heere hatten das Reich an den Kand des Versderbens gebracht, fremde Heere es gerettet. Man wollte daher vor allen Dingen eine eigene Armee besitzen, und mit großer Ansstrengung ist man dahin gesommen, 70 000 Mann regulärer 47 Truppen zu errichten. Wie wenig indessen diese Macht ausreicht, um den ausgedehnten Länderbesitz der Pforte zu schützen, zeigt ein Blick auf die Karte. Schon allein die Dimensionen verhinsdern, die an so viele Orte versplitterte Macht auf einen bestrohten Punkt zu vereinen, und die Truppen von Bagdad sind von jenen zu Stroda (Uschsodra) in Albanien 350 Meilen entsernt.

Hieraus geht hervor, von welch hoher Wichtigkeit die Einrichtung einer wohleingerichteten Miliz im osmanischen Reiche sein würde. Judeß setzt dies natürlich voraus, daß die Insteressen der Regierung und der Regierten nicht im Widerspruche stehen.

Die jetzige türkische Armee ist ein neuer Bau auf einer alten gänzlich erschütterten Grundseste. Die Pforte dürste in diesem Augenblick ihre Sicherheit mehr in Verträgen als in Heeren sinden, und die Schlachten, welche über die Fortdauer dieses Staates entscheiden sollen, können ebenso gut in den Ardennen oder dem Waldaigebirge als am Balkan ausgesochten werden.



Türkische Offiziere

geza Helmuth von Molike.



Die osmanische Monarchie bedarf vor Allem einer geregelten Administration, bei der jetzigen wird sie selbst das schwache Heer von 70 000 Mann auf die Dauer fannt ernähren können.

Die Berarmung des Landes hat sich in der verminderten Staatseinnahme nur zu fehr fundgegeben. Umsonst hat man eine Menge von indirekten Abgaben eingeführt. Gine Art von Schlacht= und Mahlsteuer wird auf eine freilich sehr willfür= liche Weise an den Straßenecken der Hauptstadt erhoben. Fischer zahlen 20 Prozent von dem Fange ihrer Nete; Maß und Gewicht muffen alljährlich neu gestempelt werden, und allen Erzeuguiffen des Gewerbfleißes, vom Silberzeug und Shawl bis zu Schuhen und Hemden, wird der großherrliche Stentpel aufgedrückt. Aber das, was von diesen Steuern eingeht, be= 48 reichert nur die, welche sie erheben. Die Reichthümer ver= schwinden vor dem Blick einer habgierigen Verwaltung, und der Beherricher der ichonften Länder dreier Welttheile ichopft mit bem Fasse ber Danaiden.

Um ihre Bedürfnisse zu bestreiten, bleiben der Regierung die Einziehung von Erbschaften, Konfiskationen der Bermögen, der Verkauf der Aemter, endlich Geschenke und das traurige Mittel der Münzverschlechterung.

Was die Einziehung von Erbschaften der Staatsbeamten betrifft, so hat der jetige Großherr erklärt, auf dieselben ver= zichten zu wollen. Es ist aber dadurch mehr das Prinzip an= erkannt, als daß die Sache selbst in Ausübung getreten wäre. Die Konfiskationen waren früher von dem Todesurtheil des Be= raubten begleitet. Es giebt indeß jetzt mildere Formen, um dem, welcher allzu viel Reichthümer hat, einen Theil davon ab= zupressen.

Der Verkauf der Aemter bleibt die große Hauptquelle der Staatseinnahme. Der Kandidat borgt den Kaufschilling zu hohen Prozenten bei einem armenischen Handelshause, und die Regierung überläßt diesen Generalpächtern, ihre Provinzen zu exploitiren,

wie sie wollen, um zu ihren Kosten zu fommen. Dabei haben fie jedoch einen mehrbietenden Bewerber zu fürchten, der ihnen nicht Zeit läßt, reich zu werden, andererseits den Fishus, wenn sie reich geworden sind. Die Provinzen wissen im Voraus, daß der neue Pascha komme, um zu rauben; sie waffnen sich daher. Es werden Unterhandlungen gepflogen; wo kein Abkommen ge= troffen wird, ist Krieg, und wo es gebrochen wird, Aufruhr. Sobald ber Pascha sich mit den Anans\*) gesetzt, fürchtet er statt ihrer die Pforte. Er verbindet sich daher mit anderen Paschas zu gegenseitiger Hülfeleistung, und der Großherr muß mit den Nach= barn unterhandeln, bevor er einen neuen Pascha einsetzen kann. In einigen, aber wenigen, Paschaliks hat man jedoch angefangen, bessere Wirthschaft zu treiben. Die administrative Gewalt ist von der militärischen getrennt worden, und die Besteuerten selbst haben 49 sid zu höheren Abgaben verstanden, sofern fie an die Staatskaffe zahlen dürften.

Die Geschenke sind, wie im ganzen Orient, so auch hier allgemein üblich. Ohne ein Geschenk darf der Geringere sich dem Höheren nicht nahen; wer Necht bei seinem Nichter sucht, muß eine Gabe mitbringen. Beamte und Offiziere empfangen Trinkgelder; aber wer am meisten geschenkt nimmt, ist der Groß= herr selbst.

Die Ausfunft der Mänzverschlechterung ist bereits dis zur Erschöpfung benutzt worden. Noch vor zwölf Jahren galt der spanische Thaler 7 Piaster, jetzt kanft man ihn für 21. Wer damals über ein Vermögen von 100 000 Thalern versügte, findet heute, daß er nur 33 000 besitzt. Diese Kalamität ist größer in der Türkei als in jedem anderen Lande, weil sehr wenig Kapitalien in Grundbesitz angelegt werden und die Reichthümer hier meist nur aus Geldvermögen bestehen. In den gesitteten Ländern Europas entspringen die Vermögen aus irgend einer wirklichen Hervorbringung werthvoller Gegenstände; der, welcher

<sup>\*)</sup> Ngas stehe zu S. 31, 48 und 176.

auf diese Weise seinen Reichthum erwirbt, mehrt zugleich den des Staats, und das Geld ift nur der Ausbruck für die Menge fachlicher Güter, über welche er verfügt. In der Türkei ift die Münze das Gut selbst und Reichthum eine zufällige Anhäufung ber einmal vorhandenen Geldmenge auf das eine oder auf das andere Individuum. Der fehr hohe Zinsfuß von gesetzlich 20 Prozent ist in diesem Lande weit entsernt, ein Beweis von ber großen Thätigkeit der Rapitalien zu sein; er zeugt nur von der Gefahr, welche damit verbunden ift, sein Geld aus ber Sand gu geben. Die Bedingung alles Reichthums hier ift, daß man ihn flüchten könne. Der Rajah\*) wird lieber ein Geschmeide für 100 000 Piafter faufen, als eine Fabrik, eine Mühle ober ein Vorwerk anlegen. Nirgends giebt es mehr Vorliebe für Schmuck als hier, und die Juwelen, welche in reichen Familien selbst 50 Kinder von wenig Jahren tragen, sind ein glänzender Beweis für die Armuth des Landes.

Wenn es eine ber ersten Bedingungen jeder Regierung ift, Vertrauen zu erwecken, so läßt die türkische Verwaltung biese Aufgabe völlig ungelöft. Ihr Berfahren gegen die Griechen, die ungerechte und graufame Verfolgung der Armenier, dieser trenen und reichen Unterthanen der Pforte, und so viele andere gewalt= same Magregeln sind in zu frischem Andenken, als daß Jemand sein Kapital auf eine Weise anlegen sollte, die erst mit der Zeit rentirt. In einem Lande, wo dem Gewerbfleiß das Element fehlt, in welchem er gedeiht, fann auch der Handel größtentheils nur ein Austausch fremder Fabrifate gegen einheimische robe Stoffe fein. Auch giebt der Türke zehn Offa \*\*) feiner roben Seide für eine Offa verarbeiteten Zeuges bin, von dem der Stoff auf feinem eigenen Boben erzeugt wird.

Noch übler sieht es mit dem Ackerbau ans. Man hört in Konstantinopel oftmals klagen, daß seit der Ausrottung der Sa=

<sup>\*)</sup> Rajah, ber nicht muselmanische Unterthan ber Pforte.

<sup>\*\*)</sup> Die Offa etwa gleich 11/4 Kilogramm.

nitscharen die Preise der Lebensbedürfnisse um das Bierfache ge= stiegen sind, als ob der Himmel diese Strafe über die Bertilger der Streiter des Jesam verhängt hätte. Die Thatsache ist rich= tig, aber der Grund offenbar der, daß seit jener Zeit\*) die Mol= dan, die Wallachei und Aegypten, diese großen Kornkammern der Hauptstadt, geschlossen sind, während sie früher gezwungen waren, die Hälfte ihrer Ernten in den Bosporus zu führen. Inlande will sich Niemand mit dem Getreidebau im Großen be= schäftigen, weil die Regierung ihre Ginfäufe zu Preisen macht, welche sie selbst festsetzt. Die Zwangskäufe der Regierung sind ein größeres Uebel für das Land als Feuersbrünfte und Pest zusammen. Sie untergraben nicht allein den Wohlstand, sondern sie machen auch die Quellen versiegen, aus welchen er fließt. Und so geschieht es benn, daß die Regierung ihr Korn aus Obeisa faufen muß, während endlose Streden fruchtbaren Bodens unter dem gesegnetsten Himmel eine Stunde vor den Thoren 51 einer Stadt von 800 000 Einwohnern unbebaut liegen.

Die äußeren Glieder des einst so mächtigen Staatskörpers sind abgestorben, das ganze Leben hat sich auf das Herz zurücksgezogen, und ein Aufrnhr in den Straßen der Hauptstadt kann das Leichengefolge. der osmanischen Monarchie werden. Die Zukunft wird zeigen, ob ein Staat mitten in seinem Sturze einshalten und sich organisch erneuern kann oder ob dem mohammes danischsbyzantinischen Reiche wie dem christlichsbyzantinischen das Schicksal bestimmt ist, an einer siskalischen Verwaltung zu Grunde zu gehen. Was aber die Ruhe Europas bedroht, scheint weniger die Eroberung der Türkei durch eine fremde Macht zu sein als vielmehr die äußerste Schwäche dieses Reichs und der Zussammensturz in seinem eigenen Junern.

<sup>\*)</sup> Das heißt, seit deren Abtrennung.

#### 11.

## Die Dardauellen. — Alexandria Troas.

Pera, den 13. April 1836.\*)

en 2. April Abends<sup>50</sup>) verließ ich mit einem öfterreichischen Dampfschiff Konstantinopel und crbsickte am folgenden Morgen die hohen schönen Gebirge der Insel Marmara. Rechtszeigten sich die Berge von Rodosto mit Weingärten und Dörsern. Bald traten die Küsten Europas und Usiens näher zusammen, und Gallipoli erschien auf schroffen zerrissenen Klippen, mit einem alten Kastell und zahllosen Windmühlen am User. Hier war es, wo die Türken zuerst nach Europa übersetzten (1357). Gegen Mittag tauchte das Fort Nagara mit seinen weißen Mauern aus der hellblauen klaren Fluth des Hellespont empor.

Diese Meerenge ist bei Weitem nicht so schön wie der Bossporus, die User sind kahl und beträchtlich weiter entsernt als dort, aber die geschichtlichen Erinnerungen machen sie anziehend. Von jenem seltsam aussehenden Hügel (vielleicht von Menschensbie er nach Griechenland führte; jene Steintrümmer, welche die ganze flache Landzunge überdecken, waren einst Abydos, und hier schwamm Leander von Europa nach Asien, um Hero zu sehen. Sin einziger unförmlicher Mauerrest steht noch aufrecht auf dem Platz, den einst die Stadt einnahm, aber es ist schwer zu sagen, was diese Ruine gewesen; dagegen ist es sehr wahrscheinlich, daß eine Quelle süßen Wassers, die noch heut auf dem flachen, vom Meer umgebenen Isthmus in einem unterirdischen Gewölbe sprus delt, die Einwohner jener Stadt, vielleicht die schöne Hero sero selbst geträntt hat.

Die gewaltige Strömung führte uns schnell bis an die engste Stelle der Meerenge, "wo die altersgrauen Schlösser sich entgegen

<sup>\*)</sup> Die Reife hat balb nach dem 15. März begonnen, fiehe hinten Unm. 50.

schauen".51) Hinter dem europäischen Strand erhebt sich steil eine weiße Felswand, in welcher eine kleine Grotte sür das Grab der Hebba gilt.\*) Die asiatische Küste hingegen ist slach und zeigt hinter dem Kastell, welches einst die Genneser hier aufsthürmten, im Schatten mächtiger Platanen und umgeben von Gärten und Weinbergen, ein Städtchen, welches die Türken Tschanak-Kalessi, das Scherbenschloß, nennen, wegen der vielen Töpfer, die dort arbeiten. Dort residirt in einer bescheidenen Wohnung der Boghas Pascha, zu welchem ich mich versügte, um die Briefe des Seraskiers zu übergeben und einige mündsliche Aufträge auszurichten. Er ließ mir ein kleines hibsches Häuschen am User einräumen,52) und nachdem ich die Forts und Batterien besichtigt, nahm ich den Plan der Dardanellenstraße und ihrer User auf.\*\*)

Was ich Dir von dem Ergebniß meines für mich sehr insteressanten Auftrages mittheilen kann, ist freilich nur das Allsgemeinste und meist schon Bekannte.

An der Einfahrt zu den Dardanellen erheben sich die sosgenannten neuen Schlösser, welche die Türken nach dem Muster der alten erbaut. Das enropäische heißt Seddsülsbahr — "das Schloß am Meeresdamm" —; das asiatische Kumkaleh — "das Sandschloß" —. Die Breite dieser Mündung beträgt beinahe 53 eine halbe geographische Meile, und jene Schlösser sind kast nur als vorgeschobene Posten zu betrachten, welche von der Annähes rung feindlicher Flotten benachrichtigen und sie zugleich vershindern, innerhalb der Meerenge vor Anker zu gehen. Die eigentliche Bertheidigung fängt zwei Meilen weiter oben an und beruht auf den Batterien, welche auf der ungefähr eine Meile langen Strecke zwischen Tschanakskalessi und Nagara erbaut

<sup>\*)</sup> Das Borgebirge, welches das Schloß Kilid-üll-bahr (Schlüffel des Meeres) trägt, nannten die Alten Kynoffema, Grabmal des Hundes, weil dort Hekuba, in einen Hund verwandelt, bestattet sein sollte.

<sup>\*\*)</sup> Beröffentlicht im Aussischen Feldzug Pl. 8, in Reinzeichnung vollendet 26. Inli 1836, siehe Brief an die Mutter, Schriften IV, 97. — Eine Zeichnung von Kumskaleh Schriften I, 254.

sind. Zwischen Sultani-Hissar und Kilid-Bahr, dem Meerschloß, verengt sich die Straße auf 1986 Schritt, und die Augeln dieser sehr stark gebauten Forts und der großen nebenan liegenden Batterien reichen von einem User auf das andere. Bei Nagara erweitert sich die Straße schon auf 2833 Schritt.\*)

Bur Vertheidigung der Dardanellen sind 580 Geschütze vorshanden, welche in Hinsicht auf ihre Kaliber eine Stufenfolge von 1= bis 1600-Pfünder bilden. Es giebt Geschütze, die 5, und deren, die bis zu 32 Kaliber lang sind, und man sindet türkische, englische, französische und österreichische, selbst Kanonen, welche mit einem Kurhut bezeichnet sind. Aber die große Mehrzahl der Geschütze ist von mittlerem, dem Zweck entsprechendem Kaliber, und fast alle sind von Bronze. In Sedd-ül-bahr liegen einige merkwürdige Piecen sehr großen Kalibers aus geschmiedetem Eisen. Man hatte starke Eisenbarren der Länge nach zusammenzgelegt und mit anderen Barren umwunden, was indeß schlecht gelungen ist. Es steckt ein ungeheneres Geldkapital in diesem Vorrath.

Merkwürdig sind die großen Kemerliks, welche Steinkugeln von Granit oder Marmor schießen. Sie liegen ohne Lasseten unter gewöldten Thorwegen in der Maner des Forts auf losen Klötzen an der Erde. Die größeren derselben wiegen bis zu 300 Etr. und werden mit 148 Pfund Pulver geladen. Der Durchmesser des Kalibers ist 2 Fuß 9 Zoll, und man kann bis zur Kammer hineinkriechen. Man hat Manern von großen Lauf zu verhindern; diese werden jedoch nach wenigen Schüssen zertrümmert. Die Steinkugeln rikochettiren übrigens auf der Wasserstäche von Usien nach Europa und umgekehrt und rollen noch ein gut Stück auf dem Lande fort. Wenn eine solche Kugel das Schiss im Wassergang trifft, so ist gar nicht abzusehen, wie ein Leck von drittehalb Fuß im Durchmesser gestopft werden kann.

<sup>\*)</sup> Doch werden jest 1350 m gleich 1800 Schritt angegeben, entsprechend ben fieben Stadien ber Alten.

Einige kühne und glückliche Unternehmungen der Engländer zur See haben ziemlich allgemein die Ansicht verbreitet, daß Landbatterien sich gegen Flotten, die ihnen an Zahl der Geschütze freilich weit überlegen sind, nicht vertheidigen können. Eine solche Unternehmung war die Lord Duckworths im Jahre 1807. Die Bertheidigungsanstalten der Dardanellen besanden sich das mals im kläglichsten Zustande; die englische Eskadre segelte durch, fast ohne Widerstand zu finden, und am 20. Februar erschien zum erstenmal eine seindliche Flotte unter den Mauern der osmanischen Hauptstadt.

Je weniger die Türken sich die Möglichkeit eines solchen Ereignisses gedacht, um so größer war die anfängliche Bestürzung. Es ist bekannt, wie der Einfluß und die Thätigkeit des französischen Botschafters damals den Diwan abhielt, in jede Forderung der Engländer zu willigen; Batterien wuchsen an den Usern von Tophane und des Serajs empor, während die Dardanellen im Rücken der Eingedrungenen eiligst in wehrhaften Stand gessetzt wurden, und bald wußte der britische Botschafter selbst nicht mehr, was er mit dem militärischen Erfolg seines Admirals anzusangen habe. Nach Berlauf von acht Tagen mußte Lord Duckworth sich glücklich schätzen, mit Berlust von zwei Korvetten und wesentlicher Beschädigung fast aller übrigen Fahrzenge die Rhede von Tenedos wiederzugewinnen.

Die von einem Schiffe gegen eine Landbatterie geschossene Kugel tödtet im günstigsten Fall einige Menschen und demontirt ein Geschütz, während die von einer Landbatterie abgeschossene möglicherweise ein Schiff außer Gesecht setzen kann. Mann= 5 schaft, Geschütz und Munition sind in der Landbatterie ungleich sicherer aufgehoben als hinter den Wänden eines Schiffs. Besonders wichtig aber ist der Umstand, daß bei den Schwankungen des Fahrzeugs ein genaues Richten ganz unmöglich ist. Die Landbatterie bietet dem Treffen ein Ziel von etwa viertehalb Fuß Höhe, eine geringe Schwankung vergrößert oder verringert

die Elevation der Geschütze daher schon in dem Maße, daß eine ganze Lage zu hoch oder zu niedrig geht. Die Fenerschlünde einer Landbatterie hingegen stehen sest, der Artillerist nimmt seine Richtung genau, sein Ziel ist eine 20 bis 30 Fuß hohe, 100 Fuß lange, überall verwundbare Wand. Die Kugeln, welche zu niedrig gehen, können noch par ricochet einschlagen; die, welche zu hoch, Masten, Raaen und Segel zerstören. Die größere Zahl der Geschütze ist auf der Seite der Flotte, die günstigeren Verhältnisse aber sind aus Seiten der Landbatterie.

Roch ist ein Umstand zu bemerken, welcher besonders ungünstig für das Ginlaufen von Schiffen durch die Dardauellen in die Propontis ift; es weht nämlich den ganzen Sommer hindurch fast imausgesetzt der Nordwind, die Rauffahrer liegen oft vier bis sechs Wochen, ehe sie bie Straße hinauf gelangen, und wenn endlich ein Südwind eintritt, jo nuß er schon recht scharf sein, um die starke Strömung des Hellespont, welche konstant gegen Süden fließt, zu überwinden. Dabei tritt oft der Fall ein, daß bei Rumfalch der Wind aus Süden weht, während er in der Höhe von Ragara vollkommen aufhört. Wenn das Artilleriematerial in den Dardanellen geordnet sein wird, so glaube ich nicht, daß irgend eine feindliche Flotte der Welt es wagen bürfte, die Strage hinauf zu segeln; man wurde immer genöthigt sein, Truppen zu debarkiren und die Batterien in der Rehle anzugreifen. Aber das dürfte keineswegs so leicht ge= funden werden, wie man darüber reden hört. Forts mit 40 Fuß hohen Mauern, wie die alten und die neuen Schlösser, mögen 56 immerhin dominirt sein, man kann sich doch eine hübsche Weile drin vertheidigen, wenn man sonst nur Lust hat, und überdies sind die Schlöffer Kumkaleh und Sultani-Hisfar durchaus nicht überhöht.

Ich machte nun noch einen Ausstug nach Alexandria Troas, den Ruinen einer Stadt, welche Antigonus, einer der Felds herren Alexanders des Großen, seinem Herrn zur Ehre nahe der Stelle gegründet hatte, wo die Rhede zwischen Tenedos und der flachen asiatischen Ruste noch heute den größten Flotten einen guten Ankerplatz gewährt.\*) Wir ritten an dem Grabe bes Patroflus vorbei, von welchem ich mir einen Delzweig mitnahm, längs des öben Sandufers, wo der Pelide um die schöne Briseis getrauert, nach dem Borgebirge Sigeum zu, welches hinausschaut auf das prachtvolle Meer und seine Inseln, die rauh umstarrte Imbros, die thrakische Samos\*\*) und Tenedos, hinter welcher die Flotte der Achäer sich verbarg. Auf einem Higel, der von Menschenhänden erbaut schien, lag ein griechisches Dorf, \*\*\*) Ana=Dimitri, bessen dicht aneinandergedrängte Häuser= masse ein burgartiges Ansehen hat. Obwohl ich wußte,53) daß Bergamust) nicht hier, sondern landeinwärts gelegen, so machte es mir Vergnügen, mir vorzustellen, daß dies die viel durch= wanderte Feste sei, und wahrscheinlich waren auch die von Göttern abstammenden Helden nicht besser logirt als in diesen Lehmhütten. Die Gegend ist fast ohne Anbau, junge Kameele weiden in dem hohen dürren Grase, und nur einzeln stehende Balamuts oder Färbeeichen schmücken die Flur.

Die Sonne senkte sich hinter einem schönen Gebirge herab, als wir unser Nachtquartier, ein großes türkisches Dorf, ers reichten. Wir ritten zum Aeltesten des Dorfs, welcher uns mit der üblichen Gastfreiheit empfing: Akscham scherif ler chair olsun — "möge dein »edler« Abend glücklich sein, Herr!" — Chosch bulduck, sesa geldin — "wohl getroffen, willkommen!" sagte er, räumte mir sein Zimmer, sein Lager, sein Haus ein und reichte mir die Pfeise, welche er selbst rauchte. — Es fand 57

ein natürlicher Felsen erwiesen.

<sup>\*)</sup> Es ist die Besikabai, wo in der That beim Krimkriege die englische und französische Alotte und im Jahre 1877 bis 1878 das englische Geschwader Plat sand, welches eventuell Konstantinopel gegen die Russen schüten sollte.

<sup>\*\*)</sup> Samothrake.

\*\*\*) Es ijt das Dorf Zenikoei, griechisch Neochori gemeint, von dem nördlich Hügel und Kapelle des Heiligen (Hagios) Demetrios liegen; der Hügel von Zenikoei ist aber als

<sup>†)</sup> Perganus, Name ber Burg von Troja.

an diesem Tage ein Erdbeben statt. Der erste Stoß war Nach= mittags empsunden, ich hatte aber zu Pferde nichts davon ge= merkt, ebenso wenig von der zweiten Reprise Abends, wo ich schon im festen Schlaf lag. Gegen Morgen aber fühlte ich mich auf meinem Lager geschüttelt und erwachte von dem Alappern aller Fenster und Thüren. In den Dardanellen hatte man die drei Stöße sehr merklich verspürt.

Am folgenden Morgen, nachdem wir durch ein schönes Thal mit Pappeln, Kastanien und Nußbänmen geritten, sahen wir das Fundament der alten Stadtmaner von Alexandria Troas vor uns. Es bestand aus 6—10 Fuß langen, 3, oft 6 Fuß mächtigen Steinblöcken und erstreckte sich, soweit das Auge durch das Gesbüsch solgen konnte. Wir ritten wohl tansend Schritt auf diesem Wall entlang und fanden mächtige Steintrümmer, Granitsäulen, Gewölbe, die mit sechsseitigen Steinen zierlich bekleidet gewesen, Trümmer von Architraven und schönen Kapitälern auf der Sbene herungestreut. Plötzlich standen wir vor einer mächtigen Ruine, aus riesenhaften Quadern aufgethürmt. Die großen Bogen des schönen Portals trozen allen Erdbeben und Jahrshunderten, und es macht einen eigenen wehmüthigen Eindruck, einen solchen Riesendau in dieser ganz menschenleeren Einöde zu sinden.\*)<sup>54</sup>)

Die Türken nennen den Ort Esti-Stambul, das alte Konstantinopel. Sie benutzen die Sarkophage zu Wasserkufen, ihre Deckel zu Brücken über die Bäche und die Säulenschäfte zu Kugeln für ihre Steinkanonen.

<sup>\*)</sup> Tieser in der That gewaltige Bau, früher als Gymnasium, jest richtiger als Bab bezeichnet, ist neuerdings vom Architekten R. Koldewey aufgenommen worden, siehe Mittheilungen des D. Archäol. Instit. Athen 1884, S. 36. Er stammt, wie anscheinend die meisten Reste der Stadt, aus römischer Kaiserzeit.

## Vermählungsfeier der Großherrlichen Tochter. — Der Aletach oder öffentliche Erzähler.

Konstantinopel, den 5. Mai 1836.\*)

Apraestern gab der Sultan den Gesandten ein prachtvolles Diner zur Feier der Bermählung seiner zweiten Tochter Mihrimah, auf deutsch Sonnenmond. Man versammelte sich in einem Kiosk, der von allen Seiten offen war und eine weite Aussicht über Konstantinopel, Pera und das Meer gewährte. Fenstern waren Seiltänzer, Kunstreiter, persische Mimiker und zahllofe Zuschauer. Die Frauen in ihren weiten Mänteln und weißen Schleiern saßen eine neben ber anderen an einer hohen Berglehne bis oben hinauf. Gine Stunde vor Sonnenuntergang führte man uns in ein sehr großes alttürfisches Zelt, in welchem eine Tafel für hundert Personen gedeckt war. Die bronzenen Auffätze, das Silber und Porzellan waren in der That prächtig. Mehr als 200 Kerzen beleuchteten die Gesellschaft, welche, außer dem diplomatischen Korps, aus dem Schwiegersohn des Groß= herrn, den Bezieren und den ersten Würdenträgern des Reichs bestand. Nach Tische ging es wieder in den Kiosk, von wo aus man ein Fenerwerk abbrennen sah. Beim Nachhansefahren aber nahm der erleuchtete Bosporns sich sehr schön aus. Die Natur muß hier innner das Beste thun; wenn man die ganze Keierlichkeit in eine andere Gegend versetzte, so verlor sie ihren Glanz.

Gestern wurde die Ausstener der Prinzessin in ihre nene Wohnung gesihrt. Unter Bedeckung von Kavallerie und unter Vortritt einiger Paschas erschienen 40 Maulthiere mit großen Ballen kostbarer Stosse, dann einige 20 Wagen mit Shawls,

<sup>\*)</sup> Schriften IV, 95 vom 28. April 1836 an die Mutter: "Die Feierlichkeiten zur Bermählung der Prinzessin Sonnemond oder Mihrima sangen heut Abend mit einem Feuerwerk auf dem Bosporus au." Hier die Daher das Datum wieder geändert.

Teppichen, Seidenzeugen n. f. w., endlich 160 Träger mit großen silbernen Schüsseln auf dem Haupt. In der ersten lag ein prachtvoll mit Gold und Perlen eingebundener Koran, dann folgten große silberne Sessel, Fenerbecken, Kisten und Kasten mit Geschmeide, goldene Bogelbauer, und wer weiß, was sonst noch für Geräthe. Manche von diesen Stücken mögen aber wohl im Stillen in den Schatz zurücksehren; und das nächstemal, wo eine Prinzessin verheirathet wird, defiliren sie wieder.

Hente wurde die Prinzessin ihrem Gemahl, der sie dis jetzt noch nicht gesehen, übergeben. Boraus ritt Kavallerie, dann die sämmtlichen Beamten des Palais, die sämmtlichen Paschas, darauf der Musti und mein Gönner, der Serastier; hiernach folgten die beiden Söhne des Großherrn in einem offenen Wagen, dann der Kislaw Una\*) und 30 Verschnittene, endlich in einer prachtvollen, ganz verschlossenen Kutsche die Braut. Die Kutsche nebst sechs braumen Hengsten ist ein Geschenk des russischen Kaisers. Ihr folgten einige 40 Wagen mit Stlavinnen. Der Zug bewegte sich wohl eine Meile weit zwischen lanter Menschen sort. Man sah sehr viel schöne Pferde.

Das schönste Fest seiert jetzt jedoch der Frühling. Seit sechs Wochen haben wir ununterbrochen das schönste Wetter, alle Bäume stehen in Blüthe; die riesenhaften Platanen, welche man hier sindet, breiten schon ihr Land aus, und die Mandels bäume haben mit rothen Blüthen die Erde rings überstreut. Ich benutze auch die Zeit, die mir übrig bleibt, zu Pferde und zu Fuß in der Umgegend umherzustreisen. Vorgestern trat ich in ein türkisches Kaffeehaus; in einem kleinen Garten, über dessen Mauern hinweg man eine prachtvolle Aussicht auf den Bossporus und die asiatische Küste hat, saßen mehr als hundert Männer auf niedrigen Rohrschemeln und rauchten das Nargilch

<sup>\*)</sup> Entschieden Schreib- ober Drucksehler: Ryslar Aga, Aga der Mädchen, Titel bes Oberhauptes der schwarzen Enunchen im Kaiserlichen Haushalt.

oder die Wasserpfeise. Alle hatten der schönen Gegend den Rücken zugewendet und horchten aufmerksam nach einem statt= lichen Mann, der in der Mitte des Gartens stand und mit ausdrucksvollen Geberden einen Vortrag hielt, es war ein berühmter Metach oder öffentlicher Erzähler, welcher Geschichten, wie die in "Tausend und eine Nacht", von dummen Herren, ver= 60 schmitten Dienern und wunderbaren Ercignissen erzählt, oft aber auch die politischen Verhältnisse des Augenblicks mit in sein Märchen hineinzieht und manchmal großen Ginfluß auf die Menge übt. Obwohl ich keine Silbe verstand, so hörte und sah ich dem Mann doch mit Vergnügen eine Weile zu. Bald sprach er wie ein vornehmer Effendi, bald als Badewärter; dann ahmte er die keifende Stimme einer Matrone, den Dialekt eines Armeniers, eines Franken, eines Juden nach. Sein Publikum, das dankbarste, das man haben kann, folgte mit der größten Aufmerksamkeit, rauchend und lachend, dem Vortrag. Als der Metach an die interessanteste Stelle gekommen, hielt er inne und ging mit einer zinnernen Tasse umber, in welche Jedermann einen Para warf, um sich das Ende der Geschichte zu erfaufen.

### 13.

# Der Frühling am Bosporns. — Türkisches diplomatisches Alittagsessen.

Pera, den 20. Mai 1836.55)

Deit einigen Tagen ist es plötzlich so kalt geworden, daß wir einheizen müssen, und erst mit der Sonnensinsterniß am 15. Mai hat sich der Frühling auss Neue eingestellt. 56) Die Nähe des Schwarzen Meeres macht, daß jeder Nordwind bis zum Juni Kälte mit sich bringt. Höchst aufsallend ist die Temperaturverschiedenheit zwischen Pera und Bujukdere. Obewohl dieser Sommerausenthalt der Gesandten nur drei Meilen von hier entsernt ist, so herrscht doch stets ein Unterschied von mehreren Graden, und oft, wenn hier Südwind weht, hat man

dort Nordwind. Um so angenehmer ist der Aufenthalt von Bujufdere in der Sommerhitze. Merkwürdig ist mir auch die Langsamkeit gewesen, mit welcher die Begetation sich bier ent= 61 wickelt; die Pflanzen scheinen zu wissen, daß sie sich nicht zu be= eilen brauchen wie bei uns, wo ihnen der Winter gleich über den Hals kommt. Hier ist man sicher, von jetzt bis Weih= nachten schönes Wetter zu behalten. Die Obstbäume haben zwei Monate geblüht, jetzt sind wir bei den Jasminen und den zahllosen Rosen, die alle Gärten füllen; auch fängt man schon an, Erdbeeren und Kirschen auszubieten. Im Ganzen muß ich doch gestehen, daß ich den Frühling nicht so schön wie bei uns finde; es ist nicht dieser schnelle zauberische llebergang, und es fehlt die Hauptzierde, der Laubwald. Zur Zeit der griechischen Kaiser waren noch beide Ufer des Bosporus mit Wald bedeckt, jetzt sind sie kable und unangebaute Höhen. Wo aber in den Thälern noch einzelne Bäume stehen geblieben, da sind fie auch prachtvoll, wahre Berge von Zweigen und Laub. — Man kann sich überhaupt des Gedankens nicht erwehren, was Konstantinopel ist, und was es sein könnte, wenn hier eine gute Regierung und ein arbeitsames Volk wohnten.

Biel Vergnügen macht es mir immer, den Bosporus hins auf zu wandern, bald zu Fuß, bald im Nahn, bald auf der europäischen, bald auf der asiatischen Seite. Um den Rüchweg braucht man sich nicht zu kümmern; man setzt oder legt sich in eins der zierlichen leichten Naiks, die alle Gewässer hier bedecken. Der Bosporus, welcher mit großer Schnelligkeit stets nach Konstantinopel zu kließt, führt uns, selbst wenn die Ruderer nicht wären, in kurzer Zeit wieder heim. 57)

Vor einigen Tagen waren wir wieder die Gäste des Sultans ober vielmehr seines Defterdars ober Schatzmeisters. Man feierte auf einer großen Wiese, die süßen Wasser genannt,\*) ein

<sup>\*)</sup> Gemeint sind die füßen Wasser Europas, siehe auch S. 95, Duellen nordöstlich vom Golbenen Horn; wie die süßen Wasser Aliens, bei Anadoli hissar ein sehr beliebter Ausenthalt, zumal an Feiertagen.

v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

Volksfest, wegen Beschneidung der jungen Prinzen, zu welchem man auch das diplomatische Korps eingeladen hatte. Da diese Feier echt türkisch ist, so gab man uns auch ein echt türkisches Diner, natürlich ohne Messer und Gabeln und ohne Wein. Den Ansang der Schüffeln machte ein gebratenes Lamm, inwendig mit Reis und Rosinen gefüllt. Jeder riß sich ein Stück ab und 62 laugte mit den Fingern hinein; dann folgte Helwa,\*) eine füße Mehlspeise aus Honig, dann wieder Braten und wieder ein suges Gericht, bald warm, bald kalt, bald fauer, bald füß. Jede ein= zelne Schüffel war vortrefflich, die ganze Kombination aber für einen europäischen Magen schwer begreiflich, und das Alles ohne Wein. Das Gis wurde in der Mitte der Mahlzeit gegeben; endlich sorderten wir dringend den Billaw, welcher stets den Beschluß ber Mahlzeit macht. Dann wurde noch eine Schüffel Wuschaff oder ein Aufguß auf Obst auf die große runde Scheibe gestellt, an der wir aßen, und mit Löffeln geleert. 58)

Vor und nach der Mahlzeit wäscht man sich. Es sah sehr possirlich aus, die Diplomaten in gestickten europäischen Unisorsmen an einer solchen Tasel zu sehen. Man band Jedem ein langes, gesticktes Tuch um den Hals, als ob er barbirt werden sollte, und überließ ihn dann seinem Schicksal. Vor den Zelten waren Seiltänzer, arabische Gaukler, armenische Sänger, grieschische Tänzer und wallachische Musik. Abends ward ein Fenerswerk abgebrannt, wie man es auf dem Krenzberg bei Berlin ebenso gut sieht. We Ballons, die aussteigen sollten, rissen, ehe sie gefüllt waren. Als wir nach Hause kamen, setzen wir uns hin und tranken eine Flasche Wein, 60) wobei wir Mohammed und seinen Bekennern unser aufrichtiges Mitleiden nicht verssagten.

Vor acht Tagen schrieb ich, 61) daß ich den 10 d. Mts. zurück= reisen würde, heute aber nuß ich Dir melden, daß dies Alles sich wieder geändert hat. Der Großherr befahl dem Seraskier,

<sup>\*)</sup> Halma aus Sefambrei mit Honig ober Sprup.

mich zu veranlassen, einstweilen noch zu verbleiben. Ich werde mit Halil Pascha (Schwiegerschn des Sultans und Groß= meister der Artillerie) nach Barna gehen, welcher Ort gegen= wärtig besestigt wird. Wir reisen übermorgen ab, und später werde ich dann die Dardanellen wieder besuchen. Was die Anstunst der preußischen Offiziere betrifft, so ist die Angelegenheit auf die lange Bank geschoben und wird vielleicht so bald noch gar nicht stattsinden. Ich hosse daher gewiß, den Winter in Berlin zu sein.

### 14.

## Reise nach Brussa.

Pera, den 16. Juni 1836.62)

Beftern bin ich von einer kleinen Ausflucht nach Afien zurückgefehrt, die ich Dir eigentlich in Versen beschreiben müßte. da ich dabei den Olymp bestiegen. Weil ich aber nicht weit hinaufgekommen, sondern nur den Fuß oder eigentlich nur die kleine Zehe des Riesen erklettert, so kommst Du mit der Prosa davon. Am 11. Nachmittags schiffte ich mich auf einem türki= schen Fahrzeug ein, und ein frischer Nordwind führte uns in vier Stunden nach dem acht Meilen entfernten Felsvorgebirge Posidonium (jett Bos-burun, die Gisspitze). Hier ging die See fo hoch, daß unfer Reis oder Steuermann, der auf dem hohen, zierlich geschnitzten Hintertheil des Schiffes fauerte, schon aufing, fein Allah ekber — "Gott ist barmberzig" — zu rusen, als mit der Dunkelheit der Wind sich so gänzlich legte, daß wir erst den anderen Morgen um 8 Uhr das nahe Mudania erreichen konnten. Bald waren die Pferde bereit, und ich durchstreifte nun bis Bruffa eine Gegend, die, wenn man feit Monaten nichts als die Einöden Rumeliens gesehen hat, doppelt reizend erscheint. Alles ist hier bebaut, weniger mit Korn als mit Reben und Maulbeerbäumen. Diese letteren werden niedrig als Buschwerk

gehalten und geföpft wie bei uns die Weiden, um den Seiden= würmern zum Kutter zu dienen. Ihre großen hellgrünen Blätter bedecken weit und breit die Felder. Der Olivenbaum bildet hier ansehnliche Waldungen, doch ist er gepflanzt. Die gauze reich bebaute Gegend erinnert sehr an die Lombardei, namentlich an die hügelige Gegend von Berona. So lieblich wie der Vordergrund des Gemäldes, so prächtig ist die Fernsicht. Auf 64 der einen Seite erblickt man das Marmarameer mit den Prinzen= Inseln und auf der anderen den prachtvollen Olymp, dessen schneebedecktes Haupt über einem breiten Gürtel von Wolfen her= vorragte. 63) Die Weinblüthe erfüllte die Enft mit einem starken Resedageruch, wobei ihr das üppig wuchernde Caprifolium und eine gelbe Blume, deren Namen ich nicht kenne, halfen. Nach= dem wir eine niedrige Hügelreihe überschritten hatten, erblickten wir in einer großen grünen Ebene am Fuße bes Olymps in weiter Ausdehnung Bruffa hingestreckt. Es ist in der That schwer zu entscheiden, welche der beiden Hauptstädte der osma= nischen Herrscher die schönere Lage hat, die älteste\*) oder die neueste, Bruffa ober Konstantinopel. Hier ist es das Meer, dort das Land, was bezanbert; die eine Landschaft ist in Blau, die andere in Grün ausgeführt. An den dunkel bewaldeten steilen Abhängen des Olymps zeichnen sich mehr als hundert weiße Minarets und gewölbte Ruppeln ab. Der sich fast zur beständigen Schnee= region erhebende Berg liefert den Einwohnern von Bruffa im Winter Holz, sich zu erwärmen, und im Sommer Gis zu ihrem Scherbet. 64) Ein Fluß, welcher den Namen Lotos \*\*) führt, schlän= gelt sich durch reiche Wiesen und Maulbeerfelder, in denen riesenhafte Rußbäume mit dunklem Laub, hellgrüne Platanen, weiße Moscheen und schwarze Chpressen sich erheben. 65) Der Wein rankt in

\*) Bruffa schon von Urchan, dem Sohne Osmans, noch mährend des Letteren Lebensszeit, im Ansaug des vierzehnten Jahrhunderts genommen.

<sup>\*\*)</sup> Brief: "Lotosblume." Dieser Name beruht wohl auf einem Misverständniß; der Fluß, welcher das Gelände zwischen Mudania und Brussa bewässert, heißt der Ulsertschai, der alte Odryses, der Arm, welcher Brussa durchzieht, Goeksu — Blauwasser.

mächtigen Stämmen empor und hängt sich an die Zweige, von wo er wieder zur Erde herabsteigt; Caprisolium und blühende Schlingstanden wersen sich noch wieder über den Wein. Nirgends habe ich eine weite, so durchaus grüne Landschaft gesehen, außer von dem Lübbenauer Thurm, der den Spreewald überblickt. Aber hier kommen nun noch die reichere Vegetation und die prächtigen Gebirge hinzu, welche diese Sbene einschließen. Ueberraschend ist der Wasserreichthum; überall rauscht ein Bach; mächtige Quellen stürzen sich aus dem Gestein, eiskalte neben dampsenden, und in der ganzen Stadt, in den Moscheen selbst, sprudelt das Wasser aus zahllosen Springbrunnen hervor.

Wie bei allen türkischen Städten, so auch hier verschwindet das prächtige Bild, sobald man in die Stadt hineintritt.\*) kleinste deutsche 66) Marktflecken übertrifft Konstantinopel, Adrianopel und Bruffa an Zierlichkeit der Wohnungen und noch mehr an Bequemlickeit. Großartig sind nur die Moscheen und die Hanns oder Karawanserais, die Fontänen und öffentlichen Bäder. In den älteren Zeiten osmanischer Monarchie durfte kein Großherr eine Moschee erbauen, bevor er nicht eine Schlacht gegen die Ungläubigen gewonnen. Die Moscheen in Bruffa stehen den später erbauten an Größe und Schönheit nach, fie interesfiren aber durch geschichtliche Erinnerungen, durch Namen wie Orchan, Suleiman, Murad, \*\*) furz alle die Herven der Siegesperiode des Aslam. Am ausgezeichnetsten erschien mir durch ihre Bauart die Moschee Bajazeths, türkisch Bajasid, den die Türken Ilderin ober den Blitzstrahl nennen. \*\*\*) Das Denkmal dieses mächtigen Eroberers, der besiegt und nach der Erzählung in einem Räfig endete, steht einsam unter mächtigen<sup>67</sup>) Cypressen. Die größte unter

<sup>\*)</sup> Die Planifizze von Bruffa von Fischer im Planatlas von Aleinafien.

<sup>\*\*)</sup> Urchan 1926 bis 1359, Murab II. 1421 bis 1451; auch aubere Sultane wie Murab I., Wohammed I., Bajesid haben Moschen in Brussa gebaut; aber nicht Suleiman 1520 bis 1566, zu bessen Zeit ja auch läugst Konstantinopel Residenz war; vielleicht ist Mohammed I. zu lesen (1403 bis 1421).

<sup>\*\*\*)</sup> Moschee Bajesid Jildirim um 1400 erbaut.

den Moscheen ist eine vormals dristliche Kathedrale; \*) sie bekommt ihr Licht von oben, indem das mittelste Gewölbe ganz offen ift; der schöne asiatische Sternhimmel selbst hat sich zur Ruppel über diesen Tempel gewölbt. Unter der mit einem Drahtgitter ge= fclossenen Deffnung befindet sich ein weites Bassin, in welchent ein Springbrunnen sprudelt und welches zugleich das Regenwasser aufnimmt. Ich will nicht behanpten, daß felbst die größten Moscheen, 3. B. Sultan Selim in Abrianopel ober Suleimanieh in Konstantinopel, denselben Ehrfurcht erweckenden Gindruck machen wie der Stephan zu Wien, das Freiburger oder das Straßburger Münfter, aber jede, selbst die kleinste Moschee ift schön. Nichts Malerischeres als die halbkugelförmige, mit Blei gedeckte Ruppel und die schlanken weißen Minarets, welche sich über mächtige Platanen und Enpressen erheben. Als die Osmanen die Provinzen des oftrömischen Reichs eroberten, haben sie die 66 griechische Banart ber Kirchen beibehalten, aber fie fügten die Minarets hinzu, welche 68) arabisch sind.

Die Hanns sind die einzigen steinernen Wohnhäuser, die man <sup>69</sup>) sindet; sie bilden ein Viereck, in dessen Hof sich, bei den größeren wenigstens, eine Moschee, eine Fontäne, ein kleiner Kiosk für vornehme Reisende und einige Manlbeerbäume oder Platanen besinden. Rings um die innere Seite läuft ein Sänlenzgang mit Spizbogen. Die äußere Front enthält eine Reihe ganz gleicher Zellen, <sup>70</sup>) jede mit einer eigenen Auppel überwölbt. Sine Strohmatte ist das einzige Möbel, welches der Reisende sindet, auch ist da weder Bedienung noch Essen zu haben. Jeder bringt mit, was er braucht.

Unser Mittagsmahl nahmen wir ganz türkisch beim Kiesbabtschi\*\*) ein; nachdem wir die Hände gewaschen, setzten wir uns nicht an, sondern auf den Tisch, wobei mir meine Beine schrecks

<sup>\*)</sup> Das ist ein Frethum: es ist die Ulu Dichami — "große Moschee", die von Murad I. begonnen und von Mohammed I. vollendet wurde; von den 20 in vier Reihen nebeneinander liegenden Kuppeln ist eine der mittleren offen gelassen.

\*\*) Kedad, Braten.

lich im Wege waren. Dann erschien auf einer hölzernen Scheibe der Kiebab oder kleine Stückhen Hammelfleisch, am Spieß gestraten und in Brotteig eingewickelt, ein sehr gutes, schmackhaftes Gericht; darauf eine Schüssel mit gesalzenen Oliven, die ganz vortrefflich sind, der Helwa oder die beliebte süße Schüssel und eine Schale mit Scherbet (ein Aufguß von Wasser auf Trauben mit einem Stückhen Eis darin), zusammen ein Diner, welches für zwei herzhafte Esser 120 Para oder 5 Schillinge kostete.

Von der Annehmlichkeit der türkischen Bäder habe ich Dir schon früher geschrieben. Die von Brussa zeichnen sich dadurch aus, daß sie nicht durch Kunst, sondern von Natur dergestalt geheizt sind,\*) daß man es anfänglich für unmöglich hält, in das große klare Bassin zu steigen, ohne 71) gesotten wieder herauszus kommen. Bon der Terrasse musers Bades hatte man eine wunderschöne Aussicht, und es war so behaglich da, daß man gar nicht fort mochte.

Um 13. Abends ritten wir nach Kemlif am Ende der Bucht 67 von Mudania, wo eine Schiffswerft sich befindet. Dieser Punkt ist einer der schönsten, die ich gesehen; der klare Meerspiegel endet hier zwischen hohen und steilen Gebirgen, die nur gerade Plats für das Städtchen und die Olivenwälder lassen. 72) Die Dämmerung ist in diesem Lande außerordentlich kurg, und es war Nacht, ehe wir das Thor des Städtchens erreichten, aber was für eine Nacht!73) -- Obwohl es gerade Neumond war, so unterschied man doch die Gegenstände aus großer Ferne, und der Abendstern leuchtet hier so hell, daß sein Licht die Objekte Schatten werfen läßt. — Schon um 3 11hr Morgens faßen wir wieder im Sattel und ritten desselben Weges, ben einft Walther von Habenichts mit 12 000 Kreuzfahrern gezogen, durch eine Thalfenkung nach Often zwischen hohen Bergen. Diese waren mit Olivenbäumen besetzt und die blühenden Büsche gang

<sup>\*)</sup> Die berühmten Baber von Brussa werden burch schwesels und eisenhaltige Quellen gespeift, die von den Abhängen des Olymp kommen.

mit Nachtigallen angefüllt. Mit Sonnenuntergang erreichten wir einen großen ausgedehnten See.\*) Die riesenhaften Mauern und Thürme am entgegengesetzten Ende schützten einst eine mäch= tige Stadt, um die man sich in den Kreuzzügen gestritten. Heute umidließen sie nur ein paar elende Hütten und 74) Schutthaufen, die vor Jahrhunderten Nicäa\*\*) waren. Dort war es, wo eine Versammlung von hundert gelehrten Bischöfen das Mysterium der Dreieinigkeit erklärte und beschloß, diejenigen zu verbrennen, die ihrer Meinung nicht wären. 75) Was würden die stolzen Prä= laten dazu gesagt haben, hätte man ihnen prophezeit, daß ihre reiche, mächtige Stadt ein Trümmerhaufen, ihre Kathedrale die Ruine einer türkischen Moschee werden sollte, daß das Reich der griechischen Raiser erlöschen, daß nicht nur ihre Auslegung, son= dern felbst ihr Glaube in diesen Ländern verschwinden und Hunderte von Meilen rings umher und durch Hunderte von Rahren nur der Name des Kameeltreibers von Medina genannt werden würde! 76)

Die Moslems, welche alle Vilder verabscheuen, haben überall die Malerei der griechischen Kirchen weiß übertüncht. In der 68 Kathedrale von Nicäa, wo das berühmte Konzilium gehalten wurde, schimmert an der Stelle des Hochaltars noch heute durch den weißen Anstrich die stolze Verheißung I. H. S. (in hoc signo), aber quer darüber steht die Grundlehre des Islam geschrieben: "Es ist kein Gott als Gott." Es liegt eine Lehre der Duldung in diesen verwischten Zügen, und es scheint,") als wenn der Himmel das Credo so gut wie das Allah il Allah anhören wollte.

Eine der wichtigsten Angelegenheiten der ehrlichen Türken ist, was sie Kief etmek,\*\*\*) wörtlich Laune machen, nennen, d. h. an einem gemüthlichen Ort Kasse trinken und Tabak rauchen. 79)

<sup>\*)</sup> Isniffce.

<sup>\*\*)</sup> Jest Jonif.

<sup>\*\*\*)</sup> Kêf wörtlich "das Befinden"; dann der Ausdruck für die bei den Türken so beliebte vollkommene Auhe und Unthätigkeit, siehe auch S. 157.

Einen solchen Ort par excellence fand ich in dem Dorf, wo wir rasteten. Stelle Dir eine Platane vor, die ihre Riesenarme hundert Fuß weit fast wagerecht ausstreckt und unter deren dunklem Schatten die nächsten Häuser ganz begraben sind. Den Fuß umgiebt eine kleine steinerne Terrasse, unter welcher aus 27 Röhren das Wasser armdick herausstürzt und einen starken Bach bildet. Da sitzen die Türken nun mit untergeschlagenen Beinen und — schweigen. 80)

15.

# Bweite Reise nach den Dardanellen. — Die Steinkugel und der ionische Fischerkahn.

Pera, den 19. Juli 1836.

Im 11. d. M. reifte ich mit einem öfterreichischen Dampf= schiff nach den Dardanellen ab, wohin Halil=Bascha zu Lande über Adrianopel gegangen war. Es wurden einige Probeschüffe mit den großen Steinkanonen aus Sultani-hiffar gethan. jenseitigen europäischen Ufer lag ein kleines Raik, welches man nicht bemerkt hatte; nachdem die Ladung von mehr als 1 Ctr. sich entzündet, schlug die vom Bulver geschwärzte ungehenere 69 Rugel etwa in der Mitte der Meerenge auf, und eine hohe, weißschäumende Wassergarbe thürmte sich bei jedem neuen Ricochet empor; der gewaltige Marmorklotz tanzte nun gerade auf das fleine Fahrzeug zu, zerschmetterte es in tausend Stücke und taumelte dann langfam das Ufer hinauf. Dicht neben dem Rahn hatte ber Eigenthümer auf bem Strande schlafend gelegen; er erwachte von dem fürchterlichen Knall und fand kann die Splitter seines Nachens wieder. Der Pascha schiefte sogleich himiber, um den Werth des Fahrzeuges bezahlen zu laffen; das gefiel dem Eigenthümer sehr gut, und er erinnerte sich nachträglich, einen Beutel mit 50 000 Piastern im Kahn gehabt zu haben, welche ebenfalls fortgeschossen seien. Die Erfindung war plump, aber

der Erfinder ein Jonier, und als englischem Unterthan wurde ihm zwar nicht die genannte Summe, aber doch eine erhöhte Entschädigung zu Theil.

Die türkischen Soldaten, welche von dieser Unterhandlung nicht ersuhren, sanden es ganz einfach und angemessen, daß ihr Pascha den Nachen des Gjaur zur Zielscheibe gewählt habe. Sie frohlockten, daß nicht das kleinste Fahrzeug selbst am entgegensgesetzten User durch den Boghas\*) schleichen könne, ohne von einer Augel ereilt zu werden, und wir ließen sie gern bei dieser Ansicht.

Ich reiste mit Halil-Bascha auf einem Dampsschiff zurück, welches früher auf dem Clyde gefahren, dann nach Kon= stantinopel verkauft worden, mit türkischen Soldaten besetzt, aber von einem Engländer geführt war. Das Wetter begünstigte die Fahrt, und um der Strömung zu entgehen, hielt man sich in der Nähe der enropäischen Küste. Gegen Abend fuhren wir an S. Stefano vorüber und hatten den schönen Anblick Ronftanti= nopels vor uns. Die alten Mauern sind hier von den Wellen des Marmarameeres bespült, die sich oft gewaltig gegen die Fun= damente brechen, in welche ganze Reihen von Säulen wie Balken eingemanert sind. Zahllose Inschriften treten hier zu Tage, 81) und die Ruppeln und Minarets, die Sänle des Konstantin und die 70 Bogen des Valens zeichneten sich wie Silhouetten an dem vergoldeten Grund des Abendhimmels ab. Wir brauften eben an den sieben Thürmen des alten Kyklobion\*\*) vorbei, als ein heftiger Stoß und benachrichtigte, daß wir gestrandet seien.

Ich begab mich nit dem Pascha ans Land, und erst am folgenden Mittag gelang es der Anstrengung zweier Schaluppen und eines österreichischen Dampsschiffs, den Türken wieder flott zu machen. 82)

\*) Boghas = Enge, Engpaß.

<sup>\*\*)</sup> Khklobion, griechischer Name bes alten sesten sehlosses innerhalb ber Landmauern Konstantinopels nahe dem Marmarameer, dann wegen seiner sieben Thürme Heptaphrgon genannt und später von den Türken in Zedikule übersetzt. Vergl. auch S. 194.

16.

# Smyrna und seine Umgebung. 83) — Das türkische Dampsschiff.

Un Bord im hafen von Smyrna, den 4. August 1836.

🎛 is ich mein letztes Schreiben auf die Post gegeben, traf ich in Konstantinopel bas Dampfschiff ber Regierung, eben im Begriff, die Anker zu lichten, um nach Smyrna abzngehen. Da ich den Kapitan gut kannte, so stieg ich an Bord, wie ich war, um diesen interessanten Bunkt des Orients fennen zu lernen. Wind, Strömung und Dampffraft vereinigten sich, uns schnell durchs Marmarameer und den Hellespont dem Archipel zuzu= führen, den die Türken das weiße Meer nennen (ak denis, auf arabisch bahr-sefid). Wir eilten an den alten Darbanellenschlössern vorüber, die ich erst vor acht Tagen verlassen hatte. und nachdem wir auch die neuen Schlösser mit ihren Riesen= kanonen passirt, breitete sich das Alegäische Meer mit seinen schönen Felsinfeln Imbros, Lemnos und dem hohen Gipfel von Samothrafi vor uns aus. Das Wasser ist von himmelblauer Farbe und so klar, daß man die mächtigen Delphine, welche weite Streden neben dem Schiffe pfeilschnell dahinschießen, deutlich sieht. Bon Zeit zu Zeit sprangen sie schnaubend aus ihrem Elemente heraus hoch in die Luft. Jetzt wandten wir uns links um das Vorgebirge Sigeum und steuerten zwischen der Troade 71 und Tenedos auf Mytisene zu. Die mächtigen Ruinen von Alexandria Troas schimmerten aus den Oliven- und Angbäumen hervor, und seltsame gennesische\*) Schlösser, mit Manern und Thürmen umgeben, ragten auf den Inseln und Vorgebirgen empor. Um frühen Morgen liefen wir in das von hohen Ge= birgsgruppen umgebene weite Becken von Smyrna ein. Der Vollmond leuchtete noch, als schon der östliche Himmel sich dunkel= roth färbte, wie wenn der affatische Boden von der gestrigen

<sup>\*) &</sup>quot;Genuestich" heißt bei den Türken alles Alke, was sie nicht für türkisch halten; das einzige, aber höchst eindringliche und lebendige Zeugniß für die mittelalterliche Macht der Republik in diesen Gegenden.

Hitze noch glühte. Die Berge sind ganz fahl, von der Sonne verbrannt, aber von äußerst schönen Formen. Am Fuß der= selben. längs des Meeres zieht sich ein grüner Streif von bebautem Land mit Weinbergen, Oliven, Maulbeerbäumen und dunklen Chpreffen bin. Die Dörfer und Säufer find von Stein mit flachem Dach erbant. Am Ende der Bucht zeigt sich nun Smyrna, welches amphitheatralisch an den hinterliegenden Bergen emporfteigt. Unten am Meere hinter ben Schiffen erkennt man zuerst eine große Kaserne, eine Batterie, ein schönes Karawan= seraj mit vielen Ruppeln, mehreren Moscheen und links die Frankenstadt mit steinernen Gebäuden. In zweiter Region zeigt sich die eigentlich türkische Stadt. Wenn eine Handvoll kleiner rother Häuser, einige Moscheen und Fontanen vom Himmel auf die Erde herabsielen, so könnte der Bauplan nicht bunter ausfallen als der dieser Stadt. Man erstaunt, daß man noch Wege und Juffteige durch die Hänsermasse findet. Soch über das Ganze ragt das alte Schloß oder die Jestung von Smyrna, welche, in der fernsten Vorzeit erbaut, von den Genuesern mit Thürmen versehen ist und welche die Türken jetzt verfallen lassen. Einige Trümmer auf bemselben Hügel werden die Schule des Homer genannt.\*) Dahinter erheben sich die blauen Berge Kleinasiens.

Da die Hitze hier sehr groß ist, so eilte ich, mich ganz auf smyrniotische Art zu kleiden, d. h. in einen weißen Strohhut, weißleinene Jacke und Pantalons, Schnhe und Strümpfe. Die Leute sind hier so gescheit, diesen Anzug während des Sommers selbst in Gesellschaften nicht zu ändern. Wenn ich Dir aber in 72 meinem leichten Kostüm auf einem Eselpaßgänger, mit dem Halfterstrick in der einen und dem Sonnenschirm in der anderen Hand begegnen könnte, würdest Du mich wohl kaum erkennen.

Um 3. Angust, am Geburtstag unseres Königs, machte ich

<sup>\*)</sup> Dies muß auf einem Migverständniß beruhen: in dem Flußthal füblich der Burg wird "die Grotte Homers" gezeigt; "die Schule Homers" heißt ein Plat auf Chios.

einen sehr interessanten Ritt auf auten muthigen Bferden in das Junere des Landes. Wir erreichten zuerst und noch in der Morgenfühle das Dorf Kufludscha am Abhang eines Berges. von wo man eine unbeschreiblich schöne Aussicht hat. Links die Stadt und die Festung Smyrna, der Hafen und das Meer bis zum Felsvorgebirge Karaburun, rechts eins der schönften und bebautesten Thäler, die es giebt. Da die breite Thalsohle voll= fommen eben zwischen den hohen schroffen Bergen liegt, so zeich= nen sich die vielen wagerechten Linien von dunkelgrimen Ruß= bäumen und grauen Olivenreihen zwischen hellgrünen Feldern und Weingärten überaus schön gegen die gezackten Konturen ber braunen Gebirge ab. Die Begetation ist hier überaus reich, Die Orangen und Citronen bilden große Stämme, doch hatten sie im letzten strengen Winter sehr gelitten. Ich fand hier die Aloe in Blüthe, deren Stengel wenigstens 20 Kuß hoch und armbick ist. Besonders aber gedeiht der Granatbanm; das Dörfchen Narlytöi, welches seinen Namen von ihm hat, liegt in einem förmlichen Walde von Granatbäumen; das überaus frische Grün, die dunkelrothen großen Blüthen und die Ungahl von Aepfeln, welche die Zweige herabbogen, überraschten mich fehr. Große Melonen, egbare Kürbisse und riesenhafte Rohr= pflanzen umgaben die Ufer der Bäche; Maulbeeren und Wein= trauben von vortrefflichem Geschmack giebt es so viele, daß Jeder, ohne zu fragen, davon nimmt, was ihm gefällt. Die Cypressen erreichen eine erstaunliche Sohe und Mächtigfeit; der Delbaum aber, unserer Beide ähnlich, mit seltsam geflochtenen knorrigen Stämmen und blaggrünem Laub, Blüthen und Früchten verleiht erst der Gegend ihren eigenthümlichen Charafter. Die von 73 Saft überfüllte Wassermelone wuchert als Unkraut in diesem heißen, durstigen Lande und bildet ein wahres Labsal, wo man oft keinen Trunk Wasser haben kann. Die Ortschaften sind in= dessen äußerst selten, und es fehlt dem Bilde daher an Leben; nur wenige steinige Pfade ziehen sich durch die Ebene und an

den Bergen hinauf, und durch die tiefe Einsamkeit hört man nur das Geläute der schwerbeladenen Kameele, die in langen Reihen eins hinter dem anderen wandeln, mit schwankendem langsamen Schritt ihrem Führer folgend, der auf einem kleinen Esel an der Spike reitet.

In dem Dorfe Bunarbaschi, d. h. Quellenhaupt, fand ich unter einer mächtigen Platane an einem kleinen Wasserbehälter eine solche Karawane in Ruhe. Die Kameele schliefen auf den Anieen liegend, die Perser mit ihren weißen Turbanen und schwarzen Bärten labten sich aus dem frischen Quell und aßen Gurken, Oliven und Rafe. Weiter aber im Thal fanden wir bei einer turkomanischen Nomadenhorde gastliche Aufnahme; man bot uns Käse und Gier an und war sehr betrübt, daß wir nicht Wir kehrten nun nach Burnabad, dem verweisen wollten. Sommeraufenthalt ber Franken, zurück, wo unser Konsul uns ein vortreffliches Diner gab. Gegen Abend ritten wir nach der Stadt zurück. Der Sonnenuntergang ist in dieser Gegend außerordentlich schön, die Dämmerung aber sehr kurz; fast senkrecht gleitet die helle Scheibe an dem gelben, leuchtenden Himmel hinter das Felsgebirge von Karaburun (schwarze Spite) hinab, und dann tritt ein seltsamer Zustand von Blendung der Augen ein, so daß man fast gar nicht fieht. Gine Stunde später er= hebt sich der Imbad\*) oder Landwind, welcher des Nachts oft sehr heftig weht; des Tages sendet die See frische, kühle Luft. Das Meerleuchten ist hier eine gewöhnliche Erscheinung; helle Funken klebten an den Rudern und wirbelten an dem Steuer, als ich an Bord zurückfehrte. Ganz eigen ift es, wenn man beim Meerleuchten sich badet; man ist wie in Licht und Feuer 74 eingewickelt.

Nach achttägigem Aufenthalt lichteten wir die Anker, um zurückzureisen. Die Abentener, welche wir auf der Heimfahrt erlebt, werden Dir einen Begriff von der türkischen Nautik geben.

<sup>\*)</sup> Jmbat von 'Eußátys.

Raum waren wir eine Stunde von bem Hafen entfernt, als wir Abends 7 Uhr wieder einmal strandeten. Wir warfen die Anker hinter bem Schiffe aus und arbeiteten, um loszukommen, aber umsonst. Es mußte das Wasser aus bem Ressel gelassen werden, wodurch das Schiff sehr erleichtert wird, und bald nach Mitternacht wurden wir wieder flott. Run mußten die Anker gefischt, der Ressel gefüllt und der Herd geheizt werden. Wegen Morgen war Alles so weit fertig und die Maschine sollte in Gang gefett werden. Ich muß hier bemerken, daß ein Dampf= teffel, ber mit Meereswaffer gespeist wird, wegen der bei jeder Fahrt sich ansetzenden Salzkruste in der Regel nur vier bis fünf Jahre Dauer gewährt: der unfrige war aber bereits nenn Jahre alt, und die sublime Pforte hatte trot der Borftelling bes Kapitäns in ihrer Weisheit beschlossen, daß er noch ein paar Jahre halten muffe. Der Reffel dachte darüber anders; schon auf der Hinreise hatte er zwei Löcher bekommen; Jedermann versprach sich wenig Gutes und war auf seiner Hut. Als wir uns nun eben in Bewegung setzen sollten, platte ber Reffel; man hatte demfelben auf seine alten Tage nie mehr als höchstens die Hälfte des Drucks zugemuthet, auf welchen er ursprünglich berechnet gewesen, die Explosion war daher lange nicht so groß, als ich erwartete. Ohnehin war der Sprung auf der unteren Seite, das Feuer erlosch sogleich und in einem Augenblick war der Raum, in welchem die Maschine arbeitete, mit Dampf und fiebendem Baffer angefüllt. Die Lente sprangen auf bas Geftell der Maschine, und zum sehr großen Glück kam kein Mensch dabei zu Schaden, als der Kapitän, welchem die Fiiße verbrüht murben.

Wir kehrten nach Smyrna zurück, und ich schiffte mich auf ein österreichisches Dampsschiff ein, welches denselben Abend noch abging. Als wir an den Dardanellen vorüberfuhren, erblickten wir statt des Städtchens Tschanak-Kalessi nur eine weite rauchende Brandstätte. Das Feuer hatte am Tage vorher mehrere Hundert

Häuser, die Wohnung der Konsuln, selbst die Kasernen und die Batterie Pascha Tabiassi<sup>84</sup>) verzehrt. Ein Glück, daß die dicken Mauern des Sultanishissar widerstanden hatten, in welchem die Pulvervorräthe angehäuft waren.

#### 17.

## Der thrakische Chersones.

Bujuktere, den 5. September 1836.85)

Deit ich Dir das letztemal geschrieben, bin ich zum drittensmal in den Dardanellen gewesen. Der große Braud hatte eine geräumige Esplanade rings um das Fort von Sultanishisfar gebildet, welche für die Vertheidigung so vortheilhaft werden konnte, daß man dem Pascha die Ehre anthat, ihm die Fenerssbrunst zuzuschreiben, und an meinem Antheil an diesem Geschäft nicht zweiselte.

Der Aufenthalt hier in Bujukbere, wo ich mich jetzt einsgerichtet, ist sehr augenehm; der beständige Nordwind erhält die Temperatur niedrig, und es ist kaum wärmer als in Berlin, 86) dabei fortwährend schönes Wetter und blauer Himmel. Seit drei oder vier Monaten hat es nicht geregnet, und in Pera fängt der Wassermangel an, sehr sühlbar zu werden. Das gute Trinkwasser ist dort halb so thener wie der schlechte Wein. Um Konstantinopel ist Alles verdorrt, nur hier am Bosporus bewirkt die seuchte Seelust des Schwarzen Meeres, daß die Bäume und der Zwerglorbeer, welcher die Bergwände bekränzt, noch immer mit frischem Grün prangen.

In einer Schaluppe machen wir oft Ausflüge, welche uns bald ins Marmara-, bald ins Schwarze Meer führen. Aber 76 anch zu Pferde sind die Promenaden sehr unterhaltend. Die gerade Straße von Pera hierher führt über die Höhe und zieht zwei Meilen weit durch eine fortwährende Einöde. Der Weg

am Ufer des Bosporus dagegen ift länger und beschwerlich wegen des Steinpflasters, aber sehr unterhaltend. Diese ganze, drei Meilen weite Strecke bilbet eine einzige fortlaufende Stadt aus Wohnungen und Lufthäusern, Kiosfen, Moscheen, Springbrunnen, Bädern und Kaffeehäufern. Die Gärten fteigen auf Terraffen empor, und die mächtigen Cypreffenhaine der Be= gräbnigplätze frönen die Gipfel. Wenn man längs ber Ufer einen Quai aufgeführt hätte, fo würde diefer gewiß ber schönfte Spaziergang 87) in der Welt sein. Die Reichen und Mächtigen haben aber ihre Häuser und Gärten dicht an und über dem Meere felbft haben wollen, und die schlecht gepflafterte Strage zieht sich oft durch elende Hütten, durch Thorwege und zwischen hohen Mattern hin. Indessen sind die kleinen winkligen Gassen bem Klima fehr angemeffen; in breiten geraden Straffen würde man die Strahlen der Sonne nicht aushalten können, so aber stoßen die vorspringenden Dächer fast aneinander, und der Zwischenraum ist mit einigen Stangen verbunden, über welche die Weinrebe ihr grünes durchsichtiges Dach wölbt und von benen zahllose 88) Trauben herabhängen. Oft nimmt der Weg plötzlich eine Wendung, Du stehst vor einer Moschee, neben einem Springbrunnen und unter mächtigen Platanen am flaren plätschernden Strom des Bosporus; 89) Knaben in weißen oder blauen Kleidern 90) und farbigen Turbanen springen herbei, das Pferd zu halten; der Kaffeewirth hält schon die lange Pfeife bereit und gießt den unausbleiblichen Kaffee in die kleine Taffe, schiebt einen niedrigen Rohrsessel<sup>91</sup>) auf die Terrasse seines Hauses, und ein Schwarm von Kaitführern streitet sich um ben Vorzug, Dich für einige Para zwischen den paradiesischen Ufern zweier Welttheile hinzuführen.

177 Und zehn Minnten von dieser Scene des Lebens und des Neberflusses kannst Du in eine weite menschenleere Einöde treten. Du darfst nur auf die nächste Höhe hinaufsteigen, so liegt der thrakische Chersones, ein Hügelland, vor Dir, auf welchem Du

fein Dorf, keinen Baum, kaum einen Weinberg, sondern nur einen steinigen Saumweg erblickft. Der Fluch einer schlechten, habgierigen Berwaltung ruht auf diesen Fluren. In dem Maße, wie man sich bem Schwarzen Meere nähert, zeigen sich die Hügel mehr und mehr mit Sträuchern bedeckt. Bald kommt man in einen Wald von Ahorn= und Kastanienbäumen, 92) wo tiefe Stille herrscht; da findet man mächtige Stämme liegen, die der Sturm hingestreckt, und die, von Ephen überdeckt, aufs Neue begrünt sind; der wilde Wein steigt bis an die Gipfel der Bäume empor, an welche nie eine Axt gelegt werden darf, denn an diesem Walde setzen die Wolfen das Trinkwasser für Konstantinopel ab. Rosen= und Brombeersträucher beschränken den Wanderer auf einen schmalen Pfad in den Thälern; nur hin und wieder streift ein Schakal durch die Busche, oder ein Abler oder Mohammeds= vogel stürzt erschrocken und frächzend von seinem Lager empor. Plötzlich öffnen sich die Zweige, und Du stehst vor einem riesen= haften Gemäuer, einem Palast ohne Fenfter und Thüren, aber mit seltsamen Thürmen, Zinnen und Spitzen, ganz mit Marmor bekleidet. Die Flügel jener Waldschlösser lehnen sich an die Thalwände, und wenn Du diese bis zum obersten Rand des Gemäuers auf breiten Marmorstusen ersteigst, so erblickst Du jenseits den klaren Spiegel eines künstlichen Sees, der zwischen den bewaldeten Höhen durch den mächtigen Steinwall zurück= gehalten wird. Es ist eins der großen Reservoirs, welche eine halbe Million Menschen in einer Entsernung von vier bis fünf Meilen 93) mit frischem Wasser versehen. Hier fangen die Wasserleitungen an, welche auf ihrem Zuge die Thäler auf mächtigen Bogen überschreiten, die seit Balens', Justinians, Severus' und Suleimans des Großen Zeiten noch heute un= 78 erschüttert dastehen.94)

Das Neueste aus Konstantinopel ist, daß Achmet, der Kapudan-Pascha, welcher bisher Muschir der Garden war, eine Brücke über den Hafen hat bauen lassen, die erste, welche seit

bem strengen Winter zu Kaiser Theodosius' Zeiten Galata mit Konstantinopel vereinte.\*) Sie ist 637 Schritte lang, 25 Schritte breit, und ein ganzer Wald ber schönften Mastbanme ist barin versenkt. Man konnte nun vom Palaft des Großherrn zu Beschicktasch bis über die Brücke fahren, aber von dort ging es nicht weiter, und Mehmed Chosref=Bascha befahl mir. die zwedmäßigste Richtung einer Straße zu ermitteln, welche von ber Brüde nach bem Serasfierat in ben fahrbaren Diwan jolu führen sollte. Die Aufgabe war leicht, denn Läden, Garten= mauern, Häuser und Cafés, welche im Wege standen, wurden ohne Weiteres niedergeriffen, und Sultan Mahmud war der Erste, welcher vorgestern in einem Wagen von Salata nach ber Moschee Bajasids fuhr. Die Briicke wurde vorher mit einer religiösen Weihe eröffnet; der Padischah vollzog den Kurban oder das Opfer, indem er das Messer berührte, mit welchem dreizehn Widder an der Landschwelle der Brücke geschlachtet wurden. Dem Rapudan-Pascha schenfte er einen prachtvollen Säbel mit Brissanten.

Für die Bewohner von Konstantinopel und Pera (mit Aus= nahme der Kaiktschi oder Ruderer) ist diese Brücke ein wahres Geschenk.

Der Großherr hat eine Liebhaberei für Bauten. Er hat zu Tschiragan am Bosporus einen neuen Palast bauen lassen, welcher wirklich einen schönen Eindruck in der reizenden Umgebung macht, wo er sich befindet, obschon er weder im europäischen noch im asiatischen Stil gehalten ist; eine Reihe schöner Säulen trägt das obere Stockwerk, und breite Marmorstusen führen bis an die klare Fluth des Bosporus hinab; der Rest 79 des Gebäudes ist aber von Holz, und nur das slache Dach, von wo man eine köstliche Aussicht hat, ist wieder mit Marmorplatten

<sup>\*)</sup> Es ist die hintere, im Golbenen Horn gelegene Brücke; die vordere wichtigere, von hölzernen Pontons getragene Brücke wurde erst 1845 von der Sultaninmutter erbaut (etwa 450 m lang) und neuerdings durch eine auf eisernen Stügen ruhende abgelöst.

belegt, welche eine enorme Last für den Bau sein müssen. Bessonders schön ist der große Saal im Harem, welcher durch zwei Stockwerke reicht und sein Licht von oben erhält; zu beiden Seiten befinden sich die Gemächer der Frauen. Auch der ovale Diwan oder Nathssaal ist prachtvoll.

Der Großherr hatte befohlen, daß ich mir das Palais anssehen solle, und wollte von mir wissen, wo man an diesem Gebäude einen Thurm bauen könne; ich erklärte erstlich, daß ich von dieser Sache durchaus nichts verstände, zweitens, daß mir schiene, man solle gar keinen Thurm bauen, weil er zu dem Uebrigen nicht passen würde. — Auch die neue Marineschule habe ich auf Besehl des Großherrn besuchen müssen.

18.

# Der Boghas oder der nördliche Theil des Bosporns.

Bujuktere, den 20. September 1836.

Ich habe Dir schon früher von der Schönheit des südlichen Theils des Bosporns geschrieben. Er bildet eine breite prachtsvolle Straße mitten durch eine drei Meilen lange Stadt, deren eine Hälfte in Europa, die andere in Usien liegt. Auch der nördliche Theil ist schön; aber er ist es in einer ganz anderen Art. Statt des reichen Anbans, des lebhaften Gewühls zeigt er eine wilde, einsame Natur, und das Geräusch der Hauptstadt verhallt an den öden Bergen, welche die Meerenge einschließen. Ueber die beiden Kawak reichen die Dorsschaften nicht hinaus, nur einzelne Fischerwohnungen kleben an den Felsklüften, und gewaltige Batterien und Schlösser bewachen mit 400 Feuerschlünden dieses nördliche Thor von Stambul.

Zwischen Therapia und Bujukbere erhebt sich in einer kleinen so Schlucht eine Gruppe köstlicher Bäume. Sine silberne Quelle Tprudelt unter ihrem Schatten, und ein kleines Kaffeehaus, aus dessen Dach mächtige Stämme hervorwachsen, enthält die unentsbehrlichen Pfeisen, die kleinen Tassen, niedrigen Rohrschemel und Bastmatten, auf welche man sich gemächlich hinstreckt. Bon dort blickt man zwischen steilen Felswänden gerade hinaus in den nur anderthalb Meilen entsernten pontus inhospitalis, der doch ein so lachendes, einladendes Ansehen hat. Den ganzen Sommer hindurch erhebt sich gegen Mittag der Scewind, und je heißer die Sonnengluth draußen, je kühler rauscht es hier durch die Zweige, je lieblicher sprudelt der Quell. Der Ort heißt Kiretsch burun, die Kalkspitze: er ist vor allen mein Lieblingsplätzchen, zu welchem ich zu Wasser im bequemen Kaik, oder zu Pferde über die Berge, oder zu Fuß auf einem schmalen, vom Meere bespülten Pfade längs der steilen Bergwand wallsahrte. Dort habe ich manches Stündchen verträumt.

Wohin Dn Deinen Blick richtest, fällt er auf klassische Gegenstände. An diesen Gestaden pflückte Medea ihre Zaubersträuter; <sup>95</sup>) in jenem weiten Thal, an dessen oberem Ende eine türkische Wasserleitung schimmert, lagen die Nitter des ersten Kreuzzuges, und eine Gruppe von neun riesenhaften Stämmen trägt noch heute den Namen: die Platanen Gottsrieds von Bouillou.\*) <sup>96</sup>) Sie scheinen die Wildschößlinge eines jetzt versschwundenen Hauptstammes zu sein und stehen in engem Kreise dicht zusammen, von unübertrossener Schönheit und Größe. Nechts, wo sich auf den asiatischen Höhen noch einige Baumsgruppen erhalten haben, war die Waldherrschaft des Amykus;\*\*) <sup>97</sup>) links an der schrossen europäischen Felswand hauste der von den Harpvien gequälte Phineus. Jetzt liegt dort eine einsame

<sup>\*)</sup> Auf einer Wiese beim Beginn des schönen Thales von Böjükdere; doch sind es nur sieben Platanen, danach türkisch jedi kardasch, die sieben Brüder.

<sup>\*\*)</sup> Amyfus, ein mythijcher König, der die Argonauten von der Quelle seines Landes abhalten wollte, welches die Alten an der asiatischen Küste stäblich von Bujukdere, beim jezigen türkischen Dorse Beikos suchten, während sie den Phineus an den Ausgang des Bosporus ins Schwarze Meer setzen.

Fischerhütte, Mavromolo genannt. Am Fuß der schwarzen Berge strecken sich die weißen Mauern der Batterie in die tief= blaue Fluth. Dort waren die berühmten Altäre des Jupiter Urius, bessen Name sich in dem türkischen Joros Ralessi erhalten 81 hat. Auf den Höhen zu beiden Seiten ragen die Trümmer zweier gennesischer Kastelle.\*) Sie standen durch lange Mauern mit den Ufern des Bosporus und den dortigen Batterien in Berbindung, denn das mächtige Handelsvolk legte dem byzan= tinischen Reich seine Fesseln auf, bis es mit Byzanz zugleich von den Türken verschlungen wurde.\*\*) Das Schloß auf der europäischen Seite ist beinahe schon verschwunden, aber das asiatische ragt noch mit hohen Thürmen, Mauern und Zinnen, zwischen denen eine köstliche Begetation von Feigen= und Lorbeer= bäumen sich hervordrängt. Ungeheuere Epheustämme steigen empor und scheinen mit tausend Armen das alte Gemäuer zusammenhalten zu wollen. Es ift sonderbar, daß die Fabel sich nicht auch einer eigenthümlichen Lokalität bemächtigt hat, welche die Türken Top=Tasch, den Kanonenfels, nennen. nördlich von dem Schloß Karybdiche bildet das ichwarze Westein eine Kluft, die sich rudwärts trichterförmig zu einer Röhre ge= staltet, welche am Ende eine Deffnung nach oben hat. Bei hoher See wälzen sich die Wogen in diesen Spalt hinein; sie schießen mit Ungestüm in den stets schmaler werdenden Ramm vorwärts und spritzen mit lautem Getöse in einer wohl 20 Jus hohen Dampffäule aus der engen Deffnung hervor. Was hätten die Argonauten nicht von einer solchen Dertlichkeit erzählen Ihre schwimmenden Felsen, die Ananäen (türkisch fönnen? Draekje taschi), liegen dicht vor dem europäischen Leuchtthurm an der Mündung des Bosporus und tragen eine kleine Marmor= fäule, welche dem Pompejus geweiht sein soll.\*\*\*) Ich bin

<sup>\*)</sup> Es ist das das asiatische jener zwei oben (S. 44) erwähnten "genuesischen" Kastelle.

<sup>\*\*)</sup> Doch fiehe gu G. 44.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine durch nichts begründete Annahme.



Rumeli Kavak

ger, am 28. November 1835 v. Helmuth von Molke.



mehrmals nach starken Nordoststürmen ausdrücklich nach Kumelischener geritten, um die gewaltigen Wogen sich gegen diese schwarzen Klippen brechen zu sehen. Gegenüber dicht neben dem asiatischen Thurm oder Anadolischener stürzt eine prächtige Basaltwand senkrecht zum Meere ab und bildet eine schöne Grotte, in welche die Wogen hineinspülen. Zenseit dieser Pylen erhebt sich der Euxin wie eine hohe dunkelblaue Wand. Der Blick sehrt zurück, um die Sinzelheiten des schönen Prospekts zu mustern, den mächtigen Schiffen mit ihren blendenden Baumwollensegeln zu folgen oder die Dampsschiffe zu bewundern, welche stolz und unabhängig von Wind und Strömung zwischen den hohen Felswähren durchbrausen, die von dem Schlag ihrer Schauseln wiederhallen. — Das Alles siehst und hörst Du von meinem kleinen Rohrschemel unter der breiten schattigen Platane.

Der Bosporus ist von hoher militärischer Wichtigkeit für Ronftantinopel. Der Nordwind, welcher den ganzen Sommer hindurch weht, und die Strömung, welche konstant aus dem Schwarzen in das Marmarameer geht, begünstigt im Vergleich mit den Dardanellen ungemein das Eindringen einer feindlichen Flotte in die Gewässer der Hauptstadt. Dagegen ist aber der gewundene Lauf und die geringere Breite des Bosporus wohl in Unichlag zu bringen, beffen Ulfer an ber fcmalften Stelle nur halb fo weit auseinander stehen als die der Dardauellen an dem engsten Bag. Die beiden Leuchtthürme und ihre Batterien sind 4166 Schritt entfernt, bei Telli Tabia verengt sich die Straße aber schon auf 1497 Schritt und zwischen ben Hiffaren sogar auf 958 Schritt.\*) Das Bassin zwischen Rumeli-Kawak und Madschiar=Kalessi ist von vier Batterien mit mehr als 250 Geschützen bestrichen, deren Schüffe von einem Ufer auf das andere reichen und jedes Schiff zugleich der Länge nach und von der Seite fassen. Die Gewalt der Glemente wird eine Flotte ohne Zweifel hindurchführen, aber in welchem Zuftande

<sup>\*)</sup> Jest auf 550 m gleich etwa 730 Schritt angegeben.

sie vor Konstantinopel ankomint, ist aus dem Gesagten zu er= messen.

Wie bei den Dardanellen wird der Angreifer wahrscheinlich auch hier versuchen müssen, sich durch einen lleberfall von der Landseite der gefährlichsten Batterien zu bemeistern. Die Ausschiffung der dazu erforderlichen Streitkräfte hat indeß ihre große Schwierigkeit; sie müßte sowohl in Asien als in Europa erfolgen, denn die Batterien jeder der beiden Küsten einzeln genommen rei= 83 den aus, die Durchfahrt einer Flotte äußerst miglich zu machen. Riwa und Kilia, \*) die zunächst gelegenen Buchten, welche sich für diesen Zweck eignen, sind durch Forts gesichert; die entfernteren Punkte der felsigen Riiste sind an sich ichwierig, und der Anmarsch durch ein unwegsames Waldgebirge dann um so weiter. Dabei kommt endlich ganz besonders die unmittelbare Nähe einer Stadt wie Konstantinopel in Betracht, welche doch immer eine starke Be= satung haben wird; und endlich sind die Batterien zwar meist dominirt, aber eben die wichtigeren auch gegen die Landseite leicht in haltbaren Stand zu setzen.

Schon jetzt entsprechen dieser Anforderung vollkommen die beiden Hisfare. Zwar sind sie gegenwärtig nicht armirt; wenn aber eine gewaltsame Durchsahrt durch den Bosporus zu erwarten steht, müßten sie durchaus zur Vertheidigung benutzt werden. Sie liegen an den schmalsten Stellen der Meerenge, und innerhalb der Mauern von Rumeli-Hisfar würde man die hochliegenden Batterien etabliren können, welche die neuere Erfahrung für Küstenwertheidigung fordert. Die gewaltige Stärke der Thürme und Mauern würde selbst dem Belagerungsgeschütze lange widersstehen, und ihre Höhe sichert gegen Leiterersteigung oder gewaltsamen Nebersall.

Die Hissare wurden ursprünglich von den griechischen Kaisern erbaut, aber später wieder zerstört. 98) Die Genneser über= nahmen dann die Vertheidigung des Vosporus weiter oben; als

<sup>\*)</sup> Beide ichon außen am Schwarzen Meere.

aber die Türken die Hauptstadt bedrängten, setzten diese sich auf den Trümmern der griechischen Schlösser sest, und zwar mit der rohen Tüchtigkeit, die ihnen damals eigen war. Indem sie Kirchen und Altäre dazu verwendeten und Säulen und Denksmäler einmauerten, brachten 3000 tägliche Arbeiter, unter Aufsicht Mohammeds II. selbst, das Werk in knrzer Frist (in drei Monaten) zu Stande, welches heute noch unversehrt,\*) aber auch unbenutzt dasteht. Sine Zeit sang war Rumelishissar der Kerker für die gefangenen Rhodiser Ritter, unter Mahmud II. wurden mehrere tausend Janitscharen hier enthauptet, und gegenswärtig umschließen die gewaltigen Mauern nur die Bretterswohnungen einiger türkischen Familien.

19.

### Die Bastonnade.

Bujukbere, den 27. September 1836. \*\*) 99)

Ich bin diesen Augenblick sehr beschäftigt mit einer Arbeit, die mir zugleich viel Bergnügen macht, nämlich mit der Ausenahme des Terrains zu beiden Seiten des Bosporus;\*\*\*) es giebt dabei viele Berge zu erklettern, aber die Mühe wird durch die wunderschönen Aussichten belohnt, auch ist es wohl das erstemal,

<sup>\*)</sup> Bon Anadoli hiffar find nur noch einige Thurme übrig.

<sup>\*\*)</sup> Das Datum dieses Briefes ist willfürlich; die gleichen Thatsachen und fast mit den gleichen Worten meldet ein Brief an die Mutter vom 20. Ottober 1836 (Schriften IV, 98), und in einem Alftenstüft im Kriegsarchiv des Generalstades (VI, D, 4) ist bemerkt: "Die Ausnahme des nördsichen Theils des Bosporus wurde den 1. Ottober 1836 ausgesangen, und die vorgerückte Jahreszeit sowohl, als andere Verhältnisse zwangen, die Arbeit so sehr wie möglich zu beschlennigen." Einige Höhen aus dem Werte des Grasen Andrewssiesen nach der Ganthierschen Seekarte. Die fast vollendete Aufnahme beschreibt der Brief an die Mutter vom 6. Februar 1837 (Schriften IV, 104).

<sup>\*\*\*)</sup> Erschienen als: Karte des nördlichen besestigten Theiles des Bosporus von den Hissau den Lenchtkürmen am Schwarzen Meer im Anstrage S. H. Sultan Mahmuds II. mit dem Mestisch in ½5000 ausgenommen 1836 bis 1837 durch Freiherrn v. Moltke, Hauptmann im Königl. Preußischen Generalstabe. Berlin, Verlag von Simon Schropp u. Co. 4 Blätter. Bergl. auch hinten Ann. 135. Der untere südliche Theil des Bosporus erschien vereinigt mit dem Plan von Konstantinopel, siehe unten zu S. 117.

daß ein Franke seinen Meßtisch in den Hösen des Serajs aufstellt. Wir haben einen herrlichen Herbst, und die seuchte Seesluft hält alle Bäume und Pflanzen grün, obwohl es seit vier Monaten nicht geregnet hat. Frühmorgens stehe ich auf und lasse mich gleich ins Meer hinab gleiten; 100) nach dem köstlichen Bade trinke ich meinen Kaffee und trete mein Tagewerk an, entweder in einer Schaluppe mit Segeln oder im schnellen Rudersfahrzeuge oder landwärts zu Pferde. Die tägliche Arbeit dauert 9 bis 10 Stunden, und Abends sinde ich mein Diner vortresselich. 101) Ich habe eine offene Ordre in türtischer Sprache, welche mich ermächtigt, in alle Festungen und Batterien einzutreten und so viel Soldaten, wie ich will, zur Begleitung mitzunehmen. 102)

Heute habe ich zum erstenmal an der Pforte des Seraskiers die Bastonnade austheilen sehen. Es waren sünf Griechen, die jeder mit 500 Hieben, in Summa 2500 Streichen auf die Fußsohle bedacht werden sollten. Ein Kawas oder Polizeisofsiant kniete dem Inkulpaten auf der Brust und hielt ihm die Hände, zwei trugen eine Stange auf den Schultern, an welche die Füße gebunden werden, und zwei andere führten die Stöcke. Aus besonderer Aufmerksamkeit für mich erbot der 85 Pascha sich, 200 Stück pro Kopf, oder vielmehr pro Fußsohle, herabzulassen. Ich sand den Rest noch recht beträchtlich und schlug ihm 25 Hiebe vor, worauf er sich dann auf 50 herabshandeln ließ. Diese Huld wurde den Patienten mit der besons deren Bemerkung insinnirt, daß es dem preußischen Bensadeh (wörtlich Fürstensohn) zu Gefallen geschähe.

20.

## Die Wasserleitungen von Konstantinopel.

Bujukdere, den 20. Oktober 1836.

Gerade so wie bei uns ein Weinschmecker das Gewächs und den Jahrgang herauskostet, so schmeckt Dir ein Türke, ob

ein Trunk Wasser von dieser oder jener besonders geschätzten Quelle kommt, ob er in Tschamlidja, der Fichtenquelle, auf Bulgurlu in Asien oder aus Kestenes-suj (Restane suju), dem Kastanienborn bei Bujukdere, oder aus der Sultanquelle in Benkos geschöpst ist. Die Eigenschaft, welche wir obenan setzen, daß das Wasser klar und durchsichtig sei, kommt bei dem Türken gar nicht in Anschlag, und das berühmte Wasser des Euphrat ist so trübe wie das des geseierten Nil, obgleich der Prophet selbst es sür das beste Wasser der Welt erklärt, nächst dem heiligen Born Semsen zu Mekka, welcher unter Hagars Füßen emporspraug, um ihren verschmachtenden Sohn zu tränken. Am schlechtesten aber, ja sogar ungesund und fast ungenießbar scheint ihm alles Brunnenwasser.

Konstautinopel ist auf einer selsigen, vom Weer umspülten Höhe erbaut; die Brunnen, welche man dort gegraben, geben sämmtlich nur wenig und bitteren Zusluß. Das Trinswasser für mehr als eine halbe Million Menschen, die nichts als Wasser trinken, der ungeheuere Bedarf für die vielen Bäder, sür die Moscheen und für die fünf täglichen Waschungen, welche die Religion jedem Muselman vorschreibt, mußte daher von außershalb herbeigesührt werden.

Man benutzte für diesen Zweck das drei Meilen nördlich gelegene Waldgebirge von Belgrad, an welches die Wolken im Winter und Frühjahr eine ungeheuere Wassermenge in Gestalt von Schnee und Regen absetzen. Ties Wasser wird in große künstliche Behälter gesammelt, indem man eine starke Mauer quer durch ein Thal sührt und so hinter derselben eine Anstaumg bewirkt. Ein solches Neservoir heißt "Bend", ein persisches Wort, das sich eigentlich auf die Mauer oder das Wehr bezieht und gleichbedeutend ist mit dem deutschen "Band".

Die Bedingungen, um einen Bend aulegen zu können, sind, daß die Thalwände hoch genug seien, damit man viel Wasser=tiese und wenig Verdampfungsfläche erlange, daß sie einigermaßen

steil und nahe aneinander treten, damit die Mauer nicht zu lang und kostbar werde, daß dicht hinter derselben die Thalsohle wenig Gefälle habe, damit die Anstanung weit hinauf reiche, daß endlich das obere Thal viele und weite Verzweigungen besitze, folglich starken Zufluß gewähre, und im Allgemeinen hoch genug liege, damit das Wasser mit starken Gefälle absließen könne.

Die Mauern, welche eine so bedeutende Wassermasse zurückschalten sollen, sind 80, selbst 120 Schritt lang, 30 bis 40 Fuß hoch und 25 bis 30 Fuß dick, sie sind aus Quadern erbaut, im Innern mit Kalk und rohen Steinen ausgefüllt und äußerlich oft mit Marmor bekleidet, mit Inschriften und Kiosken geschmickt.

Wenn im Frühjahr der Bend gefüllt ift, so findet das noch ferner zuströmende Wasser seinen Abfluß durch eine Deffnung im oberen Theil des Wehrs und wird mittelst gemauerter Rinnen in den natürlichen Thalweg geleitet. Unten in der Mitte der Mauer hingegen befindet sich ein Portal oder Ge= wölbe, der "Taksim"\*) oder die Vertheilung genannt, wo durch eine bestimmte Zahl von 11/2 Zoll weiten Röhren (Luleh ober Maß) dasjenige Quantum Wasser aus dem Teich eintritt, mit 87 welchem die Leitung stetig gespeist werden soll. Die Rahl der Luleh hängt natürlich von der Größe des überhaupt vorhandenen Wasserschatzes ab, welcher 8 bis 9 Monate vorhalten soll, wobei noch zu bemerken, daß des Frühjahrs bei gefülltem Bend in derselben gegebenen Zeit mehr Waffer durch daffelbe Enleh fließt als im Herbst bei geringerem Druck der verminderten Wasser= höhe. Aus dem Taksim fließt dann das Wasser in gemauerte überwölbte Rinnen, welche mit einem Mörtel aus gestoßenen Biegelsteinen und Kalf bekleidet sind, längs den Thalwänden hin.

<sup>\*)</sup> Im Text stand bisher irrthümlich "Tackim"; aber der Taksim hat mit dem hier gemeinten Schleusenthor nichts zu thun, und diese "Vertheilungsbehälter" sind keineswegs Bestandtheile des Bend; der von Stambul z. B. liegt dei Egrikapu, der von Pera am oberen Ende der großen Perastraße (siehe auch S. 98), ein anderer bei der Sophiensmosche u. s. w.

Die Leitung muß ftark genng geneigt sein, damit die Flüssigskeit sich schuell fortbewege, sie muß konstant geneigt sein, weil sonst Anhäufungen und Ueberschwemmungen an einzelnen Stellen verursacht würden, und nicht stärker, als daß der etwa 10 Zoll ins Geviert haltende Wasserfaden noch hoch genug an dem Bestimmungsort ankomme, von wo er über alle unteren Theile der Stadt vertheilt werden soll.

Wenn nun eine Leitung auf ihrem Zuge an ein ihre Richtung durchschneidendes Thal gelangte, so kannten die Alten fein anderes Mittel, als den Wasserfaden auf einer Brücke über dies Thal weg nach dem jenseitigen Ufer hinüber zu führen, und dies gab Veranlassung zu den oft riesenhaften Agnädukten, welche man noch heute in Italien, Spanien, Griechenland und in Afien erblickt. Die Araber aber wußten, daß Wasser in kommunizirenden Röhren sich gleich stellt, und gründeten darauf das einfachere, weniger kostspielige Verfahren, den Wasserfaden in einer Blei= röhre den dieffeitigen Thalhang hinab und den jenseitigen wieder hinauf zu führen. Wirklich fam das Wasser drüben an, aber es floß vermöge der Reibung äußerst langsam und lieferte daber in demfelben Zeitraum eine viel geringere Masse. Num lehrte die Erfahrung, daß die Reibung sich ungemein vermindere, wenn man von Entfernung zu Entfernung Deffnungen in der Röhre anbringen konnte. Da wo das Wasser an den Bergwänden im 88 Niveau hinfließt, war das leicht, wo es unter niedrigen Terrain= wellen durchsetzt, wurden diese Luftlöcher brunnenähnliche Trichter, wo aber die Leitung in geschlossenen Röhren oft tief unter dem Niveau und auf Tausende von Schritten durch ein Thal zog, . da konnte man natürlich keine Deffnung anbringen, weil sonst das Wasser an dieser Stelle ausgeflossen wäre. Man machte also das Umgekehrte des Brunnens, man baute steinerne Phra= miden, so hoch, daß ihre Spitzen in das allgemeine Niveau reichten; sie hießen "Suterasi", Wasserwaagen. An diese Pyramide führte man die Röhre hinauf; das Wasser setzte sich

in Gleichgewicht, indem es auf der Spitze der Pyramide in ein kleines Bassin trat, und stieg an der entgegengesetzten Seite der Pyramide aufs Neue in eine Röhre hinab. Es ist klar, daß das Wasser durch das Hinabsteigen nichts an Kraft gewinnen konnte, als was es nachher durch das Aufsteigen wieder verlor, und daß daraus keine Beschleumigung zu erwarten stand. Das Suterasi ist nichts Anderes als eine bis zum Niveau der Wasserleitung emporgehobene Dessnung zur Verminderung der Reibung; daß übrigens die Spitzen der Suterasi den allgemeinen Fall der Leitung, und zwar aus hydraulischen Gründen, in etwas stärkerem Maße theilen, versteht sich von selbst.

Die Nivellirung der ersten Leitung durch ein so durchsschnittenes Terrain, wie das nördlich von Konstantinopel, war gewiß keine leichte Aufgabe und wurde um so schwerer, als man das Wasser in mehrere Bends versammeln mußte, welche unter sich in verschiedenen Niveans lagen. Die Ausführung macht der längst entschwundenen Zeit, in welche sie fällt, alle Ehre.

Die Türken fanden die Aquädukte der Kömer wie die Suterasi der Araber vor;\*) aber sie wendeten bei den von ihnen erbauten Leitungen die eine wie die andere an, und zwar die erstere wohl nur aus Prunksucht.

Die bedeutendste und älteste der Wasserleitungen von Konsstantinopel ist diejenige, welche schon Kaiser Konstantin ansing 89 und welche später Kaiser und Sultane erweiterten. Sie wird aus sünf großen Teichen gespeist, die sich rings um das Dorf Belgrad gruppiren; der größte unter diesen, der "Bujuk-Bend", liegt zunächst unterhalb jenes von Bulgaren bewohnten Orts, deren Voreltern einst als Kriegsgefangene aus Belgrad an der Donau hierher verpslanzt wurden und den Namen ihrer Vatersstadt auf die neue Heimath übertrugen. Jener Bend hat, wenn

<sup>\*)</sup> Man nimmt jest an, daß die Türfen die Bends wie die Suterafi von den Byzantinern entlehnt haben.

er gefüllt ift, eine Länge von mehr als 1000 Schritt, er faßt allein 8 bis 10 Millionen Kubiffuß Wasser und ersetzt seinen Vorrath aus dem Inhalt eines zweiten Reservoirs dicht oberhalb Belgrad. Die Leitung nimmt zuerst von links ber den Abfluß bes nahen "Esti Sultan Mahmud-Bend" auf, welcher fich durch die Höhe seiner Mauer und durch schöne Waldufer auszeichnet; dann empfängt er über einen Aguädukt den Tribut des eine halbe Stunde westlich gelegenen "Bascha-Bend". Die vereinten Wasser überschreiten nun das weite Thal der "füßen Wasser" (des alten Barbyses) auf einem gewaltigen Aquadukt eine Biertelstunde unterhalb Burgas (griechisch Phrgos, Burg), welcher nicht geradeaus geht, sondern einen Winkel bildet, an architektonischer Schönheit aber, wie mir scheint, alle übrigen übertrifft. Jenseits nimmt die Leitung nun ju "Basch-haus" (Hauptteich) ben Bufluß bes in einer einsamen Waldschlucht romantisch gelegenen "Aivat=Bend" auf. Sein Waffer übersetzt das Thal des Barbyses eine halbe Stunde oberhalb Pyrgos auf dem an 1000 Schritt langen, aber sehr unregelmäßig gebauten Solimans= Aquaduft. Außer diesen Hauptzuflussen find unterwegs eine Menge kleiner Quellwasser in die Leitung aufgenommen, welche nunmehr über die flache Höhe nach dem Thale des "Alh=ben= fjoi-fuj" (dem Cydaris der Alten)\*) zieht. Dies Thal überschreitet ein Aguädukt, welcher den Namen Justinians führt; er ift nicht der längste, aber der höchste von allen und so daner= haft erbaut, daß ein Jahrtausend die zwei Ctagen von weiten 90 Bogen nicht erschüttert hat, welche den Wasserfaden in einer Höhe von 90 bis 100 Juß über die Thalsohle fortleiten. nicht schwindlig ift, kann bequem neben ber überwölbten Rinne entlang ichreiten, und es macht einen ergreifenden Gindruck, mitten in dieser menschenleeren und unbebauten Ginöde ein solches Denkmal der Macht und der Menschenliebe einer längst entschwundenen Zeit zu betrachten. Nachdem die Leitung noch

<sup>\*)</sup> Siehe зи G. 44.

über einen sehr bedeutenden Aquädukt bei "Dschebedschikjoi" gesssoffen, windet sie sich, über mehrere kleine Thäler setzend, zwischen den Terrainwellen der jetzt flacheren Gegend durch, geht dicht hinter "Filköpry" (der Elephantenbrücke) und der Vorstadt "Ejub" fort und tritt bei "Egriskapu" (dem Winkelthor) in die Stadt.

Die griechischen Raiser hatten dafür gesorgt, daß Ronstantinopel nie ohne einen bedentenden Vorrath von Wasser inner= halb der Mauern selbst war: für diesen Zweck hatten sie sehr große gemauerte Bassins angelegt, die theils offen, theils unterirdisch und mit Gewölben überdeckt waren, welche auf Hunderten von schönen Granit= und Marmorsäulen ruhen. Diese letzteren Hallen dienen gegenwärtig den Seidenspinnern zu einem fühlen Ausenthalt im Sommer, die offenen Reservoirs (Tschukur-bostan)\*) sind mit Gärten und Häusern angefüllt, und man lebt eigentlich mit Bezug auf ein so unentbehrliches Bedürfniß wie das Waffer aus der Hand in den Mund. Konstantinopel könnte sich keine acht Tage gegen einen Keind vertheidigen, welcher den Waffer= faden an irgend einem Theile seines fünf Meilen langen Laufs Mehmet dem Eroberer und Suleiman dem durchschnitte. Prachtwollen kam es freilich nicht in den Sinn, daß ihre Haupt= stadt je belagert werden könne; heute liegen die Sachen anders. und es ist ein Glück, daß die Reservoirs trotz ihrer anderweitigen Berwendung doch wenigstens noch da sind.

Auch aus dem quellenreichen Hügelland westlich von Konsstantinopel schöpst die ungeheuere Bevölkerung einen Theil ihres Wasserbedarfs durch fürzere, minder mächtige Leitungen. Die bedeutendste von diesen kommt von "Kalfaskjoi", sie durchsetzt die 91 Stadt selbst auf einem gewaltigen Aquädukt und versorgt die höher liegenden Theile derselben, die Fontänen der St. Sophia und des faiserlichen Serais. Dieser Aquädukt (Bosdogan kemeri, Gewölbe des grauen Falken) wird dem Kaiser Lalens zugeschrieben; er ist aus

<sup>\*</sup> Das ist: "niedriger Garten".

Ziegeln und Werkstücken erbaut, zeigt zwei Etagen von Bogen, ist aber sehr baufällig und beschädigt. Einen Theil der oberen Bogen hat man unter dem nichtigen Vorwande niedergerissen, daß sie die von Suleiman dem Prachtvollen erbaute Moschee "Schach Sadeh" versteckten.") Der Aquädukt des Valens bildet einen köstlichen Spaziergang von mehr als 1000 Schritt mitten in der Stadt, hoch über Häusern und Moscheen, über Straßen und Fontänen. Er hat mir bei meiner Aufnahme von Konstantinopel\*\*) die besten Dienste geleistet, und nachdem ich seine beiden Endpunkte genau festgelegt, konnte ich von hier ungestört die Lage von Hunderten von Moscheen und Thürmen bestimmen. Die Stadt liegt wie eine Karte vor dem Blick aussgebreitet, und die Verlegenheit besteht nur in der endlosen Menge von Objekten.

Endlich muß ich noch der großen Wasserleitung erwähnen, welche Pera und Galata, das Arsenal, Kassim-Pascha, kurz alle die Vorstädte auf der nördlichen Seite des Goldenen Horns ernährt. Die Behälter dieser Leitung, der "Balideh" und "Jeni Mahmud=Bend", liegen ebenfalls in dem oben erwähnten Wald= gebirge, unweit Bagtscheh tjoi, dem "Gartendorf". Der Mah= mud=Bend ist von dem jetigen Herrn gebaut; der Wasserfaden überschreitet auf einem langen, aber nicht hohen Aguädukt einen Sattel zwischen den Thälern von Bagtscheh kjoi und Bujukdere und windet sich dann an den Hängen des letzteren Thals bis zum Kulluf oder Wachtposten, wo er mittelst des "Nalyniß= Suterasi" ein schmales Thal durchsetzt. Eine lange Reihe von Suterasi führt das Wasser durch die weite Senkung am "Maßlaf" (einem Kaffeehause an der großen Straße), und die drei 92 Meilen lange Leitung endet endlich an dem schönen "Taksim" von Pera, von wo sie in die vielen Fontanen der Stadt abfließt.

<sup>\*)</sup> Schabfade, Prinzenmoschee, 1543 bis 1548 erbaut.

<sup>\*\*)</sup> Siehe G. 117.

v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

Nun haben aber die Vorstädte nördlich des Goldenen Horns eine solche Ausdehnung gewonnen, daß das Waffer dieser sehr bedeutenden Leitung für den Bedarf nicht mehr ausreicht. große Dürre dieses Jahres (1836) machte den Mangel äußerst empfindlich, und der Großherr befahl mir durch den Serasfier, Vorschläge zur Abhülfe zu machen und den Ort für einen etwa nöthigen neuen Bend aufzusuchen. Eine solche Lokalität fand sich auch: es schien mir aber weit vernünftiger, die Rapazität der bereits vorhandenen kostbaren Behälter zu erweitern, als neue anzulegen. Der Binai Emineh, \*) welcher mich begleitete, machte bei dieser Gelegenheit einen für den Oberaufseher aller kaiser= lichen Bauten nicht übeln Vorschlag: man möge doch, fagte er, die Mauern des Balideh=Bends um etwa vier Arschinen erhöhen, was eine hübsche Wassermasse mehr geben würde. Ich erlaubte mir, dem Effendi zu berechnen, wie dadurch die Mauern ungefähr einem dreimal größeren Druck zu widerstehen haben würden, und gab meinen Vorschlag dahin ab, daß erstlich die in Konstan= tinopel vorhandenen Reservoirs ihre ursprüngliche Bestimmung wieder erhalten, zweitens alle Leitungen gründlich ausgebeffert und endlich die Teiche hinter den Manern tiefer und breiter aus= gegraben werden möchten. Für 1000 Kubikklafter Erde, die man ausgehoben, würde man 1000 Anbikklafter Wasser gewinnen, ohne daß man die Mauern im Mindesten zu verstärken brauche. Aber so etwas Unscheinbares ist nicht im Geschmack der Türken, fie miiffen dem Großberrn etwas zu zeigen haben (bir göstermek schei lasim), ein neuer Kiosf und ein Fest zur Gin= weihung find unentbehrlich. Wahrscheinlich wird der Bau eines neuen Bends beliebt werden, der wohl eine halbe Million Thaler fosten fann.

<sup>\*)</sup> Arabisch: der Baubetraute.

93

21.

#### Die Kaiks.

Bujukbere, den 30. November 1836. 103)

Thr werdet jetzt wohl schon tief im Winter sitzen, während wir hier noch den herrlichsten Herbst genießen; freilich, wenn der Nordwind (Poiras) weht, sieht es zuweilen verdrießlich aus: sowie aber der Südwind (Lodoß) die Oberhand gewinnt, bietet die Aussicht von meinem freundlichen Zimmer den herrlichsten Anblick auf den Bosporns, Therapia und die asiatische Küste. 104) Des Tages über flimmert die Sonne auf den kleinen Wellen, und das Leben auf einem Dutend großer Schiffe, die hart unter meinem Fenster ankern, gewährt Unterhaltung, wenn man sonst nichts zu thun hat. 105) Dann kommen die Fischer in großen Kähnen, 106) unter beren Ruberschlägen das Meer ächzt: mit lautem Geschrei verfolgen sie Schaaren von Fischen, die man bei der Alarheit des Wassers deutlich ziehen sieht; sie umstellen sie mit ihren Rähnen und treiben fie so mit Geräusch in die Netze; da giebt es denn eine bunt geschuppte Gesellschaft: den wohlschmeckenden Thun, den filbernen Palamyd, den feltsamen Steinbutt, den Gold= fisch, den Storpionfisch, welcher Jeden, der ihn anfaßt, 107) lebens= gefährlich verwundet; da giebt es Schwertfische mit ellenlanger Nase, Makrelen, Antipalamyden und viele andere Gattungen. Der Delphin allein hat das Recht, ungestört zu bleiben, 108) weil das Vorurtheil ihn schützt wie bei uns die Schwalben und Störche; er tangt in ber Strömung, folgt ben Schiffen, springt schnaubend in die Luft und schießt pfeilschnell nieder. 109)

Ununterbrochen ziehen Kaiks vor meinem Fenster vorbei, es sind die Fiaker (das große Bazarkaik, der Omnibus)\*) des Bosporus. Wirklich kann man nichts Zierlicheres und Zwecksmäßigeres sehen 110) als ein Kaik.

<sup>\*)</sup> Mit bem bie niedere Bevolkerung gu Martte fahrt

Das leicht gezimmerte Geripp ift mit dunnen Brettern um= geben, die mit Pech von innen und außen ganz überzogen werden. Das Innere des Fahrzeuges ist mit einer dünnen Ber= 94 fleidung von weißem Holze versehen und wird aufs Sauberste rein gehalten und gewaschen. Die Ruder haben an den oberen Enden 111) dicke Klötze, die den unteren Enden das Gleichgewicht halten und so die Arbeit erleichtern; sie bewegen sich an ledernen fettigen Riemen um hölzerne Pflöcke, welche, um die Friktion so gering als möglich zu machen, aus dem härtesten Buchsbaum, kaum singerdick, gemacht sind. Das Fahrzeug ist hinten breiter, läuft nach vorn immer schmaler zu und endet mit einer scharfen eisernen Spitze. 112) Wenn der Passagier auf dem Boden des Fahr= zeugs sitt (denn mur die unwissenden Franken setzen sich hinten auf ben Sit, ist basselbe völlig im Gleichgewicht. Der Ruberer befindet sich im Schwerpunkt der Maschine, und der Nachen folgt nun dem leisesten Druck der Hand; 113) selbst bei dem schlechtesten Wetter scheut man sich nicht, die aufgeregten Fluthen in diesen leichten Fahrzeugen zu durchschneiden. Die Wellen spielen mit dem Kaik wie mit einer Feder und stoßen es vor sich her; bald schwebt es auf der Spitze einer Woge, bald entschwindet es dem Auge ganz zwischen ben Wasserbergen, und die scharfe Spitze wirft, indent sie die Fluth durchschneibet, den schneeweißen Schaum zu beiben Seiten hoch in die Luft. 113a)

Die Tour von hier nach Konstantinopel (über drei deutsche Meilen) legt man in anderthalb Stunden zurück, und ein Reiter am User müßte schon sehr scharf traben, um mitzukommen; da hilft nun freisich die Strömung, denn umgekehrt, von Konstanstinopel nach Bujukbere, braucht man mindestens drittehalb Stunsden. Hiernach läßt sich berechnen, daß die Strömung im Bosporus in der Stunde drei Viertel einer deutschen Meile beträgt; mit einem schwerfälligeren Fahrzenge käme man an den reißendsten Stellen gar nicht fort. 113b)

Der wohlhabende Effendi fährt in einem dreirnderigen Kaik,

er sitzt auf einem Teppich, in zwei oder drei Pelze gehüllt, einen persischen Shawl um den Leib gewickelt; 114) vor ihm kauern die 95 Pseisenstopfer und der Kaffeeschenker hinter ihm; ein oder zwei Diener von geringerem Rang halten ihrem Herrn einen großen Regenschirm gegen die Sonne über dem Kopf. 115) Der Schirm darf jedoch nicht roth sein (das steht nur dem Großherrn selbst zu) und wird überhaupt zusammengesaltet, sobald ein Pascha vorübers fährt oder das Kaik an einem der Schlösser des Padischah vorsbeikommt. Die Kaikschi oder Ruderer, große prächtige Lente, sind gleichmäßig gekleidet: ein weites baumwollenes Beinkleid, ein halbseidenes Hemd und ein kleines rothes Käppchen auf dem kahl geschorenen Kopfe bilden die ganze Toilette selbst im Winter. Die Lente rudern ihre 7 bis 8 Meilen hintereinsander weg. 116)

Bei ruhigem Wetter sieht man wegen der großen Klarheit des Wassers den Grund des Meeres mit überraschender Deutslichkeit, und das Fahrzeug scheint über einem Abgrund zu schweben. Ein völlig glatter Spiegel ist auf dem Bosporus selten, zuweilen aber ist die Fläche scheindar eben, dennoch ziehen sehr große breite Wellen, die aus dem Schwarzen Meer kommen, hinein. Auf der Wassersläche bemerkt man sie kann, aber am User versursachen sie eine starke Brandung; dann ist es überraschend, bei ganz stiller Luft und spiegelblanker Obersläche des blauen Wassers den schneeweißen Saum am User zu sehen und das Aechzen des Meeres zu hören, welches sich an dem dunkeln Gestein des Usersschäumend bricht. 117)

Heute früh zog eine Gesellschaft griechischer Fischer ihr Netz mit lautem Geschrei ans Land (denn die hauptumlockten Uchäer sind noch ebenso geschwätzig wie zu Odysseus' Zeiten). Das Netz enthielt wohl eine halbe Million Stombre oder Makrelen zum Werth von etwa tausend Gulden; ich habe mir so etwas nie vorgestellt. Nachdem das Netz nahe genug aus Ufer herans gezogen war, langte man mit kleineren Netzen an Stielen wie mit großen Löffeln hinein und schöpfte so zu Tausenden die silbershellen zappelnden Thierchen an das Licht der Sonne. Zuweilen gesellt sich auch wohl ein Delphin dieser zahlreichen Versammlung 96 bei, das ist aber ein übler Gast; sowie er sich umstellt sieht, 118) springt er gewaltig herum, zerreißt die Fäden und befreit nicht allein sich, sondern auch alle übrigen Gesangenen. 119)

#### 22.

### Fenersbrünste. — Banart der hänser.

Bujukbere, den 23. Dezember 1836. 120)

Wir haben uns gegen den Winter gerüftet, was hier nicht leicht ift. Die Häuser in diesem Lande sind überall von Holz, selbst die großen Palais des Sultans sind eigentlich nur weitsläusige Bretterbuden. Man errichtet auf einer steinernen Substruktion ein schwaches, oft sehr hohes Gerüft aus dünnen Balken, bekleidet es mit Brettern, die inwendig mit Mörtel überzogen werden, bedeckt das Dach mit Ziegeln, und in wenig Tagen steht ein großes Haus da.

Aber man begreift anch die ganze Wuth der Fenersbrünfte, wo Tausende, man möchte sagen aus Schweselhölzern erbaute Häuser, dicht und unregelmäßig aneinander gedrängt, einen Flächenranm von einer Quadratmeile bedecken. In Pera hat man angesangen, größere Häuser von Stein und mit eisernen Läden vor allen Fenstern zu erbauen; aber anch sie sind oft 121) ein Raub des Feners geworden, denn die bloße Hitze, welche ein solches Fenermeer verursacht, reicht hin, um das Innere zu entzünden. Es ist sast unbegreislich, wie die schönen massiven Palais der englischen und französischen Botschaft, die isolirt mitten in 122) Gärten standen, dennoch von den Flammen ersaßt werden konnten. Un Löschen ist hier sast gar nicht zu denken, nur schnelles Niederreißen von Häusern auf weite Entsernung setzt dem vers

heerenden Clemente eine schwache Schranke, indem es ihm seine Nahrung entzieht. Ein starker Wind aber vereitelt alle diese 97 Anstrengungen: selten gelingt es den Bewohnern, auch nur einen Theil ihrer Habe 123) in die nächsten Moscheen zu flüchten; oft ist es kaum möglich, das Leben zu retten. Die Häufer sind schmal und hoch, die Treppen eng und elend. Mitten in der Nacht schreckt der Ruf: Gjangen-var - "es ist Feuer!" - die Gin= wohner aus dem Schlaf; kaum raffen sie das Nothwendigste zusammen, so finden sie schon ihre Straße brennend; sie eilen nach einem anderen Ausgang, die Menge stopft die Gassen, in wenigen Minuten finden sie sich von der schrecklichen Gluth umstellt. Ebenso furchtbar wie die Feuersbrünste hier sind, so leicht werden sie verursacht, besonders des Winters. Defen giebt es nur in einigen Wohnungen der Franken; die Türken, Armenier und Griechen bedienen sich der Rohlenbecken (Mangal), welche auf den Fußteppich, oft unter die mit Decken belegten Tische (Tandur) gestellt werden. 124) Run begreift man, daß die geringste Nachlässigkeit eine Feuersbrunst erzeugen kann. Dies Alles macht, daß die Miethen übermäßig theuer sind, denn der, welcher ein Haus erbaut, muß sich darauf gefaßt machen, 125) daß in zehn ober fünfzehn Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach sein Kapital vom Feuer verzehrt wird, und also die Zinsen danach berechnen. Nun ist auf der anderen Seite nicht zu leugnen, daß hölzerne Häuser viel 126) angenehmer zu bewohnen sind als steinerne, die hier stets feucht sind 126a) und nie so sonnig, hell und freundlich wie jene sein können. Eine Hauptbedingung für ein angenehmes Haus ist hier, daß es zu drei Bierteln aus Fenstern bestehe, und das kann nur ein hölzernes Haus leisten.\*) Damit recht viel Zimmer auf drei Seiten Fenfter an Fenfter haben fonnen, sind die Häuser mit lauter vorspringenden und eingehenden Winkeln erbaut; was man bei uns die Spiegelwände nennt, ist ein schmaler Balken. Unter den Fenstern laufen die breiten niedrigen Diwans

<sup>\*)</sup> leber die Nachtheile Schriften IV, 103.

hin; die vierte Wand aber enthält eine Rische, in deren Mitte die Thür, zu beiden Seiten derselben aber große Wandschränke 127) sich befinden, worin die Matraten und Decken des Tages über aufbewahrt sind, welche des Nachts auf die zierliche Strohmatte 98 am Jugboden zu Betten bereitet werden. Die Fenster sind unten mit dichten Gittern aus Rohr geschlossen; in den Gemächern der Frauen steigt dies Gitter bis ganz oder bis fast ganz oben hinauf. 128) Da giebt es weder Tische noch Stühle, weder Spiegel noch Kronleuchter; 129) Abends werden zwei oder vier große Kerzen, wie unsere Kirchenlichte, mitten ins Zimmer auf den Boden gesett; bei Wohlhabenden und bei denjenigen, welche der Civili= sation den Hof machen, findet man 130) gewöhnlich Tafeluhren, von denen oft drei oder vier nebeneinander stehen, ohne daß nur eine einzige ginge. Zum Effen stellt man einen kleinen niedrigen Schemel auf den Fußboden und setzt darauf eine große runde Holzscheibe (bei den Wohlhabenden eine Art messingenen Schild, sauber blank gehalten), auf dem die Speisen sich bereits befinden. Jeder langt mit den Fingern zu, nachdem zuvor das Wasch= beden und zierlich geftickte Handtücher gereicht sind; Meffer, Gabel und Teller sind nicht nöthig, dagegen bedient man sich der Löffel aus Holz oder Horn, oft mit Stielen von Korallen. aber nie von Silber, weil der Koran ausdrücklich fagt: daß, wer hier von Silbergeschirr ift, im Paradicse feins haben wird.

So sieht es im Junern bei den Vornehmen aus, aber auch beinahe ebenso bei den Geringeren und bei den Aermsten. Im Aeußern unterscheiden sich die Wohnungen der Türken als der Bevorrechtigtsten des Landes von denen der Rajahs. Der Rechtschübige baut sein Haus mit der breiten Front nach dem Vosporus zu, streicht es roth, blau und gelb an, aber besonders roth, während die Griechen und Armenier die schmale Seite ihrer Häuser nach dem Bosporus kehren, welcher die große Heerstraße der Hauptstadt ist, und sie grau übertünchen.\*) Die

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 162.





oft sehr große Ausdehnung dieser Wohnungen reicht quer über die Straße bis auf die Berge und Terrassen hinauf. Gewährt die Wohnung dennoch einen zu lockenden Auschein von Reichsthum, so wird sie mit zwei verschiedenen Nüancen von Grau, 99 als wenn es zwei Besitzungen wären, ausgestattet. Die Fissfalität der Regierung bekundet sich schon darin, daß alle größeren, auffallend schön liegenden Lusthäuser dem Großherrn oder wenigstens seinen Schwiegersöhnen gehören. Zu einer augenehmen Wohnung gehört nothwendig, daß sie unmittelbar am Wasser liege, weshalb die Straße so oft durch Thorwege oder über unbequeme Höhen sührt. Aber die Rechte des Publikums können nie gegen mächtigere Individuen geltend gemacht werden. 131)

#### 23.

# Mehmet Chosref-Pascha in Verbannung.

Bujukbere, den 28. Dezember 1836.

Doch immer sind hier die Wiesen mit frischem Grün besteckt, und zahllose Rosen blühen in den Gärten; der Bosporus ist spiegelglatt, ein wolkenloser Himmel wölbt sich über uns, und die Sonne scheint so hell und heiß, daß man sich gar nicht darein sinden kann, daß in wenig Tagen Neujahr ist. 132)

Ich weiß nicht, ob ich Dir schon geschrieben habe, daß mein alter Gönner Mehmet Chosref=Pascha seines Postens als Seraskier entsetzt ist. Man traute in Konstantinopel seinen Ohren nicht bei dieser Nachricht. An der Spitze der Partei, welche ihn stürzte, standen sein vormaliger Sklave Halil, den er zum "Damat=Pascha" oder Schwiegersohn des Sultans gemacht, und Sayd=Pascha, dessen Hochzeit mit der jüngeren Tochter des Großherrn er eben erst ausgerichtet und die ihm eine halbe Million Thaler gekostet hatte. Daß der Großherr wagen durste, einen Mann wie Mehmet Chosref, der zweiunddreißig seiner

Sklaven zu Paschas und Gouverneuren von Provinzen erhoben, abzusetzen, ohne ihm zugleich den Kopf-"unter den Arm" legen zu lassen, zeugt für einen vorgeschrittenen Zustand in der Türkei, denn das wäre früher nicht möglich gewesen. Seit vier Wochen hat der Exseraskier sich zu Emirgjon, einem reizenden Landsitz 100° am Bosporus, eingeschlossen. Er sieht keinen Menschen, theils um nicht Argwohn zu erregen, theils weil Niemand zu ihm kommt, denn wer hier verabschiedet — ist in Ungnade, und wer in Ungnade — hat keinen Freund mehr. Mir war es gleichsgültig, ob die neuen Machthaber es gern sahen oder nicht, und so din ich auch nach seinem Sturze schon mehrmals zu ihm gefahren.

Alls ich das erste Mal nach Emirgjan kam, schien die Dienerschaft über diesen Besuch befremdet, indeß meldete man mich sogleich, und der alte Herr empfing mich mit unverhohlener Freude. Als ob der Exseraskier jetzt weiter keine Verpslichstung gegen die Reform habe, war Mehmet Chosref in seiner ganzen Lebensweise zu den alttürkischen Gewohnheiten zurücksgekehrt. Ich fand ihn in einem Gewande aus dem seinsten Lahoreshawl; die weiten Beinkleider aus weißem Atlas waren mit Spitzen besetzt, welche den sehr kleinen Fuß ganz bedeckten. Ein Amulet hing an goldener Kette um seinen Hals, ein anderes war um den Arm gebunden, und ein prachtvoller Zobelpelz, mit himmelblauem schweren Seidenstoff bekleidet und mit breiten goldenen Tressen besetzt, vervollskändigte den Anzug.

Das Zimmer, in welchem ich den Verbannten fand, war echt orientalisch und schömer, als ich je eins in den Schlössern des Großherrn gesehen. Die eine Front des sehr geräumigen Gemachs blickte auf den Bosporus, dessen tiefblaue Wogen dicht unter den Fenstern gegen einen schönen Quai rauschten; die gegenüberliegende Seite war ganz offen und zeigte einen Garten mit Rosenhecken, Orangenbüschen und mächtigen Lorbeerstämmen. Der blühende-Oleander spiegelte sich in Marmorbecken mit

frystallhellem Wasser, und ein Springbrunnen plätscherte im Bordergrunde, in dessen Bassin purpurne Goldsische spielten. Eine breite seidene Markise bildete die Fortsetzung des mit reichen Arabesken geschmückten Plasonds, und der prachtvolle Fußteppich 101 ging in die künstlichen Muster von Blumenparterres und in das Dessin der Gänge über, welche mit Seenuscheln beschüttet oder mit farbigen Kieseln mosaikartig ausgelegt waren. Man wußte nicht recht, wo das Gemach aushörte und wo der Garten ansing; ob der Springbrunnen im Zimmer rauschte, oder ob man auf dem breiten Diwan im Freien säße. Eine köstliche Kühle drang durch die Rohrgitter der offenen Fenster vom Bosporus herein und mischte sich mit dem balsamischen Duft des von der Sonne hell erleuchteten Gärtchens, und aus dem nebenliegenden Harem erklangen die Uktorde einer Romaika\*) und einer Flöte, welche die Stlavinnen spielten.

Niemand mochte indeß der Zauber dieser Umgebung kälter lassen als Mehmet Chosres, den rastlos thätigen Greis, der sich auf einmal von aller Wirksamkeit ausgeschlossen säh, versdrängt durch die, welche er aus dem Staube emporgehoben, bemitseidet von denen, welche vor ihm gezittert. Der gewohnte scherzende Ton verhehlte nicht ganz seinen inneren Verdruß, als er von seiner jetzigen Einsamkeit und Verlassenheit sprach; ich bezog dies absichtlich auf seine noch immer aus mehr als hundert Personen bestehende Dienerschaft. "Herr", sagte ich, "ich sehe hier Alh Aga und Sayd Effendi, Mehmet Kawas und —" "Meinst Du", erwiderte Mehmet Chosres lebhaft und mit Bedeutung, "daß ich der Mann bin, einen alten Diener zu verabschieden, der mir viele Jahre tren gedient?"

Um seinen Feinden zu zeigen, daß er noch nicht so ganz von Kräften sei, läßt Mehmet Chosref neben seinem jetzigen

<sup>\*)</sup> Romaika ist kein Instrument, sondern ein griechischer Tanz; doch ist es auch ©. 157 und 168 so gemeint und als Zither oder eine Art Guitarre mit sehr langem dünnen Halse bezeichnet; mir ist dieser Gebranch des Wortes unbekannt.

Palast eine Schule gründen und eine prächtige Moschee bauen. Ich glaube, der alte Pascha hat sich dabei nicht über den Weg geirrt, der in die Gnade seines Herrn und in den Besitz der Gewalt zurücksührt.

24.

102

# Die Canben in der Moschee Bajasids. — Die Hunde in Konstantinopel. — Die Begräbnisplätze.

Bujukbere, den 18. Januar 1837.

Der Wohlthätiakeitssinn der Türken dehnt sich bis auf die Thiere aus. In Sfutari findest Du ein Katenhospital, und in dem Borhof der Moschee Bajasids giebt es eine Bersorgungs= austalt für Tanben. Allerdings sind fie die Enkel einer gewissen Taube, die dem Propheten bei einer Gelegenheit, ich weiß nicht mehr welche Nachricht ins Ohr flüsterte, aber vielen dieser schwarzblauen Thierchen möchte es doch schwer sein, ihre Genealogie zu beweisen. Man nimmt es damit nicht genauer als mit den zahlreichen Vettern des Propheten selbst, \*) und es ist gar hübsch, an sehen, wenn das Futter für die geflügelten Gäfte auf den Marmorboden des schönen Hofes gestreut wird. Dann stürzen Tausende von den Dächern der Moschee, von den Säulen und Ruppeln des Portifus und der Fontanen und aus allen Zweigen ber großen Cypressen und Platanen des Hofraums hervor. Das Rlappen ihrer Schwingen, das muntere Kurren und das bunte Gewimmel läßt sich gar nicht beschreiben, und im Gefühle ihrer persönlichen Sicherheit geben die kleinen Sinekuristen kaum den Menschen selbst aus dem Wege. So sind auch die Seemöwen im Hafen so unbesorgt und dreist, daß man sie mit den Rudern todtschlagen könnte.

<sup>\*)</sup> Die Nachkommen des Propheten tragen einen grünen Turban; danach wäre ihre Zahl allerdings Legion.

In den Häusern findet man niemals Hunde, aber in den Straßen leben viele Taufende diefer herrenlosen Thiere von den Spenden der Bäcker, der Fleischer und freilich auch von ihrer Urbeit, denn die Hunde haben hier fast gang allein das Geschäft der Straßenreinigungs-Rommissare übernommen. Fällt ein Pferd oder ein Esel, so wird das Thier höchstens bis an den nächsten Winkel oder irgend eine der zahllosen Brandstätten (die zu allen 103 Zeiten mindestens ein Fünftel der Stadt ausmachen) geschleppt und dort von Hunden verzehrt. Sehr auffallend ist es mir gewesen, wenn ich durch die Straßen von Stambul ritt, die Hunde stets mitten in den Strafen schlafend gu finden. Die geht ein Hund einem Menschen oder Pferde aus dem Wege, und Pferde und Menschen, die dies einmal wissen, weichen den Hunden, wenn es irgend möglich ist, aus, weil es offenbar bequemer ist, über einen Hund fort als auf ihn zu treten. Täglich kommen indeß die schrecklichsten Verletzungen vor, überall hört man die Wehklagen der armen Thiere, und doch sieht man sie überall regungslos mitten im dichtesten Gedränge auf dem Steinpflaster Allerdings wäre es ganz unmöglich für diese vier= beinige Polizei, sich zu flüchten; alle Hänser sind verschlossen, und die Mitte der Straße ist immer noch der sicherste Platz für sie, weil es viel mehr Fußgänger als Reiter giebt. Es scheint übrigens, daß sie die Ansicht der Türken über das Kismet oder Schickfal theilen, und man fann nicht lengnen, daß diese Lehre vollkommen gut für die geeignet ift, welche stündlich erwarten fönnen, gerädert zu werden oder an der Pest zu erfraufen. Noch muß ich bemerken, daß es hier weder Pudel, Möpse, Spitze, Dachse, Pinfcher noch Windspiele, sondern nur eine einzige gar= stige Rasse giebt, und diese scheint mit den Wölfen und Schakalen der Umgegend in naher Betterschaft zu stehen. In psychologischer Hinsicht ift anzuführen, daß sie seit der Bernichtung der Jani= tscharen gegen die Franken etwas minder feindselig geworden sind. Im Ganzen sind die Thiere hier überhaupt sehr guter Art:

die Hunde bellen zwar, aber beißen sehr felten und werden nies mals von der Wuth befallen; die Schlangen und Storpione sind nicht giftig und die Pferde unbeschreiblich gehorsam. Man kann sich auf den muthigsten arabischen Hengst setzen; er wird lebhaft sein und Sprünge machen, aber die Bosheit unserer Pferde kennt er nicht; er wird vielleicht durchgehen, aber weder bocken, beißen noch schlagen.

Aber Du hast von den türkischen Begräbnisplätzen hören 104 wollen, deren Schönheit man mit Recht gerühmt hat. In der Gegend von Konstantinopel krönen sie die Borgebirge am Bosporus, von welchen man die reichste Aussicht genießt; und wenn es wahr ist, daß abgeschiedene Geister zuweilen um ihre Gräber irren, so mögen sie hier im Mondschein die Berge Asiens und Europas, den Spiegel des Bosporus und der Propontis und die riesenhafte Stadt mit einer halben Million Meuschen ersblicken, die in weniger als hundert Jahren auch alse unter diesen Cypressen schlummern werden.

Die regungslose Cypresse mit ihrem an Schwarz greuzenden Grün ist sehr passend zum Baum der Todten gewählt: der Stamm, die Zweige und das Land streben nach oben, nur die schlanke Spitze ist zur Erde gebeugt; der Wind dringt durch ihre Aleste, aber er bewegt sie nicht. Einzeln genommen, ist die Cypresse eine schwerfällige dichte Laubphramide; sie sieht aus, als ob der Steinmetz sie mit den Grabsteinen zugleich gemeißelt hätte, aber in der Landschaft macht sie einen schönen Gindruck; hier bedeckt sie oft weite Flächen, und auf dem Kirchhof von Stutari bildet sie einen Wald, der drei Biertelmeilen im Umfang hat. Die Tirken fühlen, daß sie in Europa nicht zu Hause sind, ihre Prophezeiungen und Ahnungen sagen ihnen, daß das römische Reich ihnen nicht immer gehören werde, und wer die Mittel dazu hat, läßt seine Asche auf die asiatische Seite des Bosporus nach Skutari bringen. Das Antlitz des Rechtgläubigen ift nach ber heiligen Stadt Mekka gewendet, und zu seinem Haupte erhebt sich ein Marmorpfeiler von zierlicher Form mit Versen aus dem Koran und den Namen des Hingeschiedenen, oft reich vergoldet und vom Turban überragt.

Der Turban war bisher das Abzeichen eines Rechtgläubigen, welches den Pascha, den Arzt, den Ulema, den Kausmann, kurz alle Klassen der Gesellschaft unterschied. Bei der Vernichtung der Janitscharen begnügte man sich nicht damit, den Lebenden 105 die Köpfe abzuschlagen, sondern man hieb auch den Verstorbenen die Turbane herunter, und noch heute sieht man eine Menge dieser geköpften Grabsteine. Gegenwärtig ist die Kopfbedeckung für Alle gleich, und der leidigrothe Feß mit dem blanen Quast sieht eben nicht geschmackvoller auf den Gräbern als auf den Köpfen der Lebendigen aus.

Die Grabsteine der Frauen sind mit Blumen geschmückt, Die der Unverheiratheten durch eine Rosenknospe bezeichnet. Das Grab eines Moslems darf nie geftört werden, und man würde es für eine Ruchlosigkeit halten, den Friedhof nach einer Reihe von Jahren umzugraben wie bei uns. Wenn man die mittlere Lebensdauer hier höchstens auf 25 Jahre, die Zahl der Moslems in Konstantinopel auf 300 000 anschlagen kann, so sind während ber 400 Jahre seit der türkischen Besitznahme nahe an fünf Millionen Türken in Konstantinopel gestorben. Du kannst Dir hiernach eine Vorstellung von der Menge der Grabsteine machen, man könnte eine große Stadt daraus erbauen, und wirklich errichten die Armenier jetzt eben eine schöne Kirche aus lauter ge= hauenen Grabsteinen, meist von Marmor. Die Grabsteine der Rajah liegen an der Erde, die der Türken aber stehen aufrecht. Die Türbeh oder Mausoleen der Großen sind oft sehr prachtvoll, aus dem schönsten Marmor und Jaspis erbaut, mit einer Kuppel überwölbt, von hohen Lorbeeren oder Platanen überschattet und von Rosenhecken umgeben. Der Sarkophag in der Mitte dieses Gewölbes ist mit einem kostbaren Raschmirshawl bedeckt. Neben den Türbehs findet sich oft ein Imaret oder eine Urmenfüche, ein Spital oder wenigstens eine Fontäne. Aber auch der arme Moslem sucht das Grab eines Hingeschiedenen zu einer Wohlthat für Lebende zu machen. Viele der Grabsteine sind unten in Form eines Troges ausgehöhlt, in welchem das Regenwasser sich sammelt, eine Art Armensüche im Kleinen, wo an heißen Sommertagen die Hunde und Vögel ihren Durst löschen. Die Moslems glauben, daß auch die Dankbarkeit der Thiere 106 den Menschen Segen bringe.

Die Begräbnifpläte, wie ich sie Dir hier geschilbert, sind die einzigen Promenaden der Türken, oder vielmehr der Ort, wo sie spazieren sitzen, denn man könnte ebenso gut einem Brief= träger wie einem Türken eine Promenade vorschlagen. Frauen fahren in einem Arabah, einem Fuhrwerke, das dem schlefischen Plan= oder Plauwagen sehr ähnlich sieht, aber ohne Federn und bunt angemalt. Die schwere Deichsel endet mit einem Drachenkopf, die Achsen und Buchsen sind unbeschlagen, denn der Prophet sagt: "Nur die Gottlosen schleichen im Finstern umber, ein guter Mostem aber fährt mit schreienden Rädern."\*) Bor solche Equipage werden zwei Büffel ober Ochsen gespannt, benen mit gelbem Oder prachtvolle Sonnen auf die graue Hant gemalt sind. Die Schweife werden an hölzerne Bügel mit bunten Bändern und Quaften aufgebunden, so geht es im lang= samen Zuge einher. Vornehme Frauen sitzen in einer Art von Rutsche, hinter Gittern und Gardinen versteckt; die angesehenen Männer reiten, aber es wäre gegen allen Anftand, schnell zu reiten. Um stattlichsten ift ein schwerfälliger Bengir ober Wallach mit dickem Henbauch; der Seis oder Pferdeknecht geht daneben, die Hand auf der Kruppe des Pferdes, und so wie ber Weg steigt ober fällt, unterstützt er seinen Herrn, indem er ihm die Sand um den Rücken legt. Vornehme Türken haben ein halbes Dutend solcher Leute zu Fuß vor oder hinter sich,

<sup>\*)</sup> Im Koran findet sich diese Stelle nicht, sie gehört also wohl zum sogenannten Chadit, d. i. Tradition.

und so geht es im laugsamen Schritt vorwärts. Im Freien reitet der Türke Paß, und die "Rachwan" oder Paßgänger sind als besonders gute Pserde geschätzt; zuweilen wird einmal eine gestreckte Karriere gemacht, Trab aber reitet nur ein Sjaur. Es gehört überhaupt zu einer vornehmen Erscheinung, sich wie ein Krüppel sühren zu lassen; Du siehst nie den Großherrn die Stusen einer Moschee hinabsteigen, ohne daß ihn ein Paschanuter jeden Arm faßt und ihn führt.

107

25.

## Andienz beim Großherrn.

Pera, den 21. Januar 1837.133)

Torgestern erhielt ich den Besehl, zu einer Privatandienz beim Großberrn zu erscheinen. Es ist bekannt, wie früher die Repräsentanten der mächtigsten Monarchen stundenlang im Borhof des Serais warten nußten. Dort befindet sich ein Portal mit zwei Thüren hintereinander. Da die äußere hinter dem Giutretenden cher geschlossen, als die innere wieder geöffnet wird, so war dies der Ort, wo den Bezieren und den Großen über= haupt gelegentlich die Köpfe abgeschlagen wurden. Diese freund= liche Lokalität hatte man benutzt, um die zur Audienz gelaffenen Fremden in der Tugend der Geduld zu üben. Es wurden Rechtshäudel geschlichtet und Urtheil gesprochen; dann wurden die Janitscharen gespeift und ihre Löhnung aus großen Säcken flirrend auf das Steinpflaster geworfen; endlich die Gesandten selbst bewirthet und mit Pelzen beschenft und befleibet. Erst nachdem sie so eine Vorstellung von der Gerechtigkeit und Milde, von dem Reichthum und der Macht, hauptsächlich wohl von dem Hochmuth des Padischahs erhalten, wurden sie durch das Thor der Glückseligkeit, "Bab seadet", in einen halbdunkeln Riosk vor das Antlitz des Großtürken gelassen. Der Beglückte wurde von

zwei Kaputschi-Baschi oder Ober-Thürstehern geführt, die ihm die Arme festhielten und ihn zu tiesen Verbeugungen zwangen. Die Gesandten richteten ihre Reden an den Großherrn, dem jedoch nur einige wenige Worte übersetzt wurden, und sodann dursten sie ihre Geschenke überreichen. Se. Hoheit gaben dem Vezier einen Wink, irgend etwas zu sagen, und damit war die Sache zu Ende. So oder doch mit wenig geänderten Formen bestanden die Andienzen sort bis vor zehn Jahren. Nach der Vernichtung der Janitscharen oder vielmehr seit die Russen den Türken etwas näher gelegt, daß sie nicht mehr unüberwindlich 108 sind, hat dies nun zwar aufgehört, immer aber ist der Großherr der mindest zugängliche aller europäischen Fürsten; ich will Dir daher meine Audienz beschreiben.

Um 10 Uhr Morgens begab ich mich mit dem Dragoman der Gefandtschaft, der mich auf allen meinen Zügen begleitet hat, ins Mabein oder den Versammlungsort der Großwürdenträger des Reichs. Dieses Gebäude liegt unmittelbar neben dem Winter= palais des Großheren zu Dolma-Bagtiche (Kürbisgarten), ist aber durch eine hohe Mauer von demselben getreunt. Wassaf= Effendi, der Geheimschreiber und mächtige Vertraute des Sultans, nimmt hier die Fremden an, welche oft mehrere Stunden zu= bringen müssen, um Alles mit ihm gehörig durchzusprechen, was man dem Großherrn zu wissen thun will. Dieser Effendi begiebt fich sodann zu seinem Gebieter, mit welchem die Antworten be= rathen werden und der dann genügend vorbereitet ist. war mit mir nun nicht nöthig, da ich nichts Politisches vor= zubringen hatte. Der Kapudan=Pascha, ein äußerst freundlicher Herr, kam bald hingu; es wurden gahlreiche Pfeifen geraucht. Kaffee getrunken, und um 11 Uhr erhielten wir den Befehl, vor Gr. Hoheit zu erscheinen.

Durch eine kleine Nebenthür traten wir in den von hohen Mauern umringten Hof, der nach dem Bosporus zu durch dichte Drahtgitter geschlossen ist, welche die Aussicht nach Skutari und der Propontis offen lassen. Einige Blumenparterres, mit Buchssbaum eingefaßt, Rosenhecken und zwei Bassins mit Springsbrunnen füllten den inneren Raum aus. Am Ende des Hoses erhebt sich ein dreistöckiges Wohnhaus aus Brettern, in welchem der Sultan den Winter zubringt. Hinter demselben fangen die weitläufigen Gebäude des Harems an.

Man führte mich in einen schönen, sehr geräumigen Kiost, welcher, über dem Meere erbaut, eine prächtige Aussicht gewährt. Dort fauden wir einen Schwarm von Kammerherren, Pagen, 109 Sefretären, Militärs und anderen Beamten des Hofes. Gin ältlicher Gentleman sagte mir besonders viel Berbindliches; er hatte entdeckt, daß ich mir ein großes Berdienst um das Land erworben, und ich erfuhr nachher, daß dies Se. Excellenz der Hofnarr des Großherrn sei. Rach kurzer Zeit traten wir in das Wohnhaus; da etwas Antichambriren aber unerläßlich ist, stellte man Stühle für uns auf die mit schönen Teppichen belegte, aber niedrige Treppe. Nach einigen Minnten wurden wir vorgefordert, worauf Waffaf-Effendi sogleich seinen Degen ablegte; ich war in Civilkleidern. Die Zimmer, welche wir durch= schritten, sind weder groß noch sehr prachtvoll; sie sind nach europäischer Art möblirt, man sieht da Stühle, Tische, Spiegel, Kronleuchter, sogar Defen; Alles, wie man es bei einem wohl= habenden Privatmann in unseren Städten auch findet.

Nachdem der Teppich von einer Seitenthür weggezogen, erblickten wir den Großherrn in einem Lehnsessel. Nach üblicher Weise machte ich ihm drei tiese Verbengungen und trat dann bis an die Thür zurück. Se. Kaiserliche Majestät trug die rothe Mütze (Feß) und einen weiten violetten Tuchmantel oder vielemehr einen Mantelfragen, welcher seine ganze Gestalt versteckte und der durch eine Diamantagrafse zusammengehalten ward. Ter Sultan rauchte eine lange Pseise von Jasminrohr, die Vernsteinspitze mit schönen Juwelen besetzt. Sein Stuhl stand neben dem langen Diwan, der sich hier immer unter den Fenstern

8\*

befindet. Mit einem Blick links konnte Se. Hoheit den schönsten Theil seines Reiches, die Hauptstadt, die Flotte, das Meer und die asiatischen Berge, überschauen. Rechts vom Großherrn bis zur Thür, durch die ich eingetreten, standen sechs oder sieben seiner Hosbeamten in tiesem Schweigen und in ehrsnrchtsvoller Stellung, die Hände vorn über den Leib gekrenzt. Ein schöner französischer Teppich bedeckte den Fußboden, und in der Mitte des Zimmers glimmte ein Kohlenseuer in einem prachtvollen Bronzemangal.

Der Großherr äußerte sich zuerst anerkennend und dankbar 110 über die vielen Beweise von Freundschaft, welche er von unserem König empfangen, und sprach sich sehr günstig über preußisches Militär im Allgemeinen aus. Sobald Se. Majestät geenbet, blickten alle Anwesenden sich mit dem Ausdrucke der Bewunderung und Beistimmung an, und der Inhalt wurde mir von meinem Dragoman wiedergegeben. Da ich hierauf nichts zu sagen hatte, so begnügte ich mich mit einer Verbeugung. Se. Hoheit geruhte hierauf, mit mir von meinen Arbeiten zu sprechen, ging in mehrere Details ein und setzte hinzu, daß ich ihm inschallah, "so Gott will", noch fernere Dienste leisten solle. Indem er feine Zufriedenheit äußerte, ließ er mir durch Wassaf-Effendi seinen Orden überreichen. Nachdem ich diesen auf übliche Weise, ohne das Etui zu öffnen, an Brust und Stirn erhoben, rief der Großherr: "Zeigt ihn ihm und fragt ihn, ob er ihm gefällt!" worauf denn der Nischan mir seierlichst um den Hals gebunden wurde. Sodann erhielt mein Dragoman ebenfalls eine Dekoration geringerer Art, mit dem Bermerk: "weil er mir bei meinen Arbeiten beigestanden", und wir waren entlassen.

Der lebhafteste Eindruck, welcher mir von dieser ganzen Scene geblieben, ist der Ausdruck von Wohlwollen und Güte, welcher alle Worte des Großherrn bezeichnete.

26.

## Die Peft.

Konstantinopel, den 22. Februar 1837. 134)

Ach habe soeben meine Aufnahme von Konstantinopel beendet; \*)135) gewiß in keiner anderen Hauptstadt hätte ich so unbelästigt wie hier in den Straßen arbeiten können. — "Harta", meinten die Türken, "eine Karte", und gingen ruhig weiter, als ob sie sagen wollten: "Wir verstehen doch einmal nichts davon." Zuweilen paffirte ich auch mit meiner Meftischplatte für einen 111 "Moallibidschi"\*\*) ober einen Mann, ber Süßigkeiten auf einer weißen Scheibe in ben Straßen zum Verkauf herumträgt, und als soldem suchten die Kinder Freundschaft mit mir zu machen. Um neugierigsten sind die Frauen (nämlich hier in der Türkei); diese wollten durchaus wissen, was auf dem Papier stände, wozu der Padischah das brauchte, da er ja schon hier gewesen, ob ich nicht Türkisch spräche ober wenigstens Römisch (nämlich Griechisch).\*\*\*) Da meine Bedeckungstruppe dies verneinte, so betrachteten sie mich wie eine Urt Halbwilden, mit dem man sich nur durch Zeichen verständigen könne. Großes Bergnügen machte es ihnen — vielleicht nur, weil es verboten ift —, wenn man sie abzeichnete; nun ift nichts leichter als das: ein großer weißer Schleier, aus dem zwei schwarze Augen, ein Endchen Rase und breite zu= sammenstoßende Augenbrauen herausschauen, - hätte ich eine

<sup>\*)</sup> Erschienen als "Karte" von Konstantinopel, den Borstädten, der Umgegend und dem Bosphorus (so!) im Austrage Sr. Hoheit Sultan Mahmuds II. mit dem Meßtisch in ½25000 aufgenommen in den Jahren 1836 bis 1837 durch Freiherrn v. Moltke, Hauptsmann im Königl. Preußischen Generalstabe. Berlin, Berlag von Simon Schropp u. Co. 1842. Moltkes Ausnahme der Stadt ist die Grundlage für alle späteren geworden. Diese und die oben S. 89 citirte Karte sind zusammengezogen aus ein Blatt und reduzirt aus den Maßstab 1:100000 in gleichem Berlage von H. Kiepert verössentlicht (1853); ein handliches und durch sein Kolorit besonders wirksames Blatt.

<sup>\*\*)</sup> Moallibidschi eigentlich Schachtelmacher.

<sup>\*\*\*)</sup> Popualxá; ein Ausbruck, der erst in der neuesten Zeit durch Eddnvina abgelöst worden ist und aus der Epoche stammt, da hier im Dsten das "Oströmische Reich" war.

Lithographie davon gehabt, so hätte ich es jeder Einzelnen als ihr Porträt überreichen können, und alle würden es sehr ähnlich gefunden haben. Etwas zudringlicher als die Türken waren die Griechen und Juden, aber ein bloßes "Jassak dir" - cs ist verboten - von meinem Tschausch war genug, um sie wie einen Schwarm von Sperlingen zu verscheuchen.

In der letzten Zeit freilich mußte ich das Terrain unter dem Schnee hervorsuchen, aber außerordentlich bleibt es immer, bis Anfang Januar<sup>136</sup>) so ununterbrochen schönes warmes Wetter gehabt zu haben, daß man mit dem Meßtisch im Freien arbeiten konnte. 137) Netzt brechen die Frühlingsstürme über uns herein, der Weißdorn, der Kirsch= und Mandelbaum steht in Blüthe. die Krofos und Primeln drängen sich aus der Erde hervor, und ich würde Dir gern ein konstantinopolitanisches Beilchen schicken. wenn selbiges nicht an der Grenze von Kaiserlich Königlichen Sanitätsbehörden als peftfangender Gegenstand inhaftirt werden würde. Da gegenwärtig die Pest beinahe erloschen oder die Gefahr doch nicht größer ist als die, in welcher jeder Mensch jeden Tag schwebt, muß ich Dir doch ganz aufrichtig über diesen Gegenstand ein paar Worte schreiben, damit Du Dir feine un= 112 nöthige Sorge machst, denn man fürchtet am meisten die Gefahr, die man nicht fennt, weil man sie überschätzt.

Ob die Pest aus Aegypten oder aus Trebisonde kommt, oder wie sie und wo sie soust entsteht, darüber will ich Dir nichts sagen, weil ich und weil kein Mensch das weiß. Die Best ist ein noch unerklärtes Geheimniß; sie ist das Räthsel der Sphing, welches dem das Leben kostet, der sich an die Lösung wagt, ohne sie zu finden. So ging es mit den französischen Aerzten bei der Armee Napoleons in Aegypten, so ging es un= längst einem jungen deutschen Arzt, der sich hier dreißig Tage lang den erdenklichsten Proben aussetzte, endlich in ein türkisches Dampfbad ging, sich zu einem Pestkranken legte und binnen vierundzwanzig Stunden todt war.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß alle die großen enggebauten Städte 138) des Orients innerhalb gewisser Breitengrade die wahren Herde der Pest sind. Die Krankheit verträgt sich aber weder mit einer sehr großen Hitze noch mit strenger Kälte. Sie ist fast nie in Persien gewesen, und wie sehr sie an der Mündung des Nil gewüthet, so ist sie doch niemals bis über die Katarakten dieses Stromes hinausgestiegen.

Ebenso kann die Pest in Europa wohl eingeschleppt werden, nicht aber, wie eine hundertjährige Erfahrung feit Errichtung der Quarantänen dies beweist, sich dort erzeugen. Es ist ferner wohl anger Zweifel, daß das Uebel durch Berührung fich mit= theilt, und Viele, welche dies bestreiten, würden sich gewiß sehr bedeufen, einen Pestfranken anzurühren. Aber die Krankheit ist nur bis zu einem gewiffen, fehr beschränkten Grade anftedend. Selbst bas unglückliche Beispiel, von welchem ich eben sprach, beweist dies. Im Pesthospital der Franken zu Bera lebt seit einer Reihe von Jahren ein fatholischer Priefter, welcher ben Erfrankten nicht nur den geistlichen Beistand leistet, sondern fie anfaßt, umfleidet, pflegt und begräbt. Dieser brave Mann ift 113 dick und fett, 139) und ich gestehe, daß seine muthige, wahrhaft religiöse Ergebung mir helbenmüthiger erscheint 140) als so manche gefeierte Waffenthat. Der Priefter glaubt, in früher Jugend die Pest gehabt zu haben, aber es ist erwiesen, daß das nicht gegen neue Erfrankung schützt. Gewiß bedarf es einigermaßen fortgesetzter Berührung auf der erwärmten Haut und dabei noch einer Prädisposition des gauzen Körpers, um von dem Uebel erfaßt zu werden, und deshalb sind die Sachen gefährlicher als die Menschen. Die meisten Fälle entstehen aus gekauften Gegenständen, alten Kleidern und baumwollenen Waaren, welche die Juden umhertragen. Es gehört gewiß eine besondere Kon= furrenz von unglücklichen Umständen dazu, um durch bloßes Begegnen eines Kranken angesteckt zu werden. 141) Während der diesjährigen Best, der heftigsten, die seit einem Bierteljahrhundert

hier gewüthet, bin ich gange Tage in ben engften Winkeln ber Stadt und der Vorstädte umbergegangen, bin in die Spitäler selbst eingetreten, 142) gewöhnlich umgeben von Reugierigen, bin Todten und Sterbenden begegnet und lebe der Ueberzeugung, mich einer sehr geringen Gefahr ausgesetzt zu haben. Das große Arcanum ist Reinlichkeit; sobald ich nach Hause kam, wechselte ich von Kopf bis zu Fuß Wäsche und Kleider, und letztere blieben die Nacht durch im offenen Fenster aufgehängt. Wie sehr über= haupt die einfachste Vorsicht schützt, dies beweist die geringe Rahl von Opfern, welche die Best unter ber fränkischen Bevölkerung dahin rafft, indeß die Türken und die Rajahs zu Tausenden sterben. Trotz der großen Berbreitung und Bösartigkeit der diesjährigen Pest, die seit 1812 ihres Gleichen nicht gehabt hat, find etwa acht ober zwölf fränkische Kantilien heimgesucht worden, und dann waren es fast immer die Domestiken und die Kinder. 143) Seit Jahrhunderten, wo die Dragomane täglich mit Türken zu thun haben, kennt man nur ein Beispiel, daß einer die Pest gehabt. Ein Fremder fann es nicht vermeiben, sich auf den Diwan niederzulaffen, wo eben ein zerlumpter Derwifch geseffen, muß aus der Pfeise des Türken rauchen, welcher seinerseits keine 114 Art von Vorsichtsmaßregeln nimmt, und bleibt in hundert Fällen nennundneunzigmal gesund. Wird aber einmal ein Franke ge= troffen, so macht das mehr Lärm, als wenn hundert Türken ihrem Nismet oder Schicksal unterliegen. 144) Wo die Krankheit sich einmal manifestirt hat, da müssen allerdings die ernsthaftesten Vorkehrungen getroffen werden; alle Kleider, Betten und Teppiche müffen gewaschen, alle Papiere durchränchert, die Wände geweißt, die Dielen geschenert werden. Was das aber in einem großen Hausstande sagen will, kannst Du Dir vorstellen; wer "kom= promittirt" ist, der ist so schlimm daran, als wäre er ab= gebrannt.

Bei den Türken sieht nun das Ding ganz anders aus, da fragt sich's nicht, ob man die Pest bekommt, wenn man Jemand anrührt, sondern ob überhaupt menschliche Vorsicht irgend einem irdischen Uebel vorbengen könne. Es ist bewundernswürdig, wie fest sie vom Gegentheil überzengt sind.

In einer Batterie, nicht weit von hier, hatte man ein Hospital für Pestkranke eingerichtet; fast zwei Drittel des Bataillons der Befatzung sind gestorben. Mehr als einmal begegnete ich den Soldaten, welche sveben einen Kameraden eingescharrt, das Leichentuch über die Schulter geschlagen, harmlos singend nach Hause schlenderten. Dort theilten sie die Erhichaft des Verblichenen unter sich und waren sehr verguügt über eine Jade ober ein Paar Beinkleider, die ihnen mit größter Wahrscheinlichkeit binnen dreimal vierundzwanzig Stunden den Tod brackten. Die furchtbare Sterblichkeit, die täglich fich erneuernden Beispiele, die offen daliegenden Beweise der Ansteckung, nichts entreißt diesen Leuten ihren Glauben: "Allah ferim" — Gott ist barmberzig — und dem Kismet ist nicht zu entgehen. Der Bimbaschi des Bataillons,\*) durch den Verkehr mit den Gjaurs verdorben, 145) hatte allerlei Vorsichtsmaßregeln eingeführt. Die Soldaten fügten sich mit dem äußersten Wider= 115 willen, und man begnügte sich bald damit, einen Bers aus bem Koran an die Thür der Kaserne zu nageln.

Mohammed hatte gewiß nicht Unrecht, als er, indem er verzweiselte, seine Landsleute vor der fürchterlichen Seuche zu bewahren, ihnen eine solche Verachtung gegen dieselbe einslößte. Dem Moslem ist die Pest nicht eine Heimsuchung, sondern eine Gnade Gottes, und die daran sterben, sind ausdrücklich vom Koran als Märthrer bezeichnet. Die Furcht vor der Pest und alse Maßregeln sind daher nicht nur überslüssig, sondern auch sündlich. "Weshalb", sagte der Mollah letzt im Kassechause zu Bujukbere seinem bärtigen Auditorium, "weshalb sind so viele Soldaten umgekommen? Weil man allerlei thörichte Borkehrungen getrossen; aber ihr, die ihr die Pest nicht fürchtet und keine,

<sup>\*)</sup> Binbaschi "Berr über Taufend", Major.

auch nicht die mindeste Vorsicht gebrauchet, seid ihr an der Pest gestorben?" Die Pest wird bestehen, solange es Ulemas\*) giebt, und eine blutige Reaktion muß stattsinden, ehe man an Sanitäts= polizei denken kann. 146)

Bei diesem Fatalismus sind die Türken tolerant gegen uns, wie man es nur bei der geistigen Ueberlegenheit sein kann, die eine unerschütterliche Ueberzeugung gewährt. — "Komm ihm nicht nah, er fürchtet sich", sagt der Türke mit aller Gutsmüthigkeit und ohne Spott, höchstens mit einem Bißchen Mitleid. Die Hamal oder Lastträger tragen die Kranken auf ihrem Nücken in die Spitäler und die Todten aus den Spitälern in die Grube, in die sie ohne Sarg hineingelegt <sup>147</sup>) werden, dann schüttet man höchstens zwei Fuß Erde über den Leichnam, und der Muezzim ruft dreimal den Namen des Todten, oder wenn er ihn nicht kennt, Sohn des Adam, <sup>148</sup>) und er ermahnt ihn, gerades=weges ins Paradies zu gehen. Zuweilen scharren die Hunde des Nachts den Leichnam wieder aus. Die Begräbnisplätze sehen aus wie frisch geackertes Feld.

Auf diese Weise begreift sich, daß die einmal angezündete Flamme lange fortbrennen muß und nur aus Mangel an Nahrung erlischt. Die Augabe der Zeitungen, daß z. B. in 116 einer Woche 9000 Menschen starben, widerlegt sich durch ihre eigene Uebertreibung. Nach dem, was ich aus offiziellen Rapporten der Spitäler auf dem Seraskierat zu sehen Gelegensheit gehabt habe, scheint mir die Zahl der in der letzten Pest in Konstantinopel und den Vorstädten Gestorbenen nicht unter zwanzigs und nicht über dreißigtausend zu betragen. Die Pest hat in großer Stärke vier bis fünf Monate gedauert; rechnet man die Bevölkerung zu 500 000 Köpfen, so ist ein Zwanzigstheil<sup>149</sup>) derselben unterlegen. Wenn die Seuche ein Jahr so fortsgewüthet, so würde dies allerdings zu 12 Prozent heranwachsen,

<sup>\*)</sup> Ulema, arabijch Wissende, umsaßt beinahe die gesammten Rechts- und Gottesgesehrten, die bei den Mossem innig zusammenhängen, da Beider Grundbuch der Koran ist.

und wenn es immer so fortginge, die mittlere Lebensdauer sich auf acht bis neun Jahre stellen, d. h. die Bevölkerung würde erlöschen. Das ist nun aber nicht zu befürchten, denn selten dauert eine starke Pest so lange wie diese, und dann pflegt nach so heftigen Ausbrüchen ein paar Jahre Ruhe zu sein.

Eine eigenthümliche Erscheinung ist auch bie, daß nach Ver= hältniß viel mehr Türken als Franken angesteckt werben, von den Erkrankten aber zehnmal weniger Franken als Türken ge= nesen. Der Grund kann nur ein psychischer sein; ber Türke ergiebt sich geduldig darein, wenn er die Best bekommt, und so= lange er sie nicht hat, sucht er sie gänzlich zu ignoriren; er spricht den Namen "Junurdschaf" nicht aus, sondern sagt höchstens "Chastalyt" — die Krankheit —, denn das Uebel bei seinem Namen nennen, heißt es herbeirufen. Wenn Du übrigens heute einen Türken fragst, ob während der letzten drei Monate in Konstantinopel die Pest gewesen, so zieht er die breiten Augen= brauen in die Höhe und schnalzt mit der Zunge, was auf Deutsch heißt: "Gott bewahre." Gewiß ift, daß die Türken an der Best sterben, die Franken aber an derselben leiden. Bera gewährt dem, der nicht schon an diesen Unblick gewöhnt ist, ein finsteres Gemälde; ehe man hineintritt, sieht man rechts und links an den Bergen elende bretterne Hütten und Zelte, zer= 117 lumpte Gestalten, abgezehrte, franke Gesichter und schreiende Kinder. Das sind die Familien, denen die Best den Hausvater, die Mutter oder den Ernährer entriffen und die hier Quarantane machen, während ihre Habe gereinigt wird. Die Griechen unter= lassen oft die Reinigung ganz und hoffen, wenn sie nur vierzig Tage lang sich allem Elend und der rauhen Jahreszeit im Zelte ausgesetzt haben, daß die Panajia\*) oder schützende Mutter Gottes sich ihrer wohl erharmen werde. Sie fehren zurück in ihr Haus, und neue Erfrankungen erfolgen fast unausbleiblich. In ben

Gassen selbst schleichen die Franken in schwarzen Wachstaffet=

<sup>\*)</sup> Panajia navayia, die Allheilige.

mänteln schauerlichen Anblicks umber; ängstlich sucht einer bem anderen auszuweichen, was aber in den schmalen Straßen gar nicht möglich ist. Plötzlich biegt ein Leichenzug um die Ecke; Freunde und Verwandte haben den Verstorbenen verlassen, wenn es ein Franke war, und nur der Priester mit einem langen schwarzen Stab schreitet voran, um die Begegnenden zu warnen. Aft es aber ein Moslem, so drängen sich selbst Unbekannte heran, ihn eine Strecke zu tragen; benn so viele Schritte ber Rechtgläubige den Hingeschiedenen begleitet, so viel Schritte näher ift er bem Barabiese. Begegnet man einem Befannten, so ist das große Thema: "Wie sind die Nachrichten von der Peft, wie viele Erkrankungun haben in der letzten Woche ftatt= gefunden?" Im Innern der Familie herrscht überall Be= stürzung, und am schlimmsten sind die armen Frauen daran, die gerade am wenigsten exponirt sind, wie denn 150) so oft die Be= sorguiß in dem Grade zunimmt, als man weniger zu fürchten hat. Run fann man sich absolut nie absperren, und wenn man ben Gedanken ausspinnt, so findet man die Möglichkeit einer Auftedung überall und immer. Alle Säuser sind verschlossen wie Festungen, und ein Besuch, ben man macht, versetzt die ganze Familie in Angst. Man sperrt Dich zuerst in einen Räncher= kasten ein, dann trittst Du in einen Saal ohne Sofa, ohne Teppich ober Gardinen, nur mit Rohrstühlen, hölzernen Tischen mit wachsteinenen Ueberzügen (Stoffe, welche man für nicht 118 pestfangend hält). Du hast vielleicht einen Empfehlungsbrief; er wird Dir mit der Feuerzange abgenommen, forgfältig durch= räuchert und mit Mißtranen geöffnet. Du glaubst, jetzt wird ber Hausherr Dir die Hand zum Willkommen reichen, aber er darf Dich nicht anrühren; Du fängst ein Gespräch an, es führt augenblicklich 151) auf die Pest; Du hoffst auf eine Partie Whist, aber vergebens, die Karten gehen ja von Hand zu Hand; die Fran vom Hause verliert ihr Schunpftuch, Du hebst es auf, das Aergste, was Du thun kannst, 152) denn nun muß es erst ge=

waschen werden, ehe sie es wieder anfassen kann. An Theater, an Bälle, Gesellschaften, an Klubs, Lesezirkel, Diligencen, kurz an irgend welche Art von Zusammenkünsten ist nicht zu denken. So ist die Physiognomie des geselligen oder vielmehr des unsgeselligen Lebens in Pera während der Pest, und ich glande, daß Du meiner Meinung sein wirst, daß die Gesahr zwar sehr viel geringer, die Unannehmlichkeit aber weit größer ist, als man es in Ländern glaubt, die sene Plage nicht kennen.

Ju diesem Briefe ist so viel von der Pest die Rede ge= wesen, daß ich denke, man wird ihn an der Grenze ganz be= sonders durchräuchern müssen. 153)

27.

## Aleber Quarantänen in der Türkei.

Konstantinopel, den 27. Februar 1837. 154)

Die furchtbare Pest, welche in diesem Augenblick Konstanstinopel verheert, hat den Wunsch der Regierung erzeugt, einem so großen Unglück abzuhelsen.

Man hat vorgeschlagen, die Stadt mit Quarantänelinien zu umgeben wie die, welche Europa gegen jene Seuche schützen. Je mehr man indeß über den Gegenstand nachdenkt, je weniger kann man sich der Ueberzeugung entschlagen, daß bloße Quaranstänen durchaus unanwendbar und daß das Heilmittel schlimmer als das Uebel selbst sein werde.

Die europäische Quarantäne scheidet Länder, in welchen die Pest nicht existirt, außer wenn sie eingeschleppt wird, von Ländern, wo sie nie aushört oder wo sie sich erzeugt. Eine mehr als hundertjährige Ersahrung zeigt, daß Europa, indem es bis zu einem gewissen Grade den Verkehr mit dem Orient beschränkt, von der Plage frei bleibt; in der Türkei zeigt sie sich an tausend verschiedenen Orten. Die Vitterung, große Kälte und große

Hitze, selbst der abnehmende Mond und wahrscheinlich Ursachen, die noch gar nicht ermittelt sind, ersticken zuweisen die Flamme, aber sie glimmt unter der Asche fort und lodert stets wieder auf, sei es in Trapezunt oder Kairo, in Adrianopel oder Alexandrien, in Salonichi, Brussa, Kustschuk, Smyrna oder Konstantinopel, denn eben die großen Städte sind der wahre Herd des Uebels.

Mehmen wir nun einen Augenblick an, daß man Konstanstinopel mit Quarantänen in den Dardanellen und am Bosporus, zu Kutschuks-Tschekmedsche und Nikomedien, \*) zu Wasser und zu Lande umstellt habe, setzen wir voraus, daß der Dienst streng gehandhabt werde, die Beamten unbestechlich seien, und geben wir zu, daß die Hauptstadt vollkommen gegen Negypten und das Schwarze Meer, gegen Rumelien und Anadoli\*\*) gesichert sei — wie wird man nach alledem Konstantinopel gegen die Pestschützen, welche sich in seinem eigenen Innern erzeugt; wie soll das Fanar\*\*\*) gegen die Pest von Gjub, Tophane gegen das Arsenal, Pera gegen Skutari bewahrt werden? Und wenn nun die Pest in Konstantinopel herrscht, während Brussa und Abrianopel frei sind, müßte man dann nicht die Quarantänen umdrehen und die Blockade der Hanptstadt aussprechen?

Wenn von zwei Männern der eine mit einer ansteckenden Krankheit behastet ist, so kann der andere sagen: um meiner Sicherheit willen breche ich den Umgang mit dir ab. Kann aber der Kranke sagen: ich will, daß mein Haupt künftig keinen 120 Verkehr mit meinen Gliedern habe? Ebenso wenig kann man die Hanptskadt eines Reichs vom Reiche selbst scheiden.

<sup>\*)</sup> Kütschüf Tichefmediche, 40 bis 50 Kilometer westlich von Konstantinopel am Maxmaxameer; Nikomedien, jeht Ismid in Kleinasien, etwa 90 Kilometer östlich von Skutari.

<sup>\*\*)</sup> Anaboli vom griechtichen  $\vec{a} \nu \alpha \tau o \lambda \eta'$ , Aufgang, Often; im jehigen Sprachgebrauch Kleinafien.

<sup>\*\*\*)</sup> Fanar oder Fener, von **70 φανάριον** Leuchtthurm, das griechische Viertel Stambuls sast an der Nordecke der Stadt am Goldenen Horn und nicht weit von der Borstadt Gjub gelegen.

Die Quarantänen werden die Best nicht ersticken, sie werden aber ein anderes, sehr großes Uebel herbeiführen. Gine Stadt, die mehr als eine halbe Million Einwohner umfaßt, bedarf natürlich einer ungeheueren Zusuhr; unterwerft ihr diese einer noch so kurzen Quarantäne, so werden die Preise augenblicklich steigen, nicht nur die der Baumwolle, der Seide und der Fabrikate, sondern auch die des Brennholzes, des Korns, des Dels und des Salzes; denn obgleich diese Dinge selbst der Austeckung nicht unterworfen, so find es doch die Schiffe, die Wagen und die Menschen, welche sie herbeisühren. Wenn ihr den Kaufmann nöthigt, acht oder vierzehn Tage länger unterwegs zu sein, so kann er euch seine Waaren nicht mehr für dieselbe Summe laffen, und ebenfo wenig eure Erzeugniffe zu derfelben Summe an= nehmen. Alles, was ihr braucht, wird theurer werden; was ihr abgeben könnt, im Preise sinken. Die Quarantane wird kostbar, nicht nur weil man Säuser errichten, Beamte und Wachen besolden muß, sondern weil sie einer Steuer gleichzuseten ift, welche auf die unentbehrlichsten Bedürfnisse geschlagen und wesent= lich von der untersten Volksklasse getragen werden wird.

Das Mittel der Quarantäne ist nicht ausreichend, es ist nachtheilig und zugleich unaussührbar. Man kann das Interesse des Landes nicht dem Interesse der Stadt opfern, ohne das lebhasteste Mißvergnügen zu wecken, und in keinem Staat kann man weniger als in diesem die Hauptstadt von der Propinz trennen. Die Quarantäne ist nirgends ein Heilmittel, sondern nur eine Borkehr gegen die Pest, und diese Borkehr ist auf die Türkei nicht anwendbar. Hier nuß man dis zu dem Ursprunge des Uebels hinaussteigen, um seine Onelle zu versstopfen.

Nach meiner Ueberzeugung kann das Ziel nur durch eine 121 wohleingerichtete und streng gehandhabte Gesundheitspolizei ersreicht werden. Indem ich diese Maßregel vorschlage, verkenne ich keineswegs die großen Schwierigkeiten, die ihrer Ausführung

da entgegenstehen, wo Religion und Sitte jeder Neuerung und jeder Einmischung in häusliche Angelegenheiten so sehr widersstreben. Auch kann man da nur mit großer Vorsicht und alls mälig fortschreitend zu Werke gehen. Ein erster Versuch müßte zu Konstantinopel selbst, unter den Augen der Regierung, zu einer Zeit gemacht werden, wo man von der Pest sagt, daß sie ausgehört habe, obwohl sie eigentlich nur im Verborgenen sortsbesteht.

Man müßte damit anfangen, Spitäler für die Kranken und Wohnungen für die Familien einzurichten, deren einzelne Glieder angesteckt und wo deshalb fernere Erkrankungen wahrscheinlich geworden sind. Die ungeheueren Kasernen von Dauds Pascha und Ramisschistlik, welche jetzt leer stehen, könnten viele Tausende dieser Unglücklichen ausnehmen, welche jetzt unter Zelten und Schuppen mit Kälte und Nahrungssorgen kämpfen. Ihr Elend, indem es den Keim der Krankheit fortpslanzt und ihre Verheerungen vermehrt, verleitet die Familien, lieber die Pestkälle zu verheimlichen als sich so großen Entbehrungen ausszuseten.

Es ist höchst wichtig, der Bevölkerung die Wohlthaten der neuen Institutionen recht anschaulich zu machen. Zu Ansang kann man es Jedem freistellen, ob er den Beistand benutzen will, welchen die Regierung ihm bietet. Aber die Familie, welche der Behörde einen Pestsall anzeigt, muß sogleich ansgenommen, verspsiegt und ernährt, ihre Wohnung und ihre Kleider gereinigt werden, ohne daß ihr Kosten daraus erwachsen. Die Unbemittelten müßten, nachdem die gesetzlich festzustellende Reinigungszeit besendet, mit einer kleinen Unterstützung entlassen werden. Solche Vortheile werden bald wenigstens einem Theile der Bevölkerung die Angen öffnen, und num kann man besehlen, daß jeder Hausswater bei Strase einen Pestsall in seiner Familie oder in seiner 122 Nachbarschaft der Behörde anzeigen muß. Gegen Widerspenstige kann dann mit Gewalt versahren werden.

Ju jedem Stadtviertel muß ein Ausschuß aus den ausgesehensten und einflußreichsten Bewohnern, also namentlich aus den Ulemas, gebildet werden. Unter ihnen stehen die Aerzte und eine Zahl von gut besoldeten Beamten (Männer und Frauen). Auf die erste Nachricht von einem Pestfall versügen sie sich an Ort und Stelle, um den Erfrankten in das Spital zu bringen, seine Augehörigen außer Berkehr mit ihm wie mit dem Rest der Bevölkerung zu setzen und um Kleider, Geräthe und Haus zu reinigen. Alle diese Gegenstände bleiben unter der Obhut des Ausschusses und werden dem Genesenen oder den Erben des Verstorbenen wieder zugestellt.

Wenn eine solche Gesundheitspolizei in Konstantinopel in volle Wirksamkeit getreten, so würde wahrscheinlich eine Hauptsquelle der Pest verstopft sein. Herrscht nun, ehe man dieselbe Maßregel auf die übrigen großen Städte ausdehnen könnte, eine starke Seuche z. B. in Adrianopel, Trapezunt oder in Aegypten, so wäre es unstreitig sehr vernünftig, eine provisorische Absperrung gegen diese Plätze zu verhängen. Nur darf man von der Absperrung an sich nicht die gründliche Heilung des Uebels erwarten; diese, ich wiederhole es, kann nur die Frucht der Wachsamkeit, Thätigkeit und Gewissenhaftigkeit einer kräftigen Gesundheitspolizei in allen großen Städten des Keiches sein.

Daß die Durchführung dieser Maßregel bedeutende Auslagen der Regierung erfordert, ist unzweiselhaft, — aber würden die Quarantänen weniger kosten? Und wie reichlich müssen jene Auslagen sich ersetzen! Wenn die Pest im osmanischen Reich erlischt, werden die Quarantänen in Europa verschwinden; dadurch rücken die Häsen des Orients um 14 bis 40 Tagereisen näher an Europa, Amerika und Indien heran. Alle Reisen werden kürzer, die persönliche Gesahr und die großen Kosten, welche ein Pestfall an Bord verursacht, verschwinden, und die Asseniam wird minder hoch. Als unmittelbare Folge davon werden alse Ausfuhrgegenstände der Türkei, Oel, Seide, Baumwolle, Früchte,

v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

Wein, Farbstoffe, Kupfer, Teppiche, Marokins, lebhafter gesucht und ihre Bedürfnisse an Fabrikaten wohlseiler werden.

Der Handel von Indien, Persien und China durchzog vor= mals die Länder, welche jetzt das Gebiet des osmanischen Reichs ausmachen, Mangel an Sicherheit nöthigte ihn, auf einem un= ermeglichen Umweg um den halben Erdball eine neue Bahn zu suchen. Heute, nachdem Sultan Mahmud Ordnung und Sicher= heit des Eigenthums in seinem Reiche hergeftellt, trachtet jener wichtige Handel, die ursprüngliche fürzere Berbindung wieder= zugewinnen, aus welcher dem Lande noch viel wefentlichere Vor= theile erwachsen müssen, sobald das Hemmuiß der Quarantänen und der Best aufhört. Dann werden die Rapitalien der reichsten Länder nach der Türkei fließen, wo noch fo Vieles zu schaffen ift. Fabrifen und Manufakturen werden die rohen Erzeugnisse im Lande felbst verwerthen, dem Ackerban aufhelfen und die Städte aufs Neue emporblühen laffen. Das Aufhören der Best würde eine fehr bedeutende Zunahme der Bevölferung zur Folge haben, Landbau und Betriebsamkeit gewönnen die Arme, deren sie fo sehr entbehren, und der Ersatz des Heeres würde fünftig um fo leichter zu beschaffen sein, als die Best jetzt eben unter ben Truppen ihre furchtbarste Verheerung anrichtet.

Die Beherrscher dieses Reiches haben Schlachten gewonnen und Länder erobert, sie haben Wasserleitungen und Moscheen erbaut, Schulen und Spitäler gegründet, welche ihre Namen der Nachwelt überlieserten; aber der, welcher sein Volf von der Geißel der Pest befreite, würde den Dank der ganzen Menschheit erwerben, und sein Andenken würde den Ruhm seiner Vorsahren überstrahlen.

28.

## Reise des Großheren.

Barna, 12. Mai 1837.\*)

Ich schried Dir im vorigen Monat, daß ich vom Großherrn den Befehl erhalten, ihn auf einer Reise durch Bulgarien und Rumelien zu begleiten. Heute benutze ich die erste freie Stunde, um Dir einige Nachricht über diese Reise zu geben, und obgleich ich meinen Brief sürerst nicht absenden kann, so will ich doch wenigstens fertig sein, um die erste Gelegenheit zu benutzen, mit der es geschehen kann.

Am 24. April, 10½ Uhr Bormittags, hatte die Eschref \*\*)=
saat oder die glückliche Stunde für den Antritt der Reise Seiner Hoheit des Großherrn geschlagen; die Gelehrten hatten diese Stunde richtig genng bestimmt, denn das regnichte Wetter der letzten Tage war durch den heitersten Himmel ersetz, und der Südwind, den wir für unsere Fregatte nöthig hatten, blies frisch von den asiatischen Bergen herunter. Ich hatte mich schon Abends zuvor an Bord der "Nusrethieh" oder "Siegreichen" begeben, welche den Kanal dis Bujukdere hinausgegangen war. Um nicht als Franke in der Umgebung des Sultans austößig aufzusallen, hatte ich die rothe Mütze und einen kürsischen Anzug angelegt, welchen der Großherr mir zugeschieft.

Um Mittag sahen wir das grüne Kaik des Sultans mit seinen vierzehn Paar Anderern schnell wie einen Delphin heranschießen; die Marinesoldaten traten unters Gewehr; die Musik spielte. Die Anker waren fast gelichtet, die Segel halb entfaltet. Se. Hoheit trugen eine scharlachrothe Husarenmisorm mit goldenen Schnüren, den rothen Jeß, weiße Beinkleider mit Goldetressen und schwarze Sammetstiefel. Sein Gesolge trug blaue

<sup>\*)</sup> Das Datum unmöglich, denn schon am 2. Mai Abends verließ der Berfasser Varna; es wird ber 1. oder 2. zu lesen sein.

<sup>\*\*)</sup> Eschref, erhaben (Komp. von scherif). Bergl. übrigens G. 438.

Hafdernunisormen. Man hatte mir meinen Platz in der Parade zwischen den Paschas und den Obersten angewiesen, wo ich mit den Nebrigen mein Tamina, oder den Gruß mit der Hand zur 125 Erde, auf die Brust und Stirn machte. Se. Hoheit schickte den Kapndan-Pascha ab, um mir sagen zu lassen, "daß das Wetter gut sei" — und dieser brachte glücklich "parfaitement den le temps" heraus. Dies war eine besondere Gnade und Auszeichnung, welche später noch erhöht wurde, als der Kaiser die Bemerkung machte, daß mein rother Feß sehr kleidsam sei, eine Behauptung, mit der ich bisher durchaus nicht einverstanden war. 155)

Rett hallten die steilen Bergwände des Bosporus von dem Donner der Geschütze unserer Fregatte und der Batterien ant Ufer wieder. Die mächtigen Segel entfalteten sich, und mit immer zunehmender Schnelligkeit ging's hinaus in den gefürch= teten Euxin. Die Musrethieh führt 68 Geschütze und ist viel= leicht die schönste und größte jetzt existirende Fregatte. Bald ließen wir nicht nur die Leuchtthürme an der gefahrvollen Min= dung des Bosporus, sondern auch die beiden vortrefflichen österreichischen Dampfschiffe, die uns begleiten sollten, hinter uns, und gegen Abend sah man in der Ferne nur noch ihre Rauch= streifen aufsteigen. Die Reise mit einem großen Kriegsschiffe bietet schon an sich Abwechselung genng dar, am Bord eines türkischen Fahrzeugs kommt der Reiz des orientalischen Ges präges noch dazu. Um die zweite Stunde rief der Imam vom Mastkorb herunter die Gläubigen zum Gebet. Alles, was nicht im Dienste war, ging auf die erste Batterie, welche, beiläufig gesagt, 40 Fuß breit, 100 Fuß lang, einen der schönsten Salous bildet, die man sehen kann, nur sehr niedrig und mit dem un= gewöhnlichen Ameublement von 34 Vierzigpfündern und einer beträchtlichen Anzahl von Gewehren und Bistolen, Beilen, Partisanen 2c.

Einen Türken beten zu sehen, ist mir immer ein Vergnügen gewesen. 155a) Die Sammlung des Mannes ist wenigstens ans



Vornehmer Türke gez.v. Helmuth von Moltke.



scheinend so groß, daß man hinter ihm eine Kanone lösen möchte, um zu sehen, ob er um sich blicken würde. Nachdem der Glänbige 126 Hände und Füße gewaschen, seine Richtung nach Melka genommen, wozu einige einen kleinen Kompaß an dem Knopf ihres Dolches sühren, schließt er einen Augenblick seine Ohren mit den Händen und spricht dann mit bewegten Lippen, aber lautlos seinen Vers aus dem Koran; darauf verbeugt er sich, fällt auf beide Knice und berührt die Erde mehrmals mit der Stirn. Hierauf erhebt sich der Moslem, hält beide Hände vor sich, wie wenn er ein großes Buch trüge, wirft sich abermals nieder, ershebt sich und fährt endlich mit beiden Händen über das Gesicht, als ob er es in die alten Falten bringen und jeden Schein von frommer Schaulegung verwischen wollte. Er macht eine kleine Verbeugung zu beiden Seiten gegen die zwei Engel, die neben jedem Betenden stehen, und ist fertig.

Schon gegen Abend hatten wir fast den halben Weg zurücksgelegt, als plötzlich eine kleine Buraska\*) aus Norden kam. Da ich gar nichts vom Seewesen verstehe, so erlaube ich mir auch kein Urtheil über das Getümmel von schreienden Menschen und flatternden Segeln, doch habe ich einen starken Verdacht, das unsere Manöver nicht durchaus schulgerecht waren. Sämmtliche Matrosen waren junges Volk und hatten zum Theil noch nie eine Reise gemacht, und selbst der Großadmiral, ein tresslicher, braver Mann, hat nur insofern seine Karriere in der Marine gemacht, als er, bevor er Pascha wurde, ein Kaik im Hasen von Konstantinopel ruderte.

Bald eilten indeß die Dampfschiffe herbei, nahmen uns unter beide Arme und brachten uns glücklich in den Hafen von Varna. Der Moment des Ausschiffens gewährte einen schönen Anblick. Sobald der Großherr sich in sein Kaik begeben hatte, feuerten die Batterien der Festung und der Fregatte, bunte Wimpel

<sup>\*)</sup> Burrasca, Sturmwetter, aus dem Italienischen in die griechische und türkische Schiffersprache gedrungen.

wehten von allen Masten, und die Schiffsmannschaft in ihrer rothen Uniform paradirte auf den Ragen des Schiffes bis zur schwindelnden Höhe des Mastes.

Ich bin im erzbischöflichen Palast einquartiert, worunter Du Dir eine sehr bescheidene Bretterbude vorzustellen hast. Mein 127 Wirth führt, auf Griechisch, den etwas seltsamen Titel: Despot,\*) ein Prädikat, welches sich schlecht mit der tiesgebeugten Stellung und dem Küssen des Rockzipsels eines türkischen Paschas versträgt. Der Despot hat aber einen tresslichen in conspectu Tenedos\*\*) gewachsenen Wein, das Essen ist schmackhaft und Alles reinlich und gut.

Am Morgen nach unserer Ankunft ritt der Großherr mit starkem Gesolge herum, um die Festung in Augenschein zu nehmen. Ich war schon Abends zuvor und in der Frühe überall gewesen, um Sr. Hoheit Rede und Antwort stehen zu können. Er zeigte sich sehr wohlwollend und gnädig, gab mir aber so viel kleine Austräge, daß ich kaum weiß, wie ich sertig werden soll. Unter Anderem wünschte Se. Hoheit einen Riß von Ihrent Einzuge zu haben, worunter aber eine perspektivische Zeichnung gemeint ist. Ich habe in aller Eile die Umgebung in Blei entsworfen und das Blatt an einen guten Maler nach Konstantinopel geschickt, der womöglich ein Bild barans machen soll.\*\*\*

Schumla, den 5. Mai 1837.

Der Großherr verließ Varna den 3., blieb die Nacht in einem Dorfe, wo man binnen zwölf Tagen ein Kiosk für ihn erbaut und vollständig möblirt hatte. Er frühstückte am 4. in einem anderen Dorfe, wo ebenfalls ein Haus für diesen viertel-

<sup>\*)</sup> Δεσπότης, der gewöhnliche Titel griechischer Erzbischöfe.

<sup>\*\*)</sup> Etwas unorganisch eingeschobenes Citat aus Vergils Aeneis II, 21: est in conspectu Tenedos, notissima sama insula; ber Versasser meint Wein von Tenedos, das ziemslich viel produzirt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei diesem Aufenthalt in Barna von etwa einer Woche entstand der Plan Russischer Telbzug Pl. 4; Beschreibung der Lage ebenda S. 137.

stündigen Aufenthalt aufgeführt und eingerichtet war, und traf Mittags hier ein. Ich war schon am 2. in der Nacht voraussgereist, um mich vorher zu orientiren.

Die Empfangsfeierlichkeiten icheinen überall dieselben zu sein. Se. Kaiserl. Majestät steigen eine Viertelstunde vor der Stadt in einem Zelt ab, um den blauen Neberrod mit der bewußten rothen Uniform zu vertauschen. Für wen er eigentlich diese Toilette macht, weiß ich nicht; bei uns ist man gewöhnt, die Pracht des Monarchen durch den Glanz der Großen und 128 Mächtigen, die ihn umgeben, gehoben zu sehen. Hier ist nur ein Herr, die Uebrigen sind Anechte, und ich sehe nicht ein, warum der Gine sich die Mühe giebt, etwas Anderes als einen Schlafrock anzuziehen. Sobald Se. Hoheit zu Pferde stiegen, ließ man eine Menge Minen in den Steinbrüchen auf den Bergen rings umber auffliegen. Zu beiden Seiten bes Weges paradirten die Notabilitäten der Stadt, rechts die Muselmänner, links die Rajahs. Obenan stehen die Mollah oder Geistlichen, welche noch immer ben schönen weißen Turban behaupten, dann folgen die weltlichen Sommitäten. Links paradirten erft die Griechen mit Lorbeerzweigen, dann die Urmenier mit Wachs= ferzen und endlich die armen verhöhnten und gemißhandelten Juden, die hier etwas vor dem Hunde, aber hinter dem Pferde rangiren. Die Moslem standen aufrecht mit über den Leib verschränkten Urmen; die Rajahs aber, und selbst Bischof und Briefter mit den geweihten Kirchengeräthen, warfen sich nieder und blieben mit der Stirn an der Erde, bis der Sultan vor= über war; sie durften das Antlitz des Padischah nicht schauen. So etwas muß freilich das Selbstgefühl der Türken nähren, und doch fann und wird dies nicht lange mehr fortbestehen. Un mehreren Stellen wurde beim Borüberreiten des Großherrn der Anrban ober das Opfer an sieben Hammeln vollzogen, welchen man die Hälse abschnitt.

Heute, am Freitag (bem türfischen Sonntag), ging ber

Großherr mit zahlreichem Gefolge in die Moschee; ich habe da= gegen tüchtig mit meiner Ausnahme zu thun.\*)

Schumla ist in landschaftlicher Hinsicht ebenso schön, es in militärischer interessant ift. Erft wenn man die be= rühmten Berschanzungen passirt, erblickt man die Stadt in einem Thal ohne Ausgang zwischen steilen bewaldeten Bergen; die Ruppeln der Moscheen und Bäder, die schlanken weißen Minarets, die vielen Bäume zwischen den flachen Dächern, die reiche Rultur der Gegend gewähren ein herrliches Gemälde; überall sprudeln Kontänen, die üppigsten Kornfelder schmücken die weite Ebene, 129 und selbst die steilen Berge sind bis zu ihrer halben Söhe mit Gärten und Weinbergen bedeckt.

Ich glaube, daß ich nebst dem Padischah die beste Wohnung in der Stadt habe; unsere Speisen sind vortrefflich, und wenn wir sie gleich auf gut Türkisch mit den Kingern zu uns nehmen, so versäumen wir doch nicht (wenn's Allah eben nicht sieht), einen tresslichen Epper=Commandaria=Wein dazu zu trinken. Dies wir bezieht sich auf meine Begleiter, nämlich einen Dragoman der Gesandtschaft und einen Obersten von den Ingenieurs, welcher mir mit drei jungen Türken von der poly= technischen Schule beigegeben ist. Da wir drei Domestiken haben, so nehme ich allein 2 vierspännige Wagen und 7 Hand= pferde, 2 Maulthiere, 4 Antscher und einige Pferdejungen für die Reise in Anspruch. Du kannst Dir benken, was das für eine Wirthschaft ist; in Varna waren 600 Reit= und an 200 Zugpferde versammelt. Meine Wagen sind aus Ruftschuk, Pserde und Kutscher aus der Wallachei herbeigeholt. Die Wege sind eigens für diese Reise gebahnt worden, und das ist wenigstens ein Vortheil, der dem Lande bleiben wird. Das Gefolge des Großherrn ist natürlich sehr zahlreich, keiner der Paschas begleitet ihn als nur die Gouverneure der Plätze, wo wir uns befinden. Aber außer seinen Sekretären und Pagen

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht Ruffisch-Türkischer Feldzug Pl. Nr. 3, vergl. ebenda S. 119 u. oben S. 15.

hat er einen besonderen Beamten, der seine Pseise, einen anderen, der seinen Schirm trägt; der Wedel aus Straußsedern, der Feldstuhl, das goldene Wasserbecken, das Schreibzeng, jedes hat seinen besonderen Träger zu Pserde; diese Pserde aber machen wieder einen Seis oder Reitknecht nöthig. So reisen wir zwar ganz en petit comité, aber doch mit 800 Pserden.

Um 7. machte der Großberr seinen Ritt durch die Festungs= werke und wohnte zugleich dem Exerziren eines Rediff= oder Landwehr=Bataillons bei. Andere Länder, andere Sitten; in Schumla sieht ein Manöver anders aus als in Potsdam. Wir 130 faben bem friegerischen Schauspiel aus einer angemessenen Ferne von wohl tausend Schritt zu; Se. Hoheit sagen im Zelt und rauchten, wir Anderen kauerten an der Erde herum. Hierauf fand die feierliche Einkleidung von sechzig Notabeln von Schumla statt; ber Großherr setzte sich unter einem prachtvollen Balbachin auf einen Diwan, wir Großen bes Reiches standen zu beiden Seiten. Nun wurden zuerst die Mollahs, einige Ayans aus der Umgegend, dann die bedeutenden Moslemin und Rajahs ber Stadt, erstere mit dem Zusatz: Duardschinis, "ber Gebete für dich macht", einzeln vorgerufen; ber Ceremonienmeister bing ihnen weite Mäntel von verschiedener Farbe um, ber Beglückte füßte bas Kleid, berührte bann mit der Hand bie Erde, Bruft und Stirn und verfügte sich hierauf, stets das Antlitz gegen den Padischah, zurück, eine Netirade, die nicht ohne etwas Stolpern ablief. Der Großherr hielt nun durch seinen ersten Sefretär, Wassaf=Effendi, eine Rede, in welcher er den Ber= sammelten sagte, daß er selbst gefommen sei, um sich von ihrem Bustande zu überzeugen, — daß er ihre Stadt und Festung wieder aufzubauen und Ordnung und Wohlstand im Lande selbst zu befestigen gewillt sei, — daß Gesetz und Recht nicht nur in der Hauptstadt, sondern im ganzen Umfange seines Reiches gehandhabt werden folle. "Ihr Griechen", sagte er, "ihr Armenier, ihr Juden seid alle Diener Gottes und meine Unterthanen so gut wie die Moslems; ihr seid verschieden im Glauben, aber euch Alle schützt das Gesetz und mein kaiserlicher Wille. Zahlt die Steuer, die ich euch auferlege; die Zwecke, zu denen sie verwendet werden, sind eure Sicherheit und euer Wohl." Zum Schluß fragte der Sultan, ob Jemand unter den Rajahs Beschwerden habe und ob ihre Kirchen Ausbesserung bedürften.

Obwohl nun viel daran fehlt, daß in der Ansübung schon überall solche Gerechtigkeit gehandhabt würde, so ist doch das Prinzip anerkannt, und das ist immer schon sehr viel; die Ge= 131 walt der Umstände wird das Uebrige thun.

In diesem Lande, wo der geringe Mann gewöhnt ist. Alles umsonst als Frohndienst für den Mächtigen zu thun, bezahlt der Großherr die Rosten seiner Reise baar. Wie ich höre, führt er an Geld 21/2 Missionen Gulben, außerdem eine Menge von Pretivsen mit sich; an keinem Armen ober Krüppel reiten wir vorüber, dem der Großherr nicht durch einen seiner Leute ein Goldstück schickt. Bei seiner Abreise hat er für die Armen in Schumla 10 000 Gulben hinterlassen und dabei ausdrücklich dafür gesorgt, daß das Geld wirklich an die ihm besonders namhaft gemachten Nothleidenden kommt und nicht allzu viel zwischen den Fingern der Austheiler kleben bleibt. Die Jmam müffen darüber berichten. So oft wir zurückkehren, sehe ich Gruppen von Beibern, welche Bittschriften über ihre Röpfe emporhalten. Gin Offizier reitet bann heran, rafft bie Zettel zusammen, stedt die ganze Correspondance in seine Satteltaschen, um sie dem Almosenier zu überreichen. Letthin fuhr ber Großherr in seinem vierspännigen Phaeton, 156) den er selbst sehr geschickt leuft; eine arme Frau hielt ihr Papier an einem Stock, so hoch sie konnte, empor, da es aber sehr schnell ging, bemerkte sie Niemand, nur der Großherr sah sie, hielt die Pferde an, schickte einen seiner Offiziere ab und fuhr dann weiter.

Silistria, den 11. Mai 1837.

Hente erst sinde ich Muße, meinen Bericht wieder aufzusnehmen. Am 9. ritt ich vor Sommenaufgang nach einem Dorfe auf der anderen Seite des Gebirges; Mittags war ich zurück, fand frische Pserde und begleitete den Großherrn bis 5 Uhr; dann wurde ein trefsliches Mittagsmahl eingenommen. Wir setzen uns in den Wagen und suhren die Nacht durch; ich traf um 1 Uhr Nachmittags hier ein und konnte noch am Abend und am solgenden Morgen vor Ankunft des Großherrn den Plan der Festung aufnehmen.\*) Der Großherr hat in seinem Benehmen gegen seine Umgebung so viel gemüthliche Geradheit und Gutsmüthigkeit, daß bei aller Strenge und Etikette ein Jeder à son aise ist. Wenn man den Herrn so sieht, sollte man nicht denken, daß es derselbe Mann ist, der 20 000 Janitscharen köpsen ließ.

Die Fürsten Ghika und Stourdza\*\*) find aus der Moldan und Wallachei hier, um ihren Herrn zu bekomplimentiren. Ich war neugierig, ihren Empfang zu sehen, — er war eben nicht sehr schmeichelhaft; wohl zwei Stunden warteten diese Halbssouveräne im Sonnenschein, \*\*\*) bis der Großherr eintraf, vor seinem Belt abstieg und Toilette machte. Der Sultan empfing die beiden Basallen, unter einem Baldachin auf Sammetpolstern sitzend; die Fürsten, gefolgt von ihren Bojaren, schritten mit über den Leib verschränkten Armen heran, warfen sich auf beide Aniee und küßten den Zipfel des Gewandes Sr. Hoheit, welcher die Gnade hatte, ihnen zu gestatten, zehntausend Dukaten zu überzreichen; dagegen erhielten sie heute ihre Ehrenpelze, Tabatieren und Shawls und haben nun noch das Bergnügen, zehn Tage

<sup>\*)</sup> Der Plan ist veröffentlicht: Russischer Feldzug Pl. Nr. 5, siehe ebenda S. 207; doch vergl. über diesen Plan Wagner, Moltte und Mühlbach S. 45 Anmerkung.

\*\*) Neber Ghika siehe zu S. 4. Michael Sturdza aus alter moldanischer Bojarensfamilie 1834 bis 1849, Fürst in der Moldan.

<sup>\*\*\*)</sup> Alte Gewohnheit der Gultane im Berfehr mit den Ungläubigen.

eine Quarantäne an der Grenze ihrer Fürstenthümer zu machen, wenn sie zurücksehren.

Fürst Ghika hat mich heute Abend zu sich geladen, und da die türkische Uhr 12 schlägt, d. h. da die Sonne untergeht und die Eßzeit da ist, so schließe ich für heute, um womöglich in Rustschuk fortzusahren.

Rustschuk, den 14. Mai 1837.

Es scheint, daß die Türken, als sie mit ihrem Säbel die Heiligen in diesem Lande zu Paaren trieben, Mamertus und Pankratius vergessen haben; diese üben in der That eine so strenge Herrschaft an der Donau wie an der Spree oder Eider. Nie habe ich ärger gestoren als gestern Nacht auf der Reise hierher; meine türkischen Begleiter waren ganz erstarrt, und der Araber, der die Handpserde sührte, rief ein Aman — "Er= 133 barmen" — über das andere und sehnte sich nach dem milderen Himmel des Sennaars zurück.

Der Großherr war mit dem Dampfschiff von Silistria nach Anstichut gerade während des sehr heftigen Ungewitters auf der Donau; der Sturm riß die Flaggenstange vom Mast, ein Tau kam in das Maschinenwerk, dieses mußte angehalten werden, mittlerweile trieb das Schiss gegen die User, und die Wellen schlugen gegen die Kajütensenster. Allgemeine Bestürzung hatte sich verbreitet; der Großherr blieb indeß ganz ruhig, es ist wahr, er ist schon aguerrirt und an allerlei Unheil mit seinen eigenen Dampsbooten gewöhnt, die glücklicherweise jetzt sämmtlich gescheitert oder geplatzt sind.

Wir harrten mittlerweile der Ankunft des Padischahs am sicheren User; das Wetter hatte sich gegen Abend aufgeheitert, und vor uns zog der breite gelbliche Strom mit seinen endlosen Wiesen. Seit langer Zeit sah ich jenseits in Gjurjewo zum ersten Mal wieder einen Kirchthurm, und der befreundete Schall der Glocken tönte durch die klare Abendlust zu uns herüber.

Rustschuf\*) liegt auf einer Höhe, die an 50 bis 60 Kuß senkrecht zur Donau abstürzt; der Rand dieses Abhanges war mit zahllosen Frauen bedeckt, und da alle den weißen Schleier um Ropf und Schultern trugen, so sah es aus, als ob die Höhen beschneit wären. Unten am Gestade parabirten wie gewöhnlich die Landwehr, dann die Geiftlichkeit der verschiedenen Nationen, die Notabeln des Orts und endlich das Volk. Als ich nach dem Landungsplat hinaufschritt, um meinen Plat ein= zunehmen, fiel mir ein Greis auf, der auf Polstern und Teppichen an der Erde hingestreckt lag; neben ihm stand bas silberne Nargileh oder die Wasserpfeife, aus welchem er mittelst eines binnen, wohl 20 Jug langen Schlauchs ben Rauch zog. Gin Schild von Juwelen an seiner rothen Mütze bezeichnete ihn als Bezier, und der blaue Ueberrock mit goldenen Epauletts 134 paßte weder zu der Haltung noch zu dem grauen Bart und echt türkischen ausdrucksvollen Gesicht des Greises; dies war der Mann in Europa, durch dessen Hände wohl das meiste Blut geffossen, es war Hussein=Pascha,\*\*) der lette Ang der Jani= ticharen und ihr erster Pascha. Der Una-Pascha hatte als solcher eine Menge von Kawassen und anderen Truppen unter seinem Befehl, die nicht Janitscharen waren und gegen sie gebraucht werden konnten. Es scheint, daß diese stolzen Pratorianer nur durch den Verrath ihres eigenen Oberhamptes fallen konnten. So viel Energie Huffein in jener furchtbaren Krisis gezeigt, so wenig Kraft entwickelte er in seinen Operationen als General en chef.\*\*\*) Jett ift ber Vertilger ber Janitscharen Bascha in Widdin.+)

Tirnowa, den 19. Mai 1837.

Was für ein wunderschönes Land ist doch dies Bulgarien! Alles ist grün; die Wände der tiesen Thäler sind mit Linden 157)

<sup>\*)</sup> Ruffijd-Türfijder Feldzug Pl. Nr. 12a, fiehe auch oben G. 12.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. über diefen auch Werfe II, 298.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. zu G. 365 Unm.

<sup>†)</sup> Siehe G. 417.

und wilden Birnbäumen bestanden, breite Wiesen fassen die Bäche ein, üppige Kornfelder bedecken die Ebene, und selbst die weiten Strecken unangebauten Landes sind mit reichem Grasswuchs geschmückt. Die vielen einzeln stehenden Bäume geben der Gegend einen besonderen Reiz und zeichnen ihren dunklen Schatten auf den lichtgrünen Flächen ab. Die Niederung der Donau erinnert sebhaft an die Dessauer Gegend; die Dörfer sind selten, aber groß, denn in einzelnen Gehöften zu wohnen ist noch ein Wagniß.

In der Nähe der Donan habe ich fast nur türkische Dörfer gefunden; wahrscheinlich sind die christlichen Bewohner jenseits des Stromes in die Fürstenthümer gezogen, von wo die Glocken herüberschallen und wo ihre Kirchthürme die Häupter in die blaue Luft zu erheben wagen. Gine bulgarische Kirche kannst Du Dir wohl kaum vorstellen. Als ich vor anderthalb Jahren durch den Balkan reiste, \*) übernachtete ich in einer elenden Hütte. Im Hofe neben dem Büffelstall ftand eine Art Schuppen, etwa 135 zehn Fuß lang und breit; das Strohdach war so niedrig, daß man kaum darunter aufrecht stehen konnte, alles Licht kam durch die Thure. Un der hinteren Wand hing ein großes Wachstuch mit mzähligen Heiligenbildern; diese, ein paar Leuchter und ein Stück Teppich bildeten die ganze Ausstattung des Innern. Das war die Kirche des nicht unbedeutenden Dorfes Gaffabeilen (Haffanbeilü). Hier in den Borbergen des Balkan find die meisten Bewohner der Dörfer Christen. Die Bulgaren kommen aus ihren Ortschaften hervor, um zu sehen, ob es wahr sei, daß Nasche Tschorbadschi (unser Brot= oder eigentlich Suppen= herr) aus dem fernen Czaarigrad oder Konstantinopel gekommen sei. Seit Jahrhunderten und bis noch vor ein paar Monaten war dies gerade so wahrscheinlich wie etwa, daß eine Anster ihren Felsen verläßt oder eine Schildkröte außerhalb ihrer Schale umberwandert.

<sup>\*)</sup> Siehe oben G. 19.

Geftern Mittag kamen wir hier in Tirnowa an. Nachdem ich kein Geschäft mehr habe, folge ich jetzt mit den Uebrigen Sr. Hoheit Person zu Pferde. Da ich im Gefolge des Sultans eigentlich eine gänzliche Abnormität bin, so war es auch nicht leicht, meinen Platz zu finden; man ist überhanpt in einer ichiefen Stellung, bald zu wenig, bald zu viel; da der Groß= herr mich aber alle Augenblicke rufen läßt, so mußte ich seiner Person nahe sein. Vorauf reitet der Pascha von Auftschuk, der vorgestern Bezier geworden ist; dann kommt Effendimis -"unser Berr" - in einem sechsspännigen Wagen; dann seine persönliche Umgebung, eine Klasse von Leuten, die ich weder Pagen, Kammerherren noch Geheime Staatssekretäre nennen fann, die dies aber Alles zusammen sind und dabei sehr großen Einfluß haben. Der Erfte unter ihnen ift Waffaf-Cffendi: \*) der Bezier bleibt vor ihm stehen, bis er ihm das Zeichen giebt, sich zu setzen. Ich gebe mir dies Zeichen selbst, bin aber, glaube ich, auch nicht sonderlich angeschrieben. Um folgt eine Mischung 136 von Leuten; da sind Paschas und Ordonnanzoffiziere. Ihre Excellenzen der Hofnarr und der Großalmosenier, ich und einige andere ausgezeichnete Individuen, dann folgen die geringeren Offiziere und Offizianten und ein Schwarm Bedienten. — Wir machen täglich nur etwa zehn Wegstunden. Auf halbem Wege wird ein Imbiß genommen; auf mein Theil kommt in der Regel eine unabsehbare Schüffel mit Pillaw, dann ein ganzes gebratenes Lamm, aufs Trefflichste bereitet, dann eine suge Schüffel, hierauf Gemuse und wieder füße Speisen, zehn an ber Bahl. Nachdem wir uns fo gegen den Hungertod geschütt, geht es weiter.

Schon weit von Tirnowa bildeten die Einwohner ein Spalier, die Landwehr paradirte, und die griechischen Frauen standen auf den flachen Dächern und Terrassen, um den Basilens eintressen zu sehen. Ich habe nie eine romantischere Lage als

<sup>\*)</sup> Beral. S. 321.

die dieser Stadt gefunden; denke Dir ein enges Gebirgsthal, in welchem die Jantra sich ihr tieses Felsbett zwischen senkrechten Sandsteinwänden gewühlt hat und wie eine Schlange in den seltsamsten und kapriziösesten Wendungen fortsließt. Die eine Wand des Thales ist ganz mit Wald, die andere ganz mit Stadt bedeckt. Mitten im Thale erhebt sich ein kegelförmiger Verg, dessen senkrechte Felswände ihn zu einer natürlichen Festung machen; der Fluß schließt ihn ein wie eine Insel, und er hängt mit der übrigen Stadt nur durch einen 200 Fuß langen und 40 Fuß hohen natürlichen Felsbaumm zusammen, der aber nur breit genug für den Weg und die Wasserleitung ist. Ich habe eine so abentenerliche Felsbildung nie gesehen, und da Effendimis heute in die Moschee zieht, so habe ich den Kasttag benntzt, um mittelst einer Aufnahme dem Terrain sein Geheimniß abzuswingen.\*)

Nichts anmuthiger als meine griechische Wohnung hier; ich liebe überhaupt diese unregelmäßigen Gebände, zu denen das Bedürfniß den Riß gezeichnet hat. 158) In der Mitte sindest Du einen kleinen Hof, einen Garten mit Rosen und Obstbäumen, 137 rings umher reihen sich eine Treppe hoch in allerlei Zickzacks die Korridors und geräumigen Gemächer, welche gegen den Hof ganz offen sind, so daß man in Gottes schöner freier Lust wohnt. Die Enden des Korridors sind zu Estraden erhöht, welche mit Teppichen belegt sind und ein nur handhohes, breites, weiches Sosa tragen. Das weit vorgreisende Dach beschattet dann noch die Relken= und Goldlacktöpfe, welche rings außerhalb der Galerie angebracht sind. Die Zimmer erhalten ihr Licht aus den Korridors, und es herrscht dies gewisse angenehme Dunkel, welches die Augen von dem Uebermaße von Licht dieses schönen

<sup>\*)</sup> Dieser Plan in Russischer Feldzug Rr. 11. Zum Ausbruck vergl. Römisches Banderbuch 5 S. 17: Bon jeder der Höchen stellt das herrliche Bild sich in neuen Versichiebungen dar, während Deine Planchette dem Boden das Geheimniß seiner Scenenkünste abzwingt.

Himmels sich erholen läßt. Rein heimlicheres Plätzchen, um gründlich zu faulenzen, als meine Cftrade; gegenüber steigt die bewaldete Thalwand empor, aus deren Schatten die Nachtigallen herübersingen, und die schneebedeckten Gipfel des Balkan ragen hoch über die Bäume herans.

Kasanlik, den 21. Mai 1837.

Hente haben wir den Balkan überschritten. 159) Ich glaube, die Einsattelung, auf welcher die Straße das Gebirge übersteigt, erhebt sich keine 3000 Juß über Gabrova, dem Juße desselben, wo wir übernachteten.\*) Die Pässe über den Thüringer Wald 3. B. scheinen mir höher, nur daß die Straßen so bequem sind, daß man es nicht bemerkt. Westwärts freilich steigen die Gipsel bedeutend an und sind noch mit Schnee bedeckt; auf der Höhe des scharfen Kamms hat man eine weite Aussicht über das Hügelland von Bulgarien und eine noch schönere auf der rumelischen Seite in das reizende Thal von Kasaulik. Wie eine Landkarte liegen die Felder, Wiesen und Dörfer da, die weißen Wege und die Bäche, deren Lauf an prächtigen Bäumen fenntlich ist; jenseits erhebt sich eine andere, aber niedrigere Vergefette, und das Ganze erinnerte mich lebhaft an das schöne Hirsches berger Thal, vom Kynast aus gesehen. 160)

Der südliche Abhang des Balkan fällt jäh gegen die Ebene hinab; in weniger als einer Stunde erreichten wir auf der für den Großherrn neu erbauten Straße Schibka, am Juße der Bergkette. Der Balkan ist als Vergkette an und für sich kein solch bedeutendes Terrainhinderniß, als wir gewöhnlich glauben, aber in diesem dünn bevölkerten Lande ist kaum die fruchtbare Ebene, weit weniger das Gebirge angebant; da giebt es keine Hämmer, Schmelzhütten, Mühlen und Fabriken wie bei uns.

<sup>\*)</sup> Das ist auf dem neuerdings so bekannt gewordenen Schipkapaß geschehen; eine Ansnahme nach v. Bincke in Moltkes Aussische Türkischer Feldzug Pl. Ar. 10 vergl. ebenda S. 54 f.

v. Moltke, Briefe ans der Türkei. 6. Aufl.

Weil aber keine Ortschaften, so sind auch keine Wege vorhanden, und dadurch gewinnen die wenigen Straßen, die fahrbar sind, eine große Bedeutung.

Schon von fern entdeckten wir ein Wäldchen von riefen= haften Nußbäumen, und in dem Wäldchen erst das Städtchen Kasanlik. Selbst die Minarets vermögen nicht über die Berge von Laub und Zweigen hinauszuschauen, unter welchen sie begraben liegen. Der Nußbaum ist gewiß einer der schönsten Bäume in der Welt; ich habe mehrere gefunden, die ihre Zweige wagerecht über einen Raum von 100 Juß im Durchmeffer aus= breiteten; das überaus frische Grün der breiten Blätter, das Dunkel unter ihrem gewölbten Dache und die schöne Begetation rings um den Stamm, endlich das Rauschen der Bäche und Quellen, in deren Nähe sie sich halten, das Alles ist wunder= schön, und dabei sind sie die großen Paläste, in denen wilde Tauben und Nachtigallen hausen. Von dem Wasserreichtbum dieser Gegend kann man sich kanm eine Vorstellung machen. Ich fand eine Quelle am Wege, die 9 Zoll stark senkrecht aus dem Riesgrund emporftrudelte und dann als ein kleiner Bach davoneilte. Wie in der Lombardei werden alle Gärten und Felder täglich aus dem Wasservorrath getränkt, welcher in Gräben und Rinnen dahinrauscht. Das ganze Thal ift ein Bilb bes ge= segnetsten Wohlstandes und der reichsten Fruchtbarkeit, ein wahres gelobtes Land; die weiten Felder sind mit mannshohen, wogenden Halmen, die Wiesen mit zahllosen Schaf= und Büffelherben bedeckt. Dabei hängt der Himmel voll dicker Gewitterwolfen, 139 die sich um die Schneegipfel der Berge aufthürmen und die Fluren von Zeit zu Zeit begießen; zwischendurch funkelt bie glühende Sonne, um sie wieder zu erwärmen; die Luft ist von Wohlgerüchen erfüllt, und das ist hier nicht bildlich wie ge= wöhnlich in Reisebeschreibungen, sondern ganz buchftäblich zu nehmen. Kasanlik ist das Kaschmir Europas, das türkische Güllistan, das Land der Rosen; diese Blume wird hier nicht

wie bei uns in Töpfen und Gärten, sondern auf den Feldern und in Furchen wie die Kartoffel gebaut. Num läßt sich wirklich nichts Anmuthigeres denken als solch ein Rosenacker; wenn ein Dekorationsmaler dergleichen malen wollte, so würde man ihn der Uebertreibung anklagen; Millionen, ja viele Millionen von Centisolien sind über den lichtgrünen Teppich der Rosensfelder ausgestrent, und doch ist jetzt vielleicht erst der vierte Theil der Knospen aufgebrochen. Nach dem Koran entstanden die Rosen erst während der nächtlichen Himmelsahrt des Propheten, und zwar die weißen aus seinen Schweißtropfen, die gelben aus denen seines Thiers, die rothen aus denen des Gabriel; und man kommt in Kasanlik auf die Bermuthung, daß wenigstens sür den Erzengel jene Fahrt sehr angreisend gewesen sein muß.

Die Rose (Güll) würde mich jetzt auf die Nachtigall (Billbüll) leiten, wenn ich nicht fürchtete, mich gar zu sehr ins Poetische zu verlieren: "Un voyageur doit se garder de l'enthousiasme s'il en a, et surtout s'il n'en a pas."\*) Ich will daher nur noch bemerken, daß man hier die Rosen nicht nur sieht und riecht, sondern auch ißt; eingemachte Rosenblätter sind in der Türkei eine sehr beliebte Konstitüre und werden mit einem Glase frischen Wassers Morgens vor dem Kaffee genossen, was ich zur Nachahunung empsehlen kann.

Hier in Kasanlik wird denn auch das Rosenöl gewonnen, auf das man so hohen Werth legt. Es ist selbst in Konstantinopel äußerst schwer, sich dies Del unversetzt zu verschaffen, was Du schon aus dem Umstand abnehmen kannst, daß dort die Drachme 8, hier an Ort und Stelle aber 15 Piaster kostet. Ich hatte mir einen Vorrath Nosenöl mitgenommen, und da ich genöthigt war, einen Tag mit der Flasche in der Tasche zu reiten, so dustete ich auch acht Tage wie ein Rosenstock.

<sup>\*)</sup> Im Tagebuch unter allerlei Lesefrüchten, aber etwas anders gesaßt: lorsqu'il en a et surtout lorsqu'il n'en a pas. Hier wohl aus dem Gedächtniß citirt.

Der Großherr findet immer eine Gelegenheit, irgend ein freundliches Wort an mich zu richten, was hier eine nicht geringe Auszeichnung ist. Bei aller Unterthänigkeit der Formen herrscht doch keineswegs der strenge Ernst und die Abgemessen= heit der Etikette wie bei uns, und es hat etwas Gemüth= liches, wenn Padischah seine lange Pfeife im Phaeton "trinkt".\*) auf dessen Rücksitz zwei Bagen sitzen, von denen jeder einen kleinen weißen Bologneserhund auf dem Schoß hält. reiten mit mächtigen Rosensträußen daneben. In diesem Stil der Zwanglosigkeit sind auch die Anreden des Großherrn an seine Unterthanen. Heute war eine große Austheilung von Chrenmänteln (Harvani), und während der Sultan oben am Kenster faß, sprach sein erster Sekretär für ihn unten im Hofe; da Se. Hoheit aber selbst mehrmals einfielen, so entspann sich eine Art von Zwiegespräch zwischen dem Herrn und seinem redenden Organ. "Der Hunkjar, unser Kaiser", sagte Wassaf-Effendi, "will, daß seine Vorschriften pünktlich vollzogen werden: er wird fünftig immer aufs Neue zu Guch wiederkehren, um sich selbst zu überzeugen, ob Alles ausgeführt, was er verordnet." — "Ja, aber alle Jahre geht das nicht", schaltete der Monarch ein. "Bei! Bei! Effendi." - "Ganz recht", fuhr der Redner fort, "jedoch so oft Se. Hoheit es nöthig finden werden." Wassaf wiederholte nun, daß Effendimis allen seinen Unterthanen, weß Glaubens fie auch seien, Schutz und Gerechtigkeit versprächen, und als er eben schließen wollte, rief Se. Majestät ihm ein Banabak (höre, oder eigentlich: siehe mich an) zu und machte ihm bemerklich, daß er vergessen habe, von der Landwehr zu sprechen, — daß diese Einrichtung den Schutz und die Bertheidigung 141 des Herbes bezwecke und daß es (mit einem Seitenblicke auf uns) in anderen Ländern auch so sei.

Der Großherr hinterläßt sehr bedeutende Summen an jedem Ort, von welchen zuerst die Einquartierung und alle Lasten

<sup>\*) &</sup>quot;Trinft" Hebersehung bes türfischen Ausbrucks, fiehe S. 156.

bezahlt werden, welche die Reise verursacht, sodann die Armen, von welchen Sr. Hoheit eine namentliche Liste eingereicht wird, ihr Theil erhalten. Nicht bloß für Moscheen, sondern auch für Kirchen, die der Reparatur bedürftig, werden die Mittel gewährt. Wenn das Geld nur auch in die rechten Hände kommt, denn die weit verbreitete und tief eingewurzelte Unredlichkeit der Beamten ist das ärgste Hinderniß, mit welchem die Regierung zu kämpfen hat.

Die Bewohner der zunächstgelegenen Ortschaften stehen an ber Strage aufgestellt, um ihren Herrn zu begrüßen. Sinter bem Ange fährt der Müngdirektor und Schatmeister des Groß= herrn, der Armenier Duhs Oglu, mit einem schwer beladenen Wagen; er hält bei jeder neuen Volksgruppe an und theilt weiße Geldfäcke von beträchtlichem Gewicht unter die Landleute aus. Es heißt, daß die Kopfsteuer heruntergesetzt, und besonders, daß die Frohndienste beschränkt werden sollen; im Allgemeinen kann es nicht fehlen, daß die Reise des Großherrn einen sehr günstigen Eindruck auf die Bevölkerung des Landes macht, welche bisher von ihrem Beherrscher nichts saben als die Peiniger, die Stenern eintrieben oder Frohndienste forderten. Außer dem offiziellen: "Chosch gjeldin" — willkommen! — und "Amin!" welches beim Vorüberfahren des Sultans erschallt und das die kleinen paus= bäckigen Kinder aus voller Kehle schreien, höre ich doch auch, wenn ich manchmal hinterdrein reite, so manches "Maschallah" - Gott behüte dich!\*) - welches weder gefordert, noch bemerkt wird und der wahre Ausdruck der Gesinnung ist. Besonders gut scheinen Se. Hoheit bei den Frauen angeschrieben zu sein, 142 und das ist eine aute Sache in diesem Lande, wo die ganze Erziehung der Kinder in den Händen der Mütter liegt.

<sup>\*)</sup> Maschallah heißt "bei Gott". Bas ber Berfaffer beutsch giebt, würde vielmehr ber Reisewunsch "Allaha ysmarladyk" sein.

Adrianopel, den 1. Juni 1837.

Wir sind jetzt in der Stadt Kaiser Hadrians angekommen, des Römers, der seinen Namen an der Donau und an der Tiber, am Euphrat und an der Maritza verewigte. Bereits sechs Tage ruhen wir aus und werden übermorgen nach Konstantinopel zurückschren, woselbst der Großherr seinen seierlichen Einzug halten will.

Die Lage von Abrianopel erhält einen eigenthümlichen Chasrakter durch den Zusammenfluß von vier beträchtlichen Strömen: Marika, Arda, Tundscha und Usundscha; daher die weite, mit Maulbeerbäumen bedeckte Niederung, welche die Stadt einschließt. Adrianopel ist auf einem Hügel erbaut, dessen Sipfel von der prachtvollen Moschee Sultan Selims gekrönt ist. Zahlreiche große Steinbrücken von schöner Arbeit überschreiten die vielen Wasserune in allen Richtungen, und der Anblick dieser Stadt von außerhalb ist höchst prachtvoll. 161)

Abrianopel war, nachdem die osmanischen Herrscher den europäischen Boden betraten, der Sitz ihrer Regierung, wie Brussa es zuvor gewesen und wie Konstantinopel es später wurde. Das alte Seraj ist noch jetzt erhalten;\*) ich habe es heute mit großem Interesse besucht; die Dertlichkeit einer prächtigen Wiese an der Tundscha, überschattet von mächtigen Platanen und Ulmen, ist ganz so, daß sie einladet, ein Zelt auszuschlagen, keineswegs aber, ein Haus darauf zu bauen, denn im Winter ist Alles rings umher überschwennnt. Hohe Mauern umschließen den ziemlich beträchtlichen Raum, auf welchem eine Menge regelsloser Gebände, einzelne Wohnungen, Bäder, Küchen und Kioske in verschiedenen Hösen vertheilt sind. Einige dieser letzteren sind wohl erhalten, sie zeigen sehr schön gearbeitete und überaus reich vergoldete Plasonds, marmorne Bassins, künstlich gearbeitete

<sup>\*)</sup> Um 17. Januar 1878 beim Anrücken der Russen von den Türken in die Lust gesprengt.

erhebt sich ein massives schnitzwerk. In der Mitte des Ganzen erhebt sich ein massives steinernes Gebände, von einem seltsam geformten Thurm überragt, dessen Wände zum großen Theil noch heute mit dem schönsten Marmor und Jaspis bekleidet sind; die Decken aber sind eingestürzt und die schönen Porzellantaseln mit vergoldeten Arabesken, welche die Wände schmückten, fast ganz hernntergerissen. Das Gebände ist so solide und so massiv erbant, daß es wohl noch Jahrtansenden widerstehen kann; es ist aber nicht sehr groß, und es geht hier wie im Seraj zu Konstantinopel, wo man unter lauter Kiosken vergeblich nach einem eigentlichen Hauptgebände sucht. Das Seraj von Abrianopel hat dagegen nicht jenes gefängnißähnliche Aussehen, die Sultane, welche es bewohnten, waren dem Moslem noch nicht unsichtbar geworden.

Von den Gebäuden des Harems sind die Mauern aus Fachwerf eingestürzt, und die bleiernen Dächer und Auppeln scheinen schier in der Luft zu schweben. Dieser Theil des Serajs wird gegenwärtig durch Niemand anders als einen Hirsch bewohnt, der die Besuchenden sehr unsreundlich empfängt.

Nicht weit vom Seraj erhebt sich unter Bäumen die schöne Moschee Bajasids, den die Türken Sultan "Blitz" (Filderim) nennen. In einem Winkel als Eckstein neben dem Thor kand ich den Torso eines kolossalen Standbildes, im schönsten dunkelsrothen weiß gesprenkelten Porphyr gearbeitet. Es war Brust und Leib eines Mannes in der römischen Toga; vielleicht war es Kaiser Hadrian, den der "Blitz" dahin geschlendert.

Aber hoch über alle die vielen Moscheen Edreuchs erhebt sich die Kuppel Sultan Selims\*) mit den vier schlaufen Minarets. Ich fand den Durchmesser der Wölbung hundert Fuß, also fast so groß\*\*) als irgend eine in Konstantinopel, selbst die

<sup>\*)</sup> Selim II., 1566 bis 1574. \*\*) Er ist in Wirklichkeit größer, nämlich 32,24 m gegen 31,61 der Hagia Sophia. Die Moschee, ein Ban des berühmten Architekten Sinan, gilt für die schönste der Türkei.

Ana-Sophia nicht ausgenommen. Zweihundertundfünfundvierzig Stufen führten mich auf den obersten der drei Umgänge ober franzförmigen Baltone eines der Minarets, und da jede der Stufen 71/2 Dezimalzoll mißt und die Spitze des Minarets den oberen 144 Kranz noch um ein Fünftel der ganzen Sohe überragt, wie fich dies aus der Ferne sehr wohl schätzen läßt, so beträgt die ganze Höhe über 200 Fuß,\*) bei einem Durchmesser von unten 11, oben nur 8 Fuß, am Schatten gemessen. Die Minarets aleichen daher in der That eher Säulen als Thürmen, und doch, so fünstlich sind sie erbant, winden sich in ihrem Innern drei vollkommen bequeme Treppen ineinander, so daß drei Menschen zugleich hinaufsteigen können. Ohne im Geringsten zum Schwindel zu neigen, schien mir der erste Blick von oben herunter schauerlich. Die breite Auppel, der steinerne Borhof mit der schönen Fontäne in der Mitte, die ansgedehnten Imarete ober Armenkuchen, Medressen ober Schulen und viele andere mit Bleikuppeln gedeckte Gebäude, welche zur Moschee gehören, das Alles liegt tief und unmittelbar unter den Füßen des Beschaners. Man glaubt, die entsetzlich schlanke Steinfäule könne umschlagen, wenn man sich dem Rande der Galerie nähert. Die Anppel erhebt fich bis beträchtlich über die halbe Höhe des Minarets und mag im Imern 120 Fuß hoch sein. 162)

Konstantinopel, den 6. Juni 1837.

Hente früh um 9 Uhr kamen wir vor Konstantinopel an tuid zogen durch das Thor Topkapu, das Thor der Kanone, vormals des heiligen Romanus, in die Hauptstadt ein.\*\*) Es ist dasselbe Thor, durch welches Mohammed der Zweite in die Stadt der griechischen Kaiser drang und vor welchem der letzte Konstantin unter einer nahestechenden Cypresse siel. Die Enkel der Eroberer (die, beiläusig gesagt, von dem Allem nicht viel wissen)

<sup>\*)</sup> In der That find fie über 60 m hoch.

<sup>\*\*)</sup> Etwa in der Mitte der Landseite von Konstantinopel.

waren zu Tausenden gekommen, um den Großherrn zu empfangen, welcher sich nach dem alten Seraj begab, um im Gemach, wo das Kleid des Propheten aufbewahrt wird, seine Andacht zu versrichten.

145 29.

## Stillleben von Bujnkdere. — Der Tschibnk.

Bujukdere, den 13. Juni 1837.

Da bin ich denn wieder in den ruhigen Hafen von Bujnkdere eingelaufen. Ich bewohne für ein paar Wochen ein Kiosk am Bosporus: die Raifs gleiten geräuschlos unter meinem Tenster vorüber, und die Berge rings umber sind mit Grün bedeckt, während um Konstantinopel ichon Alles von der Sonne versengt ist. Aus welchem meiner zahlreichen Fenster ich auch hinaus= schaue, überall sehe ich in die Pracht eines weiten Seegemäldes, einer Gebirgslandschaft ober in ein enges ummauertes Gärtchen voll blühender Rosen und Oleander. Die kleinen Rasenparterres sind mit Blumentöpfen eingefaßt und die Bänge in fünstlichen Deffins mit Seemuscheln ausgeschüttet. Der duftende Jasmin drängt sich durch die Gitter der Fenster, und Geisblatt und wilder Wein überranken die Mauern. Auf dem Meere aber fängt ber Tag sich zu regen an; die Sonne ift schon über die asiatischen Berge emporgestiegen, der Nordwind, der den ganzen Sommer hindurch weht und den Aufenthalt hier fo fühl und angenehm macht, streift über bie blanke Spiegelfläche bes Waffers und wedt die Wellen, welche während der Nacht mit der übrigen Natur geschlasen haben; die großen, ganz dicht am Ufer liegenden Schiffe lichten die Anker, und das Klappern der Spille und der einförmige Gefang der Matrosen verhallt, wie ein Segel um das andere sich entfaltet und das Fahrzeng langsam den breiten Strom des Bosporus hinabgleitet. Wenn ich das Plätschern der Wellen höre, von denen ich mit dem gemächlichen Diwan nur

durch die Fensterscheiben in der hölzernen Wand getrennt bin, so ist mir, als ob ich mich in der Kajüte eines großen Schiffs bestände, 163) und wenn ich mich umdrehe, so glaube ich in ein Klostergärtchen zu schauen, nur daß statt eines Franziskaners ein 146 breiter Türke am Thorwege sitzt und sein Nargileh oder die Wasserpseife raucht.

Man begreift nicht, wie die Türken haben leben können, ehe die große Ersindung der Pseise gemacht wurde.\*) Wirklich waren die Gefährten Osmans, Bajasids und Mehmets ein turbulentes Volk, das beständig im Sattel lag und Länder und Städte ersoberte. Seit Suleimans Zeiten haben sie ihre Nachbarn auch wohl noch manchmal heimgesucht, sind aber doch ein wesentlich sitzendes und heute ein wesentlich rauchendes Volk geworden, denn selbst die Frauen "trinken" den Tschibuk.

Ich war kürzlich nach Kjat-hane ober dem Thal der jüßen Wasser geritten und hatte mich dort auf einem kleinen niedrigen Rohrschemel, hinter dicken Platanen, so nahe an eine Gruppe Frauen herangesetzt, wie die türkische Etikette es erlaubt, d. h. noch ein gutes Endchen ab. Diese Damen sormalisirten sich sehr über eine Partie Jüdinnen, welche ebenfalls in einem Kaik von Konstantinopel herübergekommen waren und auf dem grünen Sammetteppich der Wiese spazieren saßen; denn einmal waren sie so schrecklich entschleiert, daß man das ganze Gesicht von den Augenbrauen bis zur Oberlippe (letztere jedoch exklusive) zu sehen bekam, und dann tranken diese Ungläubigen Branntwein oder wohl gar Wein. "Schickt sich das?" fragte eine breite "Kokonnah",\*\*) "was ziemt sich für eine anständige Fran? eine Tasse Kassee, eine Pfeise Tabak et voilà tout!" Dies zur Belehrung für unsere Damen.

<sup>\*)</sup> Und doch wurde das Rauchen von den Sultanen erst nach sehr harten Kämpfen erstattet.

<sup>\*\*)</sup> Kokona, neugriechischer Ausdruck für Frau, der aber immer etwas Steifes, Altsfrüntisches an sich hat.

Zwei Dinge sind in Konstantinopel zur Vollkommenheit gesbracht: die Kaiks, von denen ich Dir schon geschrieben, und die Pfeisen. Ein gewisser Grad von Unübertresslichkeit sührt zur Uniformität; ein Kaik ist genan wie das andere, so ist es mit den Pfeisen auch, und ich brauche Dir nur eine zu beschreiben, so kennst du die ganze Kategorie von 28 Millionen (denn in diesem Lande hat Jeder seine Pfeise).

Das Weichselfirschrohr ist 2 bis 6 Juß und darüber lang, je länger und je dicker, um so kostbarer. Wenn der unwissende Franke (die Türken sagen Jabandschi — "der Wilde") einen Tschibuk kauft, so erhält er in der Regel ein aus Ahornholz gedrechseltes und mit Kirschbaumrinde plattirtes Rohr. Die Türken erkennen den Europäer auf den ersten Blick, besonders wenn er den Feß aufsetzt und mit Sommersprossen, rothem Bart und blanen Augen, mit Handschuhen an den Händen und Brillen auf der Nase Prätension macht, für einen echten Gläubigen zu gelten.

Das zweite Requisit ist der Kopf (Luleh); der rothe Thon wird in bleierne Formen gepreßt, getrocknet und gebrannt. Du findest ganze Straßen von Läden, wo nur solche rothen Köpse, andere, in welchen nur die Rohre seilgeboten werden; dieser Umstand bewirft, daß man nie übertheuert werden kann.

Das letzte und kostbarste Stück der Pfeise ist die Bernsteinspitze (Takkim). Am geschätztesten ist der milchweiße Bernstein ohne Abern oder Flecken, und wenn eine solche Spitze aus großen Stücken besteht, so kostet sie vierzig, fünfzig, selbst hundert Thaler. Ich glaube, daß der größte Theil alles seit Jahrhunderten gestundenen Bernsteins nach der Türkei gewandert ist, denn auch der geringste Türke sucht dabei ein Stückhen sür seine Pfeise an sich zu bringen. Wahr ist es, daß keine andere Substanz oder Komposition so angenehm für die Lippen ist wie der Bernstein, von dem man sich noch überdies überzeugt hält, daß er keinen ansteckenden Stoss annimmt; dies ist zur Zeit der Pest

beruhigend, denn wenn ein besonders geschätzter Gast eintritt, so giebt der Türke ihm sogleich seine eigene Pfeise zu rauchen.

Der Tabak (Tütün) ist vortrefflich und besonders der syrische von Ladik geschätzt; er wird sehr dünn geschnitten, brennt leicht und knistert wie Salpeter.

Ein eigener Diener hat nichts Anderes zu thun, als seinem Herrn, der selbst nichts zu thun hat, die Pfeise rein zu halten, sie zierlich zu stopfen, eine glühende Kohle genan mitten auf den 148 Tabak zu legen, den Tschibuk anzuranchen und mit einer gewissen Geremonie zu überreichen; er saßt dabei das Rohr oben mit der rechten Hand, die linke aus Chrfurcht vorn über den Leib gelegt, so schreitet er schnell auf Dich zu und setzt den Kopf genan so an die Erde, daß, wenn er die Spitze herumschwenkt, sie Dir an die Lippen reicht; dann schiebt er eine kleine Messingschale unter den Kopf, um den kostbaren Teppich vor der Kohle zu bewahren, und zieht sich rückwärts an die Thür zurück, wo er stehen bleibt und wartet, bis er wieder stopfen kann.

Die Türken sagen: die Pfeise "trinken" (tschibuk itschmek), und wirklich schlürsen sie sie, wie wir ein Glas Rheinwein; sie ziehen den Rauch ganz in die Lungen ein, lehnen den Kopf zurück, schließen die Angen und lassen den berauschenden Dampf langsam und mit Wohlbehagen durch Nase und Mund ausströmen.

Ich habe früher nie ranchen können, und als ich beim Seraskier die ersten Tschibuks zu genießen nicht vermeiden konnte, dachte ich mit Schrecken an eine wahrscheinlich bevorsstehende Seekrankheit. Indeß habe ich mich an die hiesige Art zu rauchen schnell gewöhnt und sinde sogar ein Vergnügen daran, unter einer schattigen Platane den Blick über Meer und Berge schweisen zu lassen und halb träumend, halb wachend den expansiblen Trank ans der Pfeise zu leeren.

Um das Kapitel des Rauchens vollständig abzuhandeln, muß ich noch der Wasserpfeise (Nargileh) erwähnen. Der Rauch

eines sehr schweren, etwas angesenchteten Tabaks (Tümbeki) wird durch Wasser geleitet und gelangt kalt burch einen viele Ellen langen bünnen Schlauch in den Mund des Ranchers. Das Waffer befindet sich in einer gläsernen Urne (böhmischer Arbeit); der Türke thut eine Rose ober eine Kirsche hinein und hat seine harmlose Freude daran, wie diese bei jedem Auge auf ber bewegten Oberfläche tangt. Gin solcher Nargileh, ein schattiger 149 Baum, eine plätschernde Fontane und eine Taffe Kaffee sind Alles, was der Türke bedarf, um sich 10 bis 12 Stunden des Tages köftlich zu unterhalten. Der "Kjef" ober die gute Lanne des Orientalen besteht in einer gleichmüthigen Seelenstimmung mit gänzlicher Vermeidung aller Emotionen.\*) Gine lebhafte Unterhaltung ober nur eine weite Aussicht find icon Störungen;\*\*) dagegen erhöht es sehr die Laune, wenn zur Romaika oder Zither der Armenier eine der einförmigen, durch das ganze weite Reich gleichtönenden Weisen singt, beren Refrain stets Aman, Aman — "Erbarmen" — ist, oder wenn griechische Anaben ihre nach ımferen Begriffen höchst anstößigen und ungraziösen Tänze ansführen. Aber selbst zu singen oder selbst zu tanzen, kommt keinem Moslem in den Sinn; man könnte ihm ebenso gut zumuthen, sich zu geißeln oder spazieren zu gehen.

Ich finde indeß, daß einem Franken auch die reizendste Gegend und selbst die Pfeise nicht Umgang und geistige Mitstheilung ersetzen können; damit sieht es nun am schönen Bossporus schlecht aus. Die Diplomaten wohnen in verschiedenen Dörfern, sie sind durch die Entsernung wie durch Nücksichten getrennt, und die Peroten gehen in ihren Ideen selten weiter als die Kaifs, d. h. nicht über die nächste Umgebung hinaus. 164) Ich frene mich daher unbeschreiblich auf die nahe Ankunft der Offiziere, welche der Großherr vom König erbeten hat. Während andere Mächte sich die größte Mühe geben, Offiziere in den

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 72.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. hinten Unn. 79.

türkischen Dienst zu bringen,\*) ohne daß es ihnen gelungen, hat unsere Regierung in dieser Beziehung nur den wiederholten Wünschen und Anträgen der Pforte nachgegeben, wodurch denn unsere Stellung von der wenig beneidenswerthen der fränkischen Talimbschis oder Instrukteure sich wesentlich anders gestaltet hat.

30.

150

### Bweite Andienz beim Großherrn.

Bujukbere, den 26. Juli 1837.

m Tage, nachdem ich Dir das letzte Mal geschrieben, wurde ich ins Mabein\*\*) befohlen. Dies Gebäude ist burch eine hohe Manier noch von bem eigentlichen Seraj ober Schloß geschieben, in welchem dann das Harem wieder besonders abgetheilt ift, welches nur von Frauen, Verschnittenen und dem Großherrn selbst bewohnt wird. Wassaf=Effendi, der bisherige erste Sekretär und Günftling des Großherrn, von dem ich Dir geschrieben, war abgesetzt und seine Stelle durch Sand=Ben eingenommen, den ich auf der Reise näher kennen gelernt. Das Gespräch drehte sich um gleichgültige Gegenstände und unvermeidliche Romplimente. Eine Pfeife wurde nach der anderen geraucht, und Zeit und Weile fingen mir an lang zu werden, als Sand= Ben mich aufforderte, ihm zum Großherrn zu folgen; da der= gleichen Audienzen hier felten und ungewöhnlich sind, so kam mir dieser Vorschlag sehr unvermuthet. Ich war in meinem Ueberrock und Strohhut, also nichts weniger als hochzeitlich gekleidet. Das Palais Beglerben, wo der Sultan im Sommer residirt, erhebt sich an der asiatischen Seite des Bosporns in einer sehr schönen Lage. \*\*\*) Rechts sieht man die weißen Thürme der Hiffare oder alten Schlösser und den Bosporus hinauf bis

<sup>\*)</sup> Bergl. gu Geite 25.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. zu G. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Bejlerbei; feit 1865 steht an der Stelle ein großartiger Marmorpalast, den Sultan Abdul Asis erbaute.

fast nach Bujukbere, links Skutari, Bera und Galata, Ronstantinopel und die Serajspitze mit ihren weißen Minarets und schwarzen Cypressen. Beglerben selbst ist ein ausgedehntes Gebäude, hellgelb angemalt, wie alle übrigen Wohnungen aus Brettern zusammengenagelt und mit zahllosen Fenstern, eins über dem anderen. Ich trat durch ein vergoldetes Thor in einen echt türkischen Garten mit kleinen, von Buchsbäumen ein= 151 gefaßten Blumenparterres, die Gänge mit Muscheln ausgestreut; Bassins mit Goldfischen und Springbrunnen waren umstanden von Pyramiden aus Cypressen= und Orangenbäumen. Im Hintergrunde erhoben sich Terrassen mit eben solchen Partien, schönen Treibhäusern und Kiosken; das Ganze aber ist von hohen Mauern umgeben, die zwar grün angestrichen sind, aber doch etwas sehr Beengendes haben. Nach dem Bosporus sind die Fenster in der Mauer außer den größeren Gittern mit einem ziemlich dichten Geflecht aus Rohrstäbchen zugesetzt, so daß man zwar hinaus, aber nicht hinein sehen kann. An ber Seite des Harems sind diese Rohrjalousien doppelt und schließen, selbst im dritten Stock des Palais, die Fenster bis zum obersten Mande.

Ich sah mir eben diese Herrlichkeiten an, als der Großherr über eine Art Galerie aus dem Harem ging und uns aus dem Fenster rief, heranfzukommen. Unten auf dem Flur, welcher mit schönen Marmorplatten ausgelegt ist, begegneten wir dem dritten Prinzen Sr. Majestät auf den Armen eines schwarzen Sklaven, einem sehr schönen Knaben von zwei Jahren, lustig und gesund aussehend. Sand-Ben hatte die Ehre, den Rockzipfel des Kindes zu küssen. Wir stiegen eine recht schwe breite Treppe hinauf, durchschritten einige Säle, in denen eigentlich nichts war, was man nicht in jedem gut eingerichteten Privathause bei uns auch sindet (außer etwa die sehr schönen Parkets aus Cedern= und Nußholz), und standen vor Seiner Hobeit, welcher in einem Kabinet ganz nahe an der Thür in

einem Lehnseffel faß und seine Pfeife ranchte. Bor ihm ftand Mehmet Aly=Ben, neben ihm Riffa=Ben, feine beiden Bagen oder Vertrauten, die Arme vorn verschränkt, in ehrfurchtsvollem Schweigen. Das Zimmer war von einer angenehmen Dunkelheit; ein starker Zugwind, den hier Niemand fürchtet und ohne den man nicht leben kann, unterhielt trotz der Hitze des Tages die angenehmste Rühle; die Fenster sahen auf den Bosporus, deffen Strömung sich hier mit Geräusch gegen den Quai bricht. 152 Nachdem Sand Bey mit der Hand den Jufboden berührt, melbete er einige Dienstangelegenheiten und brachte dann eine Entschuldigung wegen meiner Toilette vor; der Großherr er= widerte, daß das gang einerlei sei, und drückte in freundlicher und wohlwollender Weise seine Zufriedenheit aus, mich zu sehen. Se. Majestät erwähnten der gemachten Reise, äußerten sich bei= fällig über mehrere Gegenstände und erkundigten sich, ob meine Rameraden schon unterwegs seien. Zum Abschied ließ der Groß= herr mir durch Riffa=Ben eine sehr schöne Tabatiere über= reichen, mit dem Bedeuten, ich möge sie als Andenken in meiner Familie aufbewahren.

31.

### Der Thurm von Galata.

Bujukbere, den 14. September 1837.

In meiner großen Frende trasen am 28. August\*) drei meiner Kameraden, die Kapitäns Baron v. Vincke und Fischer vom Generalstabe und v. Mühlbach vom Jugenieurkorps, in Konstantinopel ein. Das Dampsschiff war aus Triest erwartet, und ich bestieg einmal über das andere den gewaltigen runden Thurm von Galata, von dem ich über das Gewimmel des Hafens, über Konstantinopel und die Bogen des Valens sort in die stimmernde

<sup>\*)</sup> Um 27. Auguft nach v. Binde, Cendung S. 9.

Propontis hinausspähte. Die Prinkiposinseln und der rauhe Fels von Proti\*) tauchen in blauen Umriffen aus der lichten Kläche empor, welche von dem Felsgebirge von Mudania begrenzt wird; dahinter erhebt wie eine weiße Wolfe der zackige Olymp sein beschneites Haupt über bie warme Seelandschaft, und in fann erfennbarer Nebelgestalt zeigen sich am fernsten Horizont noch Ratolymnia und die Berge von Cygifus. Warten ift an sich ein fatales Ding, aber der Thurm von Galata ist der 153 Punft, von wo man es noch am ersten eine Weile aushält; vierzig Schritte führen Dich rings um die Balustrade bes Thurms, aber welche Mannigfaltigkeit von Gegenständen erblickt das Auge während dieser vierzig Schritte! Bon dem östlichen Rande des Umgangs schweift der Blick über die mächtige Bor= stadt Skutari (Uskudar), das alte Chrysopolis, welche mit zahl= losen Häusern, prächtigen Moscheen, Bäbern und Fontanen amphitheatralisch an einer Höhe emporsteigt, beren Gipfel durch einen schwarzen Cypressenwald gekrönt ist. In der reizendsten Lage am Felsufer des Marmaramecres erhebt sich die ungeheuere Kaserne für zehntausend Mann und die zierliche Moschee Selinnje, weiter rechts ichinmern die Baufer von Radifoi, dem alten Chalcedon, deffen Barten die schroffen Klippen von Moda= Burnu fränzen, und dahinter erstreckt sich ein wunderbar schönes niedriges Vorgebirge weit in die Sce, welches von riesenhaften Platanen und Cypressen bestanden ist. Gin kleiner Leuchtthurm auf der äußersten Spitze hat ihm den Namen Fener-Bagtichefi, der "Laternengarten", gegeben. Näher heran taucht aus der Fluth des Bosporus, da, wo er in die Propontis tritt, der phantastisch geformte Mädchenthurm Kys Kulesi,\*\*) den die Europäer, ich weiß nicht warum, Leanderthurm nennen; das wäre ein fostliches Plätzchen für einen Ginfiedler, der mitten im

<sup>\*)</sup> Proti ist auch schon eine der Prinzeniuseln, wie ihr Name besagt, "die erste", d. h. nächste an Konstantinopel; die anderen, Antigoni, Chalki und Prinkipo, scheint der Berfasser zusammenzusaffen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. zu G. 21.

v. Moltte, Briefe aus ber Inrtei. 6. Aufl.

regsten Getümmel des Lebens, umgeben von einer halben Million Menschen, in der tiefsten Abgeschiedenheit verweilen wollte. Drei große Städte blicken auf jenen Thurm, die mächtigsten Schiffe ziehen dicht an ihm vorüber, und zahllose Nachen umkreisen ihn, aber ohne ihn zu berühren.\*) Mit Entsetzen wendet sich Jeder von diesen Manern ab, denn sie enthalten ein Pesthospital. Vor Allem aber zieht die Spitze des Serajs den Blick des Beschauers auf sich durch die Schönheit ihrer Form und die ganz besondere Pracht der Farben. Der Bosporus wälzt sich mit Gewalt gerade auf diese durch das Goldene Horn und die Propontis gebildete Landzunge; seine Wellen sind hier zu allen Zeiten in hüpsender Bewegung, und köstlich zeichnen sich auf diesem tiesblauen Grund 154 und gegen das Schwarz der Chpressen und schattigen Platanen die Marmorkioske mit goldenen Gittern, die weißen Minarets und hellgrauen Bleifuppeln ab.

Ich führe Dich jetzt an den nördlichen Kand des Thurms, von wo aus der staunende Blick die User des Bosporus dis zum "Riesenberg" (Juscha-Dag)\*\*) verfolgt; wie ein mächtiger Strom 165) windet die Meerenge sich zwischen lauter zusammens hängenden Ortschaften, zwischen Palästen, Moschen, Kiosken und Schlössern hindurch, zwei Meere verbindend und zwei Welttheile trennend. Sie bildet eigentlich die Hauptstraße von Konstanstinopel, wenn man unter dieser Benennung das ganze Uggregat von Städten, Vorstädten und Ortschaften versteht, in welchem 800 000 Menschen dicht beisammen wohnen. Gegen den Bosporus sind die Hauptsagaden der türkischen Sommerwohnungen (Jalys) gewendet, und der Rajah strebt, wenigstes ein paar Fuß breit Raum sür sein Haus oder sein Gärtchen unmittelbar an seinen Fluthen zu behaupten.\*\*\*) Dort auf der asiatischen Seite leuchtet neben der reizenden Moschee von Beglerben der Sommerpalast

<sup>\*)</sup> Jest Signal- und Leuchtthurm.

<sup>\*\*)</sup> Jenseits Beikoß; wörtlich "Berg des Josua", dessen riesenhaftes Grab dort gezeigt und von den Türken verehrt wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. S. 104.



Anadoli Kavak und Iuscha dagh gez v Helmuth von Moltke



von Stavros, auf der europäischen Beschiktasch, welches der Sultan des Winters bewohnt, und Tschiragan, welches noch im Bau und alle übrigen an Ausdehnung übertrifft; dort ziehen die mächtigen Schiffe hinauf, die weißen bannmollenen Segel werden eins über das andere gethürmt, um jeden Hauch des Südwinds aufzufangen, welchen ganze Flotten auf einmal benntzen, um die starke Strömung zu überwinden. Unabhängig vom Winde brausen die Dampsichiffe einher; die langen Rauchstreifen erheben sich am wolfenlosen Himmel, und die Bergufer ertönen von den ichnellen Schlägen ihrer Räber; unbeweglich, in langen Reihen, ruben hier die gewaltigen Kriegsschiffe, aus drei Reihen von Fenerschlünden drohend. Ihre stolzen Masten tragen die rothe Flagge mit dem Halbmond hoch in die blane Luft. 155 Tausende, ja viele Tausende von leichten Nachen durchkreuzen schnell und geschäftig in allen Richtungen diese majestätische Hauptstraße.

Und doch darfst Du nur zehn Schritte weiter links gehen, so blickst Du, statt in diese Scene des regsten Lebens und Treisbens, hinaus in eine menschenleere Einöde. Soweit das Auge reicht, nichts als unbebaute Flächen und banntlose Hügel, und kaum entdechst Du einen sandigen Saumpfad durch das hohe Heidekraut und Gestrüpp, dies ist die Campagna des neuen Kom; so ist der Kontrast der Sees und Landseite Konstantisnopels.

Dicht unter Dir freilich hast Du das Getümmel im Golsbenen Horn (Chrysokeras), im Arsenal, in den Schiffswersten, auf der neuen Brücke und in Galata. Die Mannigfaltigkeit dieser Aussicht ist so groß, daß man Tausende von Gegenständen achtlos übersieht, vor denen man an einem anderen Orte staunend stehen bleiben würde.

Mich interessirt diesmal nichts so sehr als eine kleine schwarze Rauchwolke am bleudenden Horizout der Propontis, die immer näher rückt und sich bald in ein breites Dampsschiff verwandelt; die Wellen stiegen schäumend an seiner schwarzen Brust empor und flossen schneeweiß zu beiden Seiten hinab, weithin einen Silberstreif auf die blaue Fläche zeichnend. Jetzt kämpste das Dampsschiff mit der starken Strömung an der Spitze des Serajs, aber siegreich schoß es-hinter den alten Mauern hervor, wendete in dem Hasen herum, und mit lange anhaltendem Gerassel sank der Anker auf den tiesen Grund hinab.

Ich brachte meine Kameraden sogleich nach Bujukbere, <sup>166</sup>) wo freundliche Wohnungen für sie bereit standen, und es war ein großes Vergnügen, zu Pferd und im Nachen ihr Führer durch alle diese schönen Umgebungen zu sein, welche ich durch meine Ausnahme schon gründlich studirt hatte.

32.

156

# Reise durch Rumelien, Bulgarien und Dobrudscha. — Der Trajanswall.

Varna, den 2. November 1837.

Lach kurzem Aufenthalt in Bujukdere wurden meine Kameraden und ich dem Großherrn vorgestellt, welcher uns zu Beglerben sehr gnädig empfing, 167) bald darauf erhielten wir Befehl zu einer Reise nach der Donau.\*) Bei uns würde man sich auf die Schnellpost setzen und wäre in zwei bis drei Tagen da; hier macht das etwas mehr Umstände; unser Cortege bildet eine kleine Karawane von einigen vierzig Pferden, und als wir über die Brücke von Konstantinopel ritten (21. September), sah der Zug ganz stattlich aus: voraus eilte ein Tartar in seinem rothen Anzuge mit Pistolen und Handschar, der die Duartiere macht

<sup>\*)</sup> Motiv bei v. Vincke, Die militärische Sendung 2c. S. 12: "Der erste Auftrag, welchen einige Tage nach der Andienz die vier preußischen Ofsiziere gemeinschaftlich erhielten, war der: die Defileen des Balkans und die Festungen am Balkan und in der Donan dis Russchule auswärts zu refognosziren, über ihre Vertheidigungsfähigkeit zu berichten und Vorschläge zu ihrer Verstärkung zu machen, dann aber gleich zu demselben Zweck die Dardanellen zu bereisen.

und die Pferde auf den nächsten Posten zusammentreibt; zwei andere Tartaren schließen den Zug, um Alles in Obacht zu nehmen und die Nachzügler vorwärts zu treiben. Die milistärische Bedeckung bilden drei Kawasse oder Gendarmen; außer ihnen folgen zwei armenische Dolmetscher, zwei griechische Bestienten, ein Koch, drei türkische Offiziere, vierzehn Packpferde, vier oder fünf Surudschi oder Pferdejungen und ein paar Reservepserde.

Auf der großen Straße nach Adrianopel bewegte sich dieser Train schnell genug vorwärts; bald aber fingen die Bedienten an zu klagen; ber eine hatte Kopfschmerzen, ber andere Fieber, und alle hatten sich durchgeritten. Von Tschatall-Burgas bogen wir aus nach Kirkliße.\*) Die Berge wurden immer höher, die Wege schlechter, und der Regen strömte reichlich herab. Quartiere in den Dörfern waren unbeschreiblich elend; am vierten Tag kamen wir nach Umur-Fakih, welches auf der Karte mit großen Lettern geschrieben, aber in der That nur ein ganz elen= des Dorf ist. Zwei Drittel der Häuser standen leer, weil die 157 Bewohner an der Pest gestorben oder vor ihr gestohen waren. Als wir in die Wohnung des Tschorbadschi\*\*) einzogen, mußte die Familie zum Hause hinausgetrieben werden; wir zündeten ein mächtiges Feuer an und breiteten unsere Decken von Ziegenhaar aus; einer eben vorübergehenden Gans wurde ohne weitere Umstände der Hals abgeschnitten, und kaum gerupft, spazierte sie in den Ressel, wo sie sich mit einigen Hühnern und einer reich= lichen Portion Gerstengrütze zusammen fand und uns Hungrigen ein recht konsistentes Mahl gab. In dieser ganzen Prozedur war nicht das geringste Ungewöhnliche, außer daß wir den anderen Morgen die Leute bezahlten und beschenkten.

Unser Zug theilte sich nun in mehrere Kolonnen; Baron v. Vincke und ich dirigirten uns nach Burgas am Schwarzen

<sup>\*)</sup> Kyrf kiliffe "die 40 Kirchen". \*\*) Tschorbadschi "Suppenherr" siehe S. 142, hier ist driftlicher Dorfaltester gemeint, siehe S. 175.

Meere, schifften uns nach Sizepolis und von da nach Achiolu ein, \*) überschritten bei fortwährendem Regenwetter den Balkan und ruhen uns jetzt in Varna aus, wo uns der Pascha auß Zuvorstommenbste aufgenommen und wo man für uns so gut gesorgt hat, wie es die Umstände erlauben. Eben hat Se. Excellenz uns den Vesuch gemacht und die Pfeise mit uns geraucht.

Ich kann der Ovidischen Klage von den eisigen Ufern der Donan nur beistimmen.\*\*) Ungewöhnlich früh trat dies Jahr die raube Jahreszeit ein, und schon Anfang Oktober waren kleine Wasser des Morgens zugefroren. Um schlimmsten aber war der Regen und noch schlimmer die Entbehrungen, zu welchen die Borsichtsmaßregeln zwingen, die wir gegen eine furchtbare Peft zu nehmen hatten, welche diesen Herbst gang Rumelien und die Oftfüste Bulgariens heimsuchte. Wenn man nach einem langen Ritt Abends durchnäßt ins Nachtquartier kam, so hatte man eigentlich nur die Wahl zwischen einer möglichen Best und einer gewissen Erfältung; die erste Frage war: Wie steht es hier mit der Krankheit? Die Türken zuckten mit den Achseln, die Rajahs jammerten, alle Häuser waren verdächtig, und es blieb nichts übrig, als ein von seinen Einwohnern verlassenes Konak zu erbrechen, alle Gegenstände daraus zu entfernen, in Ermangelung 158 von Fensterscheiben die Läden zu schließen und ein mächtiges Fener anzuzünden, an welchem gekocht und getrochnet wurde. Jeder von uns führte große Säcke aus Haartuch mit sich, welche der Ansteckung nicht ausgesetzt sein sollen, diese wurden aus= gebreitet, unsere eigenen Betten barauf gelegt, und so ging's alle Tage weiter. Unsere griechischen Bedienten hielten bas aber nicht lange aus, einer wurde nach dem anderen frank, und den meinigen mußte ich schon von Barna aus zu Schiffe zurück-

<sup>\*)</sup> Pläne der drei Ortslagen Russischer Teldzug Rr. 13 f. d. i. vergl. ebenda S. 256. Die beiden letteren sind die antiken Orte Apollonia (byzantinisch Sozopolis) und Anchialos.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Trift. II, 190 f., doch ift da nicht vom Fluß die Rede, sondern von der ganzen Gegend am Schwarzen Meer um Tomi, den Verbannungsort des Ovid (jett Küstendsche).

schicken; einer meiner Kameraden <sup>168</sup>) bekam das Fieber und hatte die ganze Reise krank mitmachen müssen; am besten waren unsere Türken daran, die lachten über alle unsere Vorsicht, legten sich auf die weichen Kissen zur Ruhe und blieben eben auch gesund.

Das Land hat fürchterlich gelitten; gewiß ein Drittel der Häuser stand leer. Sowie die Türken bas Dasein der Best gang leugnen, so halten die Bulgaren sie für eine Person; in Fakih sah ich eine Frau so elenden Aussehens, daß ich ihr ein Almosen gab oder vielmehr aus Vorsicht zuwarf. Wir fragten sie, was ihr gesehlt, und da sie den türkischen Namen der Best nicht kannte, so sagte sie: "Die Frau, die des Nachts herungeht und die Leute bezeichnet, hat meinen Mann und meine Kinder genommen, ich allein bin übrig." Sie sah aus, als ob sie nicht lange allein übrig bleiben würde. An vielen Orten, namentlich in Bulgarien, hatten alle Ginwohner die Flucht in die Berge genommen. Das schöne Tirnowa, welches ich dies Frühjahr so heiter gefunden, gewährte den finstersten Anblick; Kasanlik war fast verödet; in einigen Dörfern sah man kaum einen Menschen. Nördlich des Balkans war es besser, die Krankheit war fast er= loschen, hier aber hatte ber Krieg fast ebenso schreckliche Spuren hinterlassen wie die Peft; daß zwei Geißeln, wie Peft und Krieg, ein Land grausam verheeren, ist begreiflich, daß aber nach acht 159 Friedensjahren solche Spuren übrig sind, flagt die Berwaltung des Landes laut an. Man glaubt, die Ruffen seien gestern erft abgezogen: die Städte sind buchstäblich Steinhaufen, nur in einzelnen Hütten, aus den Trümmern zusammengebaut, hausen die Einwohner, und an den überall gründlich geschleiften Werken liegt noch ein Minentrichter neben dem anderen, als ob fie eben gesprengt. Die Hafenstadt Küstendsche enthält vierzig Einwohner; in Migivri waren zwei Drittel der Ginwohner mit den Ruffen gezogen und der Reft von der Peft dezimirt.\*) Diese

<sup>\*)</sup> Plane von Kuftenbiche und Misiwri (ber alten Mesembria) Ruffisch-Türkischer Feldzug Pl. 12 c. d. Ueber Kustenbiche vergl. unten S. 444.

Stadt hat eine malerische und feste Lage auf einem weit ins Meer hineinragenden Felsen; die Ruinen von fünf byzantinischen Kirchen mit zierlichen Kuppeln zeigten, was der Ort einst ge-wesen, und die Moschee am Eingang der Stadt sprach davon, durch wen sie geworden, was sie ist.

Von Varna an durchzog ich ein Land, welches mir meist schon bekannt war;\*) in Schumla hatte ich ein zierliches Haus, in welchem Fürst Milosch früher gewohnt hatte. Hier empfing und Sayde Pascha, der Muschir\*\*) von Silistria, Pascha von drei Roßschweisen und Bezier, mit der ausgezeichnetsten Artigkeit; wir suhren mit ihm in seinem Wagen nach Austschuk (16. Oktober), und weil dort noch kurz zuvor täglich 60 bis 80 Menschen an der Pest starben, so hielten wir eine nach türkischen Begriffen sehr strenge Absperrung in seinem eigenen Konak.

Von Schunla fuhren wir mit unserem Bascha die Donan schnell hinab, verweilten in Silistria und begaben uns mit dem Bezier auf einen Pachthof bei Raffova, der ihm dort gehört. Unterwegs machte der Pascha die Honneurs; alle Abend waren wir zum Diner bei ihm geladen, wo "alla franca", b. h. mit Messern und Gabeln (und nur confidentiellement zuweilen mit den Fingern), zugelangt wurde. Der Champagner fehlte nicht; an Effen war eine entsetzliche Fille, die Zahl der Schüffeln endlos und wohl die Hälfte davon suß. Dabei faß ein Arnaut in einen Winkel gekauert, der die Romaika, eine Art Guitarre mit sehr langem, dunnem Salfe, spielte und dabei eine Liebes= geschichte sang oder vielmehr aus allen Kräften seiner Lunge 160 schrie, die zu Sultan Urchans Zeiten, vor Eroberung von Konstantinopel, sehr anziehend gewesen sein mochte. Während der Mann mit angeschwollenen Stirnadern musigirte, tangten Zigennerjungen mit Kaftagnetten in feltsamen, bettelhaften Un=

<sup>\*)</sup> Auf dieser Tour mag Prawady aufgenommen sein. Russisch Sürkischer Feldzug Pl. 9.

<sup>\*\*)</sup> Hier Oberbefchlichaber, Kommandant, siche S. 169.

zügen und mit abentenersichen Verdrehungen ihrer Glieder. Diese ganze Scene spielte in einem halb erlenchteten Zimmer, welches einer recht eingewohnten Kasernenstube am ähnlichsten sah. An den weißen Kalkwänden hingen einige reich gearbeitete türkische Gewehre und leinene Beutel\*) mit der Korrespondenz des Pascha. Außer dem breiten Diwan hatte man Mahagonistühle und Sosas mit seidenen Behängen hineingesetzt, und um gewiß ganz europäisch eingerichtet zu sein, hatte man drei Stutzuhren\*\*) nebeneinander auf einen Tisch gestellt.

In Silistria wurden wir eingeladen, mit dem Pascha ins Bad zu gehen. Ueber die Einrichtung der türkischen Bäber habe ich Dir schon einmal geschrieben. In der Vorhalle, wo man sich auskleidet und in Tücher wickeln läßt, fanden wir einige dreißig Mann von der Dienerschaft des Beziers. Nachdem der Kaffee genommen und eine Pfeife getrunken, verfügten wir uns in das zweite bis auf 18 Grad erwärmte Gemach, wo man sich auf ein weiches Lager hinstreckt, raucht und sich kunstgerecht fneten und frottiren läßt. Mittlerweile wurden wir durch denselben Gesang wie bei ber Tafel erfreut, zugleich aber spielte eine Urt von komischer Scene: Gin bezahlter Lustigmacher, der auch schon bei ben Tänzen fungirt hatte und gelegentlich Prügel bekam, trat hier als Sänger auf; ber Spaß bestand nun barin, daß, während dieser Jude sang, Jemand ihm unvermerkt nahte, ihm den Mund voll Seife schmierte, das Geficht mit Afche farbte ober einen Kübel Wasser über den Kopf goß und dergleichen Scherze mehr; schließlich wurde dem Juden der Bart verbranut, und so oft sich diese Späße erneuerten, lachte Se. Excellenz aufs Herzlichste.

er sing als Pserdejunge an, diente dann in Arabien, Sprien, Morea, Albanien und gegen die Russen; er ist ohne alle wissen,

<sup>\*)</sup> Durchaus üblich zur Aufbewahrung von Briefen.

<sup>\*\*)</sup> Sehr beliebt als Andentung europäischer Gesittung; jogar in den Mansolcen der Sultane in Konstantinopel kann man solche aufgestellt sehen.

schaftliche Bildung, abergländisch bis zum Erstaunen, aber von natürlichem Verstande und richtigem Takte. — Freilich weicht die Gastsfreiheit des Muschirs von Silistria sehr ab von dem, was wir bei uns von einem kommandirenden General erwarten; indessen brauchen wir in unserer eigenen Geschichte nicht allzu weit zurückzugehen, um unsere Fürsten und Herren bei vollen Schüsseln und reichlichem Getränk in schlechten Zimmern und bei derben Späßen heiter zu sehen.

Ein für mich neuer und interessanter Terrainabschnitt war die Dobrudicha, das Land nämlich zwischen dem Schwarzen Meer und ber Donaumundung. Wenn man auf der Karte die Donau nach so langem östlichen Lauf ganz furz vor ihrer Aus= mündung plöklich unter einem rechten Winkel abdrehen und an zwanzig Meilen nördlich fließen sieht, so ist man geneigt, zu glauben, daß sie selbst die Berge angewälzt hat, welche sie ver= hindern, die kurze Strecke von sieben Meilen von Rassova bis zum Meere geradeaus zu gehen. Dies ift aber nicht der Fall; das Gerippe der Dobrudscha wird durch ein Sand= und Kalk= steingebirge gebildet, welches bis zu einer gewissen Höhe mit dem angeschwemmten Erdreich der Donau überlagert ift. Ueberall zeigt der Boden dieselbe graue Masse von Sand und Lehm, welche schon durch ganz Ungarn die Ufer jenes Stromes bildet, und viele Meilen weit findet man auch nicht den kleinsten Stein, nur so groß wie eine Linse. Dagegen tritt in den Thälern überall Fels zu Tage, und je mehr gegen Norden, je höher und schroffer ragen Felszacken aus den Spitzen der Hügel empor. In der Gegend von Matschin\*) bilden diese eine Reihe Berge 162 von wahrer Alpenformation in kleinem Makstabe.

Dieses ganze, wohl 200 Quadratmeilen große Land zwischen bem Meere und einem schiffbaren Strome ist eine so trostlose Einöde, wie man sie sich nur vorstellen kann, und ich glaube nicht, daß es 20000 Einwohner zählt. Soweit das Ange

<sup>\*)</sup> Plan Ruffifch=Türkifcher Feldzug Rr. 11.

trägt, siehst Du nirgends einen Banm oder Stranch; die stark gewöldten Högelrücken sind mit einem hohen, von der Sonne gelb gebrannten Grase bedeckt, welches sich unter dem Winde wellenförmig schaukelt, und ganze Stunden lang reitest Dn über diese einförmige Wüste, bevor Dn ein elendes Dorf ohne Bäume oder Gärten in irgend einem wasserlosen Thal entdeckst. Es ist, als ob dies belebende Element in dem lockeren Boden versänke, denn in den Thälern sieht man keine Spur von dem trockenen Bett eines Bachs; nur aus Brunnen wird an langen Bastseilen das Wasser aus dem Grunde der Erde gezogen. 169)

Schon die Römer betrachteten die Dobrudscha als ein Land, welches man den nördlichen Barbaren preiszeben müsse, und schnitten sie durch eine Maner längs der Seereihe von Karasu (Czernawoda, Schwarzwasser) von Mössen ab. In der letzten Beit hat der Krieg hier fürchterlich gehaust; gewiß ein Drittel der Dörser, welche die Karten angeben, existirt gar nicht mehr; Hirsowa besteht aus 30 Häusern, und Faktschi\*) und Tonldscha\*\*) sind um 1000 bis 5000 Schritt aus ihrer alten Lage gewichen. — Die Kosasen, welche früher auf diesem Boden wohnten, sind zu den Russen hinübergegangen, und es bleibt mur eine kleine und gemischte Bevölkerung aus Tartaren, Wallachen, Moldowanern, Bulgaren und wenigen Türsen übrig.

Nachdem der Mensch den Menschen aus dieser Region versschencht, scheint das Reich den Thieren anheim gefallen zu sein. Niemals habe ich so viele und mächtige Abler gesehen wie hier; sie waren so dreist, daß wir sie fast mit unseren Hetzpeitschen erreichen konnten, und nur unwillig schwangen sie sich von ihrem Sitz auf alten Hünenhügeln einen Augenblick empor. Zahllose Bölker von Rebhühnern stürzten laut schwirrend fast unter den Husen unserer Pferde aus dem dürren Grase empor, wo ges

<sup>\*)</sup> Plan Rujfijd-Türfijder Feldzug Nr. 1. \*\*) Plan von Tulbjøa Rujjijd-Türfijder Feldzug Nr. 12, Plan von Hirjowa Nr. 11 diejer von Moltke.

wöhnlich ein Habicht sie beobachtend umkreiste. Große Herden 163 von Trappen erhoben sich schwerfällig vom Boden, wenn wir uns näherten, während lange Züge von Kranichen und wilden Gänsen die Luft durchschnitten. Biele Taufende von Schafen und Ziegen kommen jährlich von Siebenbürgen und der Mili= tärgrenze herüber, um hier zu weiben; für biefe Erlaubniß wird 4 Para oder 21/2 Pfennig pro Ropf gezahlt und das fünfziaste Stück Bieh. In den Pfützen an der Donau stecken die Büffel, eben nur mit der Nase hervorragend, und Wölfen ähnliche Hunde streifen herrenlos durch das Feld. Wir ritten au einer Donauinsel vorüber, auf welcher Mutterstuten weide= ten; als fie unferen Zug naben faben, fingen fie an zu wiehern, einige der Füllen stürzten sich ins Wasser, um herüber zu schwimmen. Die Enten schreckten auf aus dem Schilf und eine Schaar wilder Schwäne, mit schwerem Flug sich erhebend, schlug Reihen von Kreisen auf dem glatten Spiegel des Wassers. Das Sauze glich einem Everdingschen oder Ruisdaelischen Landschafts= gemälde.\*)

Unten an der Donan wird die Gegend überhaupt anziehens der, die Inseln sind mit dichtem Weidengesträuch bewachsen; die Nebenarme des Stromes gleichen Seen, und endlich erweitert sich die Niederung zu einem zehn Meilen breiten Meere von Schilf,\*\*) in welchem man große Seeschiffe einherziehen sieht. Kanm erblickt man noch jenseits das steile weiße User von Bessarabien.

In diese öde Gegenwart ragen die Trümmer einer fast zweitausendjährigen Vergangenheit hinein. Auch hier sind es die Römer, welche ihren Namen mit unverlöschlichen Zügen dem Erdboden eingegraben haben. Der doppelte, an einigen Stellen dreifache Wall, welchen Kaiser Trajan von Czernawoda \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe S. 445.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 445.

<sup>\*\*\*)</sup> Plan von v. Vinde, Ruffifch-Türkischer Feldzug Nr. 9.

oder Bogastiöi an der Donau hinter der Seereihe von Karasu weg, nach Rüstendsche, dem alten Konstantia, am Schwarzen Meer zog, ist überall noch 8 bis 10 Kuß hoch erhalten; nach außen ist der Graben eingeschnitten, und nach innen liegen große 164 behauene Steine, welche eine mächtige Mauer gebildet zu haben scheinen: der weftliche Theil dieser Verschauzung hat die Seen und das sumpfige Thal von Karasu wie einen Jestungsgraben dicht vor sich, von dem Dorfe Wurlak öftlich aber setzt der äußere Wall über die Thalsenkung hinüber und ist überhaupt fast ohne alle Rücksicht auf das Terrain geführt; der innere sübliche Wall zieht in ungleichem Abstand von 100 bis 2000 Schritt hinter bem vorigen bin. Von Entfernung zu Entfernung rückwärts findet man bie Spur der durchschnittlich 300 Schritt ins Geviert großen Castra, deren Form und Eingänge noch vollkommen deutlich erhalten sind. Auch die Umwallung der römischen Stadt Konstantia\*) ist noch da; sie lehnte mit beiden Flügeln an das steile Meeresufer und schuitt so die Landzunge ab, auf welcher die Stadt lag. Bemerkenswerth ist das Fundament eines runden Thurmes, von dessen Juß ein Molo sich in die See erstreckt zu haben scheint. Säulenreste und zum Theil schön behauene Steine liegen überall umber, furz, es ist fast so viel von ber römischen wie von der türkischen Stadt übrig.

Um interessantesten aber waren mir die zierlichen Reste eines römischen Hauses, welches in den Wänden einer Schlucht unweit des Castrums steckt. Auch nach der Donau zu, dritteshalb Stunden von Rassova, fanden wir eine merkwürdige Ruine; die Türken nennen sie Adam-Kilissi oder die Adamskirche.\*\*) Es ist eine kuppelartig gewöldte solide Steinmasse, welche früher mit Reliess und Säulen bekleidet gewesen, deren Trümmer jetzt

<sup>\*)</sup> Plan mit Anschluß des Trajanswalles Russischer Teldzug Nr. 12 d. Bergl. unten S. 444.

<sup>\*\*)</sup> Dieser gewaltige Rundthurm ist neuerdings erwiesen als ein Siegesbenkmal aus der Zeit bes Trajan.

weit umher zerstreut liegen. Zwei verschiedene Bersuche sind gemacht worden, in den Kern dieser harten Nuß zu dringen, aber beide vergeblich; eine Art Stollen war mit unsäglicher Mühe bis unter das Fundament gedrungen, ohne etwas zu sinden. Die Kuine zeigt nämlich nach außen jetzt nur jene bekannte Mischung von rohen Steinen mit mindestens ebenso viel jetzt steinhartem Kalke; aber mitten in dieser Masse steckt eine Art Kern aus mächtig behauenen Steinen. — Wahrscheinlich 165 ist das Gauze das Grabmal eines römischen Feldherrn.

Eben diese Strede von Raffova nach Rüftendsche ist auch in anderer Beziehung merkwürdig.\*) Man ist nämlich durch die lange zusammenhängende Seereihe der Kara-suj oder schwarzen Waffer, welche fich dem Meere bis auf vier Meilen nähert, auf ben Gedanken gekommen, ob nicht vor Zeiten hier die Donau ihren Lauf gehabt habe und erst durch irgend ein späteres Naturereigniß von dieser fürzesten Richtung abgedrängt worden sei. Wirklich bildet das Terrain von den Seen ab nur einen fanft gewölbten Rücken, und in einer ber Schluchten am Meere südlich von Küstendsche ist nicht Fels, sondern nur Lehm und Ries sichtbar. Als nun vor einigen Jahren die Russen in der Sulinamundung Quarantane errichteten, glaubte man darin einen Bersuch zu erkennen, die Schifffahrt und den Handel auf der Donau zu beherrschen, und nun wurde die Frage angeregt: Rann die Donau, ober doch ein Kanal aus derselben, nicht aufs Neue längs des Trajanswalles hingeleitet werden? Es war daher sehr interessant, den Niveau-Unterschied der Donau bei Rassova und des Meeres bei Küstendsche und ferner die absolute Erhöhung des niedrigsten Höhensattels über diese Punkte zu ermitteln. Was nun den angeblich früheren Lauf der Donau betrifft, so trägt das Terrain davon durchaus feine Spur, im Gegentheil zeigt der Höhenzug nirgends eine Unterbrechung ober

<sup>\*)</sup> Hierüber noch ausführlicher im Auffat: Die Donaumündung. Schriften II, 315 ff. und unten S. 443 f.

beträchtliche Einsenkung, und überhaupt dreht sich die Donau ichon zwei Stunden oberhalb Czernawoda fast rechtwinklig von ihrer Normaldirektion ab. Was dagegen die Ausführung eines Ranals anbelangt, so liegt diese allerdings im Bereich der Möglichkeit, würde aber ein Anlagekapital von mehreren Millionen Thalern kosten. — Hauptmann v. Vinde ermittelte durch Nivellirung die Höhe der niedrigsten Ginsenkung des Terrains zwischen dem Meere und den nach der Donau ausmündenden Seen zu 166 pr. Juß. Da nun auf der Höhe durchaus kein 166 Wasser sich befindet, aus welchem der Kanal gespeist werden könnte, so müßte er sein Wasser aus der Donau selbst hernehmen oder wenigstens aus den nur etwa 17 Fuß höher gelegenen Seen. Es würden daher zwar nur wenig Schleusen nöthig, dagegen wäre es merläßlich, den Kanal wenigstens 136 Juß tief auf einer Strecke von wenigstens zwei bis drei Meilen ein= zuschneiden, wobei man höchst wahrscheinlich auch auf Felsen stoßen würde. Dazu käme noch ein kostbarer Molenbau; benn der ohnehin sehr offene Hafen von Küstendsche ist, weil die Schiffe seit Jahrhunderten ihren Ballast dort auswerfen, so verstopft, daß er sast unbrauchbar geworden ist.\*) Der Handels= zug auf der Donau müßte also erst viel lebhafter werden, es müßten sich ihm bestimmtere Hemmnisse an der Sulinamundung entgegenstellen als bis jetzt, ebe man den Gedanken an einen solchen Plan verwirklichen wird.

Während der ganzen Reise ist uns übrigens alle mögliche Unterstützung zu Theil geworden, besonders soweit Sands Paschas, des Muschirs von Silistria, Besehle reichten. Schon eine Stunde vor den Städten kamen berittene Sehnen uns entsgegen, welche vor und neben uns herjagten und ihre Stäbe wie Oscherids\*\*) schwenkten; dann erschienen die Tschorbadschi oder Häupter der Rajahs. In den Wohnungen war Alles aufs

<sup>\*)</sup> Siehe G. 441.

<sup>\*\*)</sup> Wurffpieß.

Beste zu unserem Empfang bereit, und der Ahan oder muselsmännische Borstand des Orts ermangelte nicht, sogleich seine Auswartung zu machen. Speisen, Wein und besonders Komplismente waren im Ueberssussy vorhanden. Die Bauern aus den Dörfern arbeiteten an den Wegen, die wir passiren sollten, die Bäder dursten keine Leute annehmen, solange wir da waren, und mit all diesem Auswand und Umständen auf Kosten ganzer Gemeinden war es doch nicht möglich, uns die Bequemlichkeit zu verschafsen, welche bei uns ein Reisender auf der ordinären Post und für viel geringeres Geld genießt. 170)

33.

167

#### Troja. 171)

Pera, den 21. November 1837.\*)

Is ich das erste Mal in den Dardanellen war, besuchte ich die Reste der Stadt, welche ein Feldherr Alexanders des Großen an jener Küste gründete und der er die geseierten Namen seines Gebieters und Trojas beilegte. Aus den Kninen jener Stadt wurde eine der größten Moschen Konstautinopels erbaut,\*\*) und noch jetzt bedecken Granitsäulen alle Begrähnißplätze der umsliegenden Dörser. Hochragende Bogen, riesenhafte Säulenschafte und Fundamente von ungehenerer Ausdehnung sesseln den Blick des Reisenden, welcher die Palamutwaldungen durchstreift oder an den Küsten von Alexandria Troas vorübersegelt. Diesmal richtete ich meine Schritte nach einem Ort, an welchem die ältesten geschichtlichen Erinnerungen haften, wo aber wahrscheinlich die Zeit jede Spur von Menschenwerf zerstört hat, nach Flinm! 172)

<sup>\*)</sup> Drei frühere Reisen des Verfassers nach den Dardanellen im März und Juli 1836 und vor dem 5. September sind bekanut, siehe oben S. 55, 73 und 80.

<sup>\*\*)</sup> Der Versasser meint die Achmedieh (siehe S. 189), aber ich finde nur eine bezügstiche Notig, die auf die Vaside-Mosche an Bagtschapu gehen könnte, erbant von der Mutter Mohammeds IV. (1648 bis 1687).

Es ist gewiß merkwürdig, daß man dessen ungeachtet mit hoher Wahrscheinlichseit den Schauplatz einer Begebenheit nachweisen kann, von der ein blinder Greis vor Jahrtausenden erzählte, daß sie Jahrhunderte vor ihm sich zugetragen. Aber die Natur ist unverändert geblieben; noch sprudeln die beiden Quessen, die eine wärmer, die andere kälter, in welchen die troischen Frauen die "leuchtenden Gewänder" wuschen; immer noch sließt der Simois vom Ida, "dem quelligen Nährer des Wildes", herab und vereint die wirdelnden Wasser mit den Fluthen des sansteren Halbbruders, des Skamander; die Welsen brausen noch heute am Kap Sigeum und an der "ranh umstarrten Imbros". Die weiße Spitze des Ida, von welcher Zeus dem Treiben der Götter und Menschen zusah, ist sichtbar an allen Puntten der Ebene, und keinen ershabeneren Sitz konnte der Erderschütterer Poseidon finden, als

"Denn er saß, anftaunend den Kampf und die Waffenentscheidung, Hoch auf dem obersten Gipsel des grün umwaldeten Samos: Thrakios. Dort erschien mit allen Höh'n ihm der Jda, Auch erschien ihm Priantos' Stadt und der Danaer Schiffe, Dort entstiegen dem Meer" 2c.\*)

Man muß bei der Flias die Wahrheit der Begebenheit von der des Gedichts unterscheiden. Ob unter Pergams Manern alle die Fürsten gesochten, von denen Homer berichtet, mag ebenso zweiselhaft wie die Genealogie seiner Halbgötter sein; gewiß aber ist, daß Homer sein Gedicht eben die ser Oertlichkeit anspaßte und sie vollkommen gekannt hat. 173) Genau, was er den Länderumstürmer Poseidon erblicken läßt, das sieht man anch wirklich von dem mittleren Gipfel der prachtvoll hohen Felssinsel Samothrafi, und ebenso wahr sind die Lokalfarben überall; deshalb läßt sich auch das ganze Jimm in Gedanken aufbauen, nicht, wie es gewesen vielleicht, aber wie es Homer gedacht.

Was nun die Lage der viel burchwanderten Stadt au-

168

<sup>\*)</sup> Ilias XIII, 11 jf. v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

belangt, so ist sie hauptsächlich badurch bestimmt, daß der Ska= mander an ihrem Juße entsprang und der Simois ihre Mauern umspülte. In der näheren Bestimmung weichen die Gelehrten etwas voneinander ab; wir, die wir keine Gelehrten sind, ließen uns einfach von einem militärischen Inftinkt an ben Ort leiten, wo man (damals wie heute) sich anbauen würde, wenn es gälte, eine unersteigbare Burg zu gründen.\*) Wenn man von der tür= kischen Kestung Kum-Kale (Sandschloß) am südlichen Ausgang ber Dardanellen den Lauf des Simois drei Stunden weit aufwärts verfolgt, so schließt sich die weite Thalebene an eine Hügel= kette, auf deren Kuß das Dorf Bunar-baschi\*\*) liegt, so genannt von der Quelle des Skamander, die hier aus dem Kalkstein hervorsprudelt. Ersteigt man nun, in derselben öftlichen Richtung fortschreitend, den sanften Hügel, so ist man auf dem Bunkt, wo die meisten Reisenden annehmen, daß Ilium gelegen. Nach etwa 1000 Schritten folgt eine sanftere Schlucht, jenseits erhebt 169 sich ein höheres, 500 Schritte langes Platean, und dort soll Perganius gestanden haben. Ein kleiner runder Hügel wird als das Grab Hektors bezeichnet, "des Rufers im Streit", welches aber doch außerhalb der Feste liegen müßte. Nun fordere ich den unparteiischen Beobachter auf, von diesem Grabe Hektors noch 800 Schritt in derselben Richtung weiter zu einem hoben Steinhaufen zu schreiten und diesen einen Angenblick für die ein= gestürzte Warte über dem Sfäischen Thor zu halten, von welcher

<sup>\*)</sup> Der Versasser geht hier von einer Voraussehung aus, die an sich natürlich ist, aber wider Erwarten sich nicht zu bewähren scheint: die Stadt, welche die Schlennannschen Funde als die bedeutendste der Troischen Ebene erwiesen haben, und welche, wenn irgend eine, Anwartschaft auf den Namen Itum hat, auch ohne allen Zweisel das geschichtliche Ilium novum war, diese Stadt liegt eben nicht an dem strategisch sichersten Punkte, sondern nördlich davon auf einem sehr niedrigen Higel — Historist —, unter dem zwei Wasserstänse, der Mendere, alt Stamander (Moltses Sinois), und der Dumbressu, alt Simois, sich vereinigen. Vgl Schliemanns Icos S. 193 st. Sbenda S. 66 s. ist auch nachgewiesen, daß die Annahme der zwei Duellen, der wärmeren und kälteren (Islas XXII, 147 s.), bei Bunarbaschi auf einem Irrihum beruht. Bunarbaschi ist übrigens seit des Franzosen Lechevalier Voyage de la Troade (1785 bis 1786) bis vor etwa 20 Jahren von den weitzaus meisten Reisenden und Gelehrten mit dem alten Troja identifiziert worden. Vergl. Ilios S. 210 st.

<sup>\*\*)</sup> Duellhaupt, ein häufiger türkischer Ortsname.

Briamus den Kämpfern zusah, und wo der Knabe Andromaches por dem Helmbusch seines Vaters erschrak. Dann sieht man vor fich einen 500 Schritte breiten ebenen Ranm für die Stadt und hinter sich eine Anhöhe für die Burg des Priamus mit ihren 600 Gemächern. Diese ganze Döhe (ber Balidagh) ift von drei Seiten durch fast unersteigliche Welswände und das 300 bis 400 Fuß tiefe Thal des Simois umschlossen; nur die vierte Seite ist zu= gänglich, dort eben lag das Skäische ober Dardanische Thor, das einzige, welches genannt wird; von dort überschant man die Quelle des Stamander, das Blachfeld, in welchem die Kämpfe stattfanden, den Lauf des Simois, die Gräber Achills und Ajar', das Lager der Flotte am sandigen Ufer, den Ida und Samothrafi. Aber noch mehr, auf jener ganzen Sohe, sowohl der, welche in meiner Voraussetzung die Burg, als der, welche die Stadt getragen, entdeckten wir Jundamente rechtwinkelig fich schneidender Manern, aus verschiedenartigem Gestein ohne Mörtel gefügt.\*) Nun will ich keineswegs behaupten, daß diese Funda= mente wirklich aus jener Vorzeit und die Mauern trojanischer. Bäuser seien, so wenig ich glaube, daß die Anpfermungen, die man uns verkaufte, trojanisches Geld waren. Aber es ift be= fannt, daß zu Trojas Gedächtniß Tempel gegründet und Städte getauft wurden. Eine solche Stadt mag leicht auch auf dem alten Platz von Blium geftanden haben, mag ans den Ruinen des alten Pergamus erbaut worden sein, und solche Tempel mögen 170 die vielen Säulenfriese und Kapitäler geliefert haben, welche den ganzen Begräbnißplat des armseligen Dörfchens Bunarbaschi überdecken.

Bu den merkwürdigsten Gegenständen dieser interessanten Gegend gehören die Grabhügel; der des Achill ist von allen der unzweifelhafteste nach der Beschreibung, welche Homer von seiner

<sup>\*)</sup> Diese Manern find verhältnismäßig unbedeutend; Bersuchsgrabungen auf dem Balidagh waren resultatlos, siehe Schliemanns Ilios C. 66, 23, wo auch andere Gegensgründe angeführt werden. Man sucht an der Stelle jest das Städtchen Gergis.

Lage giebt, "am vorlaufenden Strand des breiten Hellespont, daß er fern sichtbar aus der Meeresfluth wäre den Männern allen, die jetzt mitleben und die sein werden in Zukunft".\*)

So wie der Pelide auf dem rechten, so besehligte Ajax, der Telamonier, auf dem linken Flügel des Lagers oder der Flotte, denn die hellumschienten Achäer hatten ihre krummgeschnäbelten Schiffe (denen vielleicht nicht ungleich, die noch heute den Hellespont durchschneiden) auf den Sand gezogen und sich davor verschanzt. Dies nun konnte nirgend anders geschehen als auf dem flachen User von Kumkale, von Achills Grab am Kap Sigeum dis zum rhätischen\*\*) Borgebirge, hier erhebt sich ein anderer Hünenhügel, den man mit großer Wahrscheinlichkeit den des Ajax genannt hat. 174)

Auch dieser Hügel ist erbrochen worden,\*\*\*) die eine Hälfte ist hinabgestürzt und der Aufriß deckt ein viereckiges gemanertes Gemach auf, dessen Seiten etwa zehn Schritte messen. Unter der einen Ecke befindet sich ein Gewölbe von etwa 4 Fuß Höhe, in welches man 10 bis 12 Schritt weit hineinkriechen kann; der Mörtel dieses Manerwerks, mit grünlichen Kieseln vermischt, ist überaus zäh und scheint sehr alt zu sein. Aber eben dieser Mörtel zeugt, daß jenes Gewölbe bei Weitem bis zur Homerischen Zeit nicht hinausreichen kann, denn damals senkte man die Todten "hinab in die hohle Gruft, und darüber häuste man mächtige Steine in dicht geschlossener Ordnung".

Nun ist es aber sehr wohl möglich, daß irgend ein späterer Mächtiger, der wie Alexander und Caracalla†) sein Gedächtniß an den unverwischlichen Namen Trojas knüpsen wollte, sein Grab

<sup>\*)</sup> Oduffec XXIV, 82 f.

<sup>\*\*)</sup> Es ift das rhoteische gemeint.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Jahre 1786 auf Veranlassung und Kosten des französischen Gesandten in Konstantinopel Choiseul-Gonsfier; doch wird das Innere abweichend beschrieben.

<sup>†)</sup> MS Alexander der Große auf seinem Zuge gegen Versien den Hellespont übersichritten hatte, besuchte er Rion, opserte den Heroen und der Athene und hing seine Wassen im Tempel der Göttin auf. — Caracalla veranstaltete Leichenopser und Spiele am Grabe des Achilles, vergl. auch Aumerkung \*\*) auf der folgenden Seite.

in den wahren Grabhügel der Telamoniden hineingebettet hat. Aber es fehlte ihm der Homer, um ihm die Taufe der Unsfterblichkeit zu geben; sein Andenken erlosch, und die Reugier fand in dem ehrwürdigen Grabhügel nur, was die Eitelkeit hineinsgethan hatte.

Merkwürdiger als alles Andere schien mir das kolossale Grab des Alespetes, welches schon den hauptumlockten Danaern\*) ein Geheimniß war, als sie Troja bedrängten, ein Denkmal, das bereits in jener grauen Vorzeit ferne Vergangenheit war.\*\*)

34.

Alterthümer zu Konstantinopel. — Die St. Sophia. — Der Hippodrom. — Das Forum Constantinum. — Säulen und Kirchen. — Die Stadtmaner.

Konftantinopel, den 28. Dezember 1837.

Solche Fluthen von Verheerungen sind über Konstantinopel zusammengeschlagen, daß fast jede Spur ihres Alterthums verswischt worden ist. Die Stadt des Byzas ging in der des Konsstantin unter, und die Schöpfung des römischen Imperators wurde von Stambul, dem stehenden Lager eines Tartarensstammes, überdeckt. Zwar ist Konstantinopel voll von Trümmern, aber es sind die Trümmer von gestern, und darin unterscheidet sich die oströmische von der abendländischen Hauptstadt. Die Stadt, welche die sieben Hügel am Tiber frönt, ist fast ganz in die Ruinen des alten Rom hineingebaut, indeß eine Stadt aus Hoolz die sieben Hügel am Bosporus bedeckt, welche jede Fenersstrunst umgestaltet. Dennoch ragen einige Densmäler aus der Vorzeit, und ich will Dich an ihnen vorübersühren.

<sup>\*)</sup> Bei Somer heißt es immer nur "hauptumlodte Achaer".

<sup>\*\*)</sup> Jias II, 793. Zur Zeit des Berfassers identisizirte man den Grabhügel des Aespetes mit dem höchsten aller Tumuli, dem Ujet Tepeh (213 m) westlich von Bunarbaschi, südwestlich von Historik, nahe der Besikabai. Auch diesen hat Schliemann untersucht (Ilios S. 732 f.) und vermuthet, daß er das von Kaiser Caracalla zu Chren seines Frenndes Festus errichtete Grabmal sei.

Die meisten Erinnerungen haften an dem Tempel, welchen Ronstantin der göttlichen Weisheit errichtete und dessen Kalf= wände und Bleikuppeln, durch vier riesenhafte Strebepfeiler ge= stütt, sich noch heute hoch über den letzten Hügel, zwischen der 172 Propontis und dem Goldenen Horn erheben. Dort steht noch immer die alte Sophia, wie eine ehrwürdige Matrone im weißen Gewande mit grauem Haupt auf ihre mächtigen Krücken geftützt, und schaut über das nahe Gedränge der Gegenwart weit hinaus über Land und Meer in die Ferne. Bon ihren Beschützern, ihren Kindern verlassen, wurde die tausendjährige Christin ge= waltsam zum Aslam bekehrt; aber sie wendet sich ab vom Grabe bes Propheten und blickt nach Often, der aufgehenden Sonne ins Antlitz, nach Siiden gen Ephesus, Antiochien, Alexandrien, Korinth und dem Grabe des Erlösers, nach dem Westen, der fie verließ, und nach dem Norden, von dem sie Befreiung er= wartet. — Feuersbrünfte und Belagerungen, Aufruhr, Bürger= frieg und fanatische Zerstörungswuth, Erdbeben, Stürme und Ungewitter haben ihre Macht gegen diese Mauern gebrochen, welche driftliche, heidnische und mohammedanische Kaiser unter ihre Wölbung aufnahmen.

Alber so viele Jahrhunderte gehen dennoch nicht spurlos an einem Menschenwerke vorüber.<sup>175</sup>) Die Kuppel der Sophienkirche ist mehr als einmal eingestürzt, das Junere durch Feuer versheert, und riesenhafte Andaue wurden nöthig, um den Dom von außen zu stützen. Die Türken haben zu drei verschiedenen Zeitzabschnitten vier unter sich ungleiche Minarets hinzugesügt, welche lange nicht so schlank und zierlich sind wie die der später ersbauten anderen Moschen, und obwohl fast alle Reisebeschreiber über den Andlick der Ana Sophia\*) in offizielle Bewunderung ausbrechen, so will ich Dir nur gestehen, daß sie auf mich weder den Eindruck eines großen noch eines schönen Bauwerks gemacht hat, bis ich hinein trat.<sup>176</sup>)

<sup>\*)</sup> Sagia; die Neugriechen fprechen allerdings "Aja" aus.

Die Sophia ift darin das Gegentheil der türkischen Moscheen überhaupt, welche, von außen gesehen, burch ihre geschmackvolle Bauart überraschen, beren Juneres aber keinen Chrfurcht er= wedenden Gindrud macht. Sie entbehrt eine ber größten Zierden 173 jener Moscheen, den Borhof (Haram), und man findet nirgends einen günstigen Punkt, um sie zu beschauen. Aber wenn man durch den Narter ober Portifus, unter welchem die Büßenden zurückblieben, 177) unter bie weite Hauptkuppel tritt und einen Raum von 115 Fuß im Durchmeffer gang frei, ohne Säulen und Stützen vor sich sieht, über dem 180 Jug hoch\*) eine steinerne Wölbung in der Luft zu schweben scheint, dann staunt man über die Kühnheit des Gedankens, über die Größe der Ausführung eines solchen Baues. Die Sophia ift dreimal so hoch, als der Tempel Salomonis war, 178) und ihre ganze Länge und Breite beträgt (bie Halbbome mitgerechnet) 250 Fuß; die drei Seiten nämlich, links, rechts und vor dem Gintretenden, sind in drei niedrigere, aber immer noch über 100 Fuß hohe Halbkugeln von 50 Fuß im Halbinesser erweitert, welche unten wieder in fleinere Halbfreise ausschweifen. Das Ueberraschende ist die große Freiheit bes Raums, 8000 Quadratfuß, von einer einzigen Wölbung überspannt. Ilusere driftlichen Kathedralen gleichen einem Wald mit schlanken Stämmen und breiten Blätterkrouen, diese Dome sind dem Firmament selbst nachgeahmt.

Die breiten Halbkuppeln an den Seiten enthalten zwei geräumige Tribünen, getragen durch die acht Riesensäusen,\*\*) welche Konstantin aus Ephesus, Athen und Rom zusammenbrachte. 179) Die Tempel Europas, Asiens und Afrikas wurden geplündert, um diese christliche Kirche zu schmücken, und Du sindest auf der zweiten Tribüne einen Wald von Säulen aus Porphyr, Giallo antico, Granit, Jaspis und Marmor. 180) Die an der westlichen Seite weichen auf eine sehr bedenkliche Weise von dem Senks

<sup>\*)</sup> Rach neueren Meffungen 32 bezw. 56 m.

<sup>\*\*) 11</sup> m hoch, and Verde antico.

rechten ab und zeigen, daß hier die Hauptmauern sich bedeutend gesenkt haben muffen. Gine akustische Merkwürdigkeit überraschte mich in den Nebenkuppeln; da sie parabolisch gebaut sind, so hört man das leiseste Geräusch, welches an der gegenüber stehenden Seite verursacht wird. Es macht einen schauerlichen Gindruck, die bekannte Stimme eines Freundes in unmittelbarfter Nähe aus der Mauer flüstern zu hören, den man mit den Augen vergebens sucht. 174

Das Licht fällt hauptsächlich durch eine Reihe von Fenftern, welche den Juß der Ruppel umgeben. Längs derselben befindet sich unter der Wölbung ein Umgang, von dem aus man einen schauerlich schönen Blick 150 Juß tief hinab in das Innere des Domes hat, auf die Gruppen von Betenden, die den weiten Fußboden bedecken. Ich habe oben erwähnt, daß die Sophia nicht nach der Kibla oder dem Grabe des Propheten orientirt sei; sie wendet nicht ihre Seiten, sondern ihre Ecken den vier Weltgegenden zu und steht daher beinahe, aber doch nicht genau so orientirt wie die später erbauten Moscheen. Damit nun das Gebet der Gläubigen die rechte Richtung nicht verfehle, so hat man die Rohrmatten und Teppiche des Fußbodens der heiligen Stadt Mekka zugekehrt, eine Verschiebung, welche zu dem ganzen Ban nicht paßt und einen mangenehmen Gindruck macht.

Aber nicht ohne eine Anwandlung von Schrecken entbeckt man hier, wie die Wölbung der Kuppel an Stellen durch fuß= tiefe Einsenkungen oder, wenn ich so sagen darf, durch große Beulen von der sphärischen Form abweicht. Die Wölbung war mit Mosaif von Steinen oder vielmehr mit einem fünstlichen Glassluß ausgelegt, welcher abgeschliffen, vergoldet oder gemalt ift. Die Türken haben aber diese Bilder sowie die vier Cherubim über den Hauptpfeilern entweder übertüncht oder unkennt= lich gemacht, und das Junere ift ganz frei von Bildwerken, Gemälden, Standbildern oder Denkmälern. Der einzige Schmuck der Wände sind die prachtvollen Inschriften aus dem Koran, welche äußerst geschmackvolle Arabesken bilden; die Buchstaben

find vergoldet, 6 bis 8 Juß hoch, ziehen sich in langen Streifen auf dunkelblauem Grunde um die Auppel oder sind in Taseln zusammengestellt.

Auf allerlei Stiegen und über bleierne Dächer gelangt man von außen bis an den Rand des großen Hauptgewölbes; von 175 dort steigt man auf die Decke der Fenster, sindet eine Kette, die von dem goldenen Halbmond auf der Spige der Kuppel herabshängt und mittelst welcher, wer nicht an Schwindel leidet, leicht auf die obere Fläche derselben hinaufslettert. Die Aussicht von diesem fünstlichen Berge belohnt reichlich die Mühe des Erklimsmens; dicht unter sich hat man auf der einen Seite die inneren Höße des Serajs, auf der anderen den Atmeidan; der Hasen gleicht einem breiten Strom, der mit zahllosen Schiffen und Nachen gerade auf die Sophia zuströmt, und ringsnunher erblickt das staunende Auge eine Mannigfaltigkeit von Städten und Meeren, von Land und Gebirg, wie die Phantasie sie nicht erssinnen, die Kunst sie nicht nachbilden kann. Das Hinabsteigen ist etwas weniger angenehm.

Jch führe Dich nun auf einen nahen freien Platz, den größten und fast einzigen, den Du in Konstantinopel sindest, dies ist der alte Hippodrom, welcher heute den gleichbedeutenden Namen Atmeidan oder Pferdeplatz sührt. Der Hippodrom war ein 400 Schritt langer, 100 Schritt breiter Cirsus, der Atsmeidan hingegen ist ein unregelmäßiges Biereck, 500 Schritte lang und durchschnittlich 200 Schritt breit. 181) Ein Theil der früheren Ausdehnung ist jedoch durch die Borhöse der schwen Moschee Sultan Ahmets und die dazu gehörigen Gebäude, die Imarete oder Armensüchen, die Medresseh oder Schulen, übersdeckt. Die Stelle der kaiserlichen Tribüne nehme ich da an, wo das Timarshane oder Narrenhaus steht,\*) welches ebenfalls zur Moschee gehört, da die Wahnsinnigen von den Türken als Heilige verehrt werden. Wir wissen nämlich aus alten Beschreis

<sup>\*)</sup> Man fest dieje jest auf die entgegengesette nördliche Geite.

bungen, daß eine Wendelstiege, cochlia, 182) aus dem kaiserlichen Palast unmittelbar auf die Tribüne führte; das war nun aber an keinem anderen als an diesem Orte möglich, denn hinter dem Timarshaue fällt ein Felsabhang fast senkrecht ab, während der Hügel, dessen Rücken der Utmeidan krönt, an allen anderen Stellen sanst sich gegen den Hasen wie gegen das Marmarameer abs 176-böscht.

Nimmt man das obere Ende des Hippodroms an der Stelle des Timar=hane an, so stehen gerade vor der Tribüne die drei alten Säulen, die metae des Cirkus, welche jetzt am Ende des Atmeidan sich erheben. Jene Denkmäler sind erstlich ein etwa 80 Juß hoher Obelist,\*) aus mehreren Steinen aufgethürmt, welche zu seinem Unglück mit vergoldeten Rupferplatten bekleidet ge= wesen sind; diese hat die Habgier abgerissen, und der Obelisk steht so schief und ist so baufällig, daß es unbegreiflich scheint, wie er den Stürmen und Erdbeben noch widerstehen kann. Das zweite Denkmal ist die 10 Juß hohe bronzene Säule, drei umeinander gewundene Schlangen barftellend, beren Röpfe aber verschwunden sind; Mehmet oder Mohammed der Eroberer hieb ber einen mit seiner Streitart den Unterfieser ab. 183) — Es läßt sich mit großer geschichtlicher Gewißheit nachweisen, daß dieser Schlangenpfeiler dem Apoll von den Griechen geweiht murde, zum Andenken ihres Sieges über Xerres' Myriaden. \*\*) Herodot und Pausanias führen an, daß er den goldenen Dreifuß zu Delphi getragen, und die Kirchenschriftsteller erwähnen seiner Versetzung nach Byzanz durch Kaiser Konstantin. — Am ältesten und doch am besten erhalten ist aber der ägyptische Obelist; \*\*\*) dieser stammt aus einer uralten Monolithenfamilie aus Theben. Einer der gewaltigen Aegypter wanderte auf das Geheiß des

<sup>\*)</sup> Bom Kaiser Konstantin Porphyrogenetos (945-959) erbaut.

<sup>\*\*)</sup> Bei Platää 480 v. Chr.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon Theodofius dem Großen aus Aegypten, nicht aus Rom gebracht und nach seinem Siege über Maximus im Jahre 390 aufgerichtet.

Pompejus nach Alexandrien und liegt dort im Sande hingestreckt;\*) ein zweiter sieht sich mit Stannen nach Paris versetzt; der dritte pilgerte nach Rom; aber trotz seiner 12000 Ctr. Schwere sollte er dort keine Ruhe haben, sondern mußte die Wanderung nach der neuen Hauptstadt des Weltreichs fortsetzen.

Es ist erstannlich, daß die Türken diesen Stein haben aufrecht stehen laffen, denn er ift bedeckt nicht nur mit Räfern und Bögeln, Händen und Augen, sondern auch mit Abbildungen von Menschen, Alles so scharf gezeichnet und so wohl erhalten, daß 177 man glaubt, es sei vor vier Tagen und nicht vor vier Jahr= tausenden gemeißelt worden; die obere Spitze dieses Monolithen ist schief abgeschnitten ober zugespitzt. Ginige Schriftsteller be= haupten, er sei abgebrochen, das ist aber wohl nicht der Fall, denn es befinden sich Hieroglyphen ebenfalls auf den oberen Facetten. Der Horizontaldurchschnitt des Pfeilers bildet kein Biered; die eine Seite ist gang sauft nach außen gebogen, die gegenüberstehende parallel mit ihr nach innen ausgeschweift, die zwei übrigen Seiten sind gerade und parallel. Die Höhe bes Steins beträgt 80 Fuß; er erhebt sich auf einem vieredigen Marmorfockel, dessen Reliefs die Kämpfe der Rennbahn dar= stellen, \*\*) und ruht mit seinen vier unteren Ecken auf vier Würfeln von Metall, etwa 1 Fuß ins Gevierte.

Was hat doch dieser Aegypter nicht Alles erlebt! Er sah das Reich der Pharaonen und dessen Sturz, er sah die Blüthe Roms und seinen Berfall, die Gründung der neuen Weltstadt, den Sieg eines neuen Glaubens und seinen Untergang, die Herrschaft des Islam und seine Schwäche. Auf dem Hippostrom von Byzanz sah er die Parteikämpse des Cirkus von Rom erneuert und mit solcher Wuth fortgesetzt, daß sie die schwache Regierung in ihren Grundsesten erschütterten. Es gab bekanntslich vier Parteien der Rennbahn, welche sich durch besondere

<sup>\*)</sup> Jest in London am Themseuser ausgerichtet. \*\*) Außerdem die Kaiserliche Familie und die Errichtung des Obelisten. Die Höhe wird jest auf 30 m angegeben.

Farben unterschieden: die rothe und grüne oder die Land= partei hielten zusammen gegen die blaue und weiße oder die Seevartei,\*) und es ist merkwürdig genug, daß noch heute, unabhängig von jenen längst vergessenen Spielen, die türkischen Farben grün und roth, die neuhellenischen blau und weiß sind. Justinian begünstigte die Blauen, und als die Grünen sich im Cirkus beschwerten, entstand zwischen Raiser und Volk durch die Stimme eines Ausrufers das seltsamste Zwiegespräch: 184) "Wir find arm, wir find unschuldig, wir werden angegriffen. Laß uns sterben, o Kaiser, aber auf Dein Geheiß, in Deinem Dienst!" - "Seid geduldig und aufmerksam! Berftummt, ihr Juden, ihr Samariter und Manichäer!" Auf biese Entgegnung nannte 178 die erbitterte Menge den Kaiser\*\*) einen Mörder und Esel, man griff zu ben Waffen, und Justinian sah sich in seinem Palast belagert. Die Menge wählte einen Gegenkaiser, ein bedeutender Theil von Konstantinopel wurde in Asche gelegt, viele tausend Menschen kamen ums Leben, und der ehrwürdige Dom der Sophia ging in Flammen auf. Dieser Aufruhr führte ben Namen "Nika" (Siege).\*\*\*) — Auf dem Hippodrom am Fuß des Obelisken hielt Mehmet der Eroberer ein furchtbares Blutgericht, und auf eben diesem Platz versammelte der gegenwärtige Groß= herr die Bewohner der Hauptstadt um die Fahne des Propheten gegen die Janitscharen, die er kraft seiner Würde als Erbe der Kalifen verfluchte und im Namen des Glaubens vertilgte.

Der Atmeidan ift immer noch ein schöner Platz; auf der

<sup>\*)</sup> hier hat den Berjaffer angenscheinlich eine Erinnerung an den im Jahre 1832 und 1833 von ihm und feinem Bruder Ludwig überfetten Gibbon (fiehe Schriften IV, 59, 68, 247 ff., vergl. Einleitung S. XXIX f.) etwas irre geführt: es heißt ba Kap. XL (V, 55 ber Musgabe London 1821): ,The four factions soon acquired a legal establishment, and a mysterious origin, and their fanciful colours were derived from the various appearances of nature in the four seasons of the year... another interpretation preferred the elements to the seasons, and the struggle of the green and blue was supposed to represent the conflict of the earth and sea." Uebrigens wird die Berbindung ber je zwei Farben davon abgeleitet, daß die rothe Partei von grünen Stufen and, die blaue von weißen ben Wettrennen gujah.

<sup>\*\*)</sup> Bielmehr feinen Cohn.

<sup>\*\*\*)</sup> Januar 532.

nordöstlichen Seite erhebt sich in geringer Entfernung die St. Sophia, und die südöstliche ist von den Vorhöfen der Moschee Sultan Achmets begrenzt. Der innere Hof (Haram) der Moschee bildet ein Biereck, das von prachtvollen Portifen umgeben ift. Die Säulen, welche die Spithogen tragen, sind beim Ban der Achmedich\*) meist aus Alexandria Troas herbeigeschleppt, dessen Ruinen die Türken wie einen Steinbruch betrachteten, wo man die Werkstücke nicht erst zu behauen brauchte, weil sie bereits fertig balagen. Der Boden ist mit Marmor=, Granit= und Porphyrplatten gepflastert, und in der Mitte erhebt sich ein Springbrunnen. Un den vier Eden der Moschee und des Vor= hofs ragen schlanke Minarets empor, und die Achmedich ist die einzige in der Welt, welche deren sechs in die blane Luft erhebt.\*\*) Die vordersten haben zwei, die vier hinteren drei Balkone oder Umgänge übereinander. Von besonderer Schönheit und reich geschnitzt sind die Portale im maurischen Stile.

Der äußere Vorhof ist von riesenhaften Platanen und Cypressen überschattet und von künstlich durchbrochenen Steingittern umschlungen. Die Achmedieh ist eine der schönsten Moscheen 179 der Welt von außen gesehen, aber das Innere macht wenig Eindruck.

Von dem berühmten byzantinischen Kaiserpalast Bukoleon (nach seinem Thore auch "Chalke, 185) der eherne, genannt),\*\*\*) welchen schon Konstantin erbant, habe ich keine Spur mehr gesunden, und doch läßt sich seine Lage aus drei geschichtlichen Notizen aufs Bestimmteste nachweisen. Von der Cochlea habe ich oben

<sup>\*)</sup> Erbaut 1609 bis 1614, aber fiebe gu @. 176.

<sup>\*\*)</sup> Nur die Kaaba zu Mekka hat deren sieben, und das siebente mußte Sukkan Achmed banen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bufoleon und Chalke sind nicht identisch, beide sind Theile der großen Palastaulagen, die vom Hippodrom östlich dis zum Meere sich hinzogen und deren Anfänge allerdings auf Konstantin zurückgingen. Aber das seize Schloß Busoleon wurde erst von Nikephoros Phokas (963 dis 969) erbaut; bei den neuen Cisenbahnbauten sind einige Substruktionen davon zum Vorschein gekommen. Die byzantinischen Palastaulagen bedeckten etwa den sädlichen Theil der äußersten Spike der Landzunge so wie später das (alke) türksische Seraj die nördliche; doch gingen sie schwerlich so weit herum nach Westen, um den jeht trockenen — Kadriga Limani ("Galeerenhasen") mit einzuschließen.

gesprochen; dann wird gesagt, daß eine Flucht von Marmorstufen aus dem Palast des Gartens in den fünstlichen Safen hinab= führte, welcher die kaiserlichen Galeeren enthielt. Dieser Hafen ist noch heute in dem niedrigen Platz von Kadriga-Liman er= fennbar. Endlich wird angeführt, daß das Augusteum der freie Plat zwischen der Front des Palastes und der Sophienkirche gewesen sei, wo jetzt die schöne Fontane steht und einst das Standbild Helenens sich erhob. Der Palast hatte benmach die große Ausdehnung an der Propontis inne, von der Mauer des jetigen Serajs hinter der Achmedieh weg bis zur Rutschuf-Ana= Sofia ober der kleinen St. Sophia. 186) Rach dem Zeugniß der Geschichtsschreiber übertraf dieser Palast, in welchem die Casaren seit Konstantin tausend Jahre wohnten, den von Rom, das Kapitol, das Schloß von Pergamos, den Hain des Rufinus, den Tempel Hadrians zu Cyzifus, die Pyramiden und den Pharus an Größe, Bracht und Festigkeit. Er war mit drei Domen ge= frönt, und das vergoldete Dach von Erz ruhte auf Säulen von italienischem Marmor; er umschloß große Gärten, die sich in Terraffen zur Propontis abstuften, und fünf Kirchen, von denen eine besonders schön und mit einem halbrunden Portifus in Ge= stalt eines Sigma geziert war, welcher auf fünfzehn Säulen von phrygischem Marmor ruhte. Die langen Reihen von Gemächern, die Bracht der Mosaiken, Standbilder und Gemälde, die vielen Herrlichkeiten, welche die Lateiner so in Erstaunen setzen das Alles ift spurlos verschwunden. 187)

Als Konstantin Byzanz belagerte, hatte er sein Zelt auf einer Anhöhe vor den Manern der Stadt aufgeschlagen, eben 180 derselben, welche jetzt die Moschee NurisOsman frönt. Zum Gedächtniß seines Sieges gründete er hier das Forum. Es geht aus dieser Angabe hervor, daß das alte Byzanz zwar einen größeren Raum als jetzt das Seraj eingenommen, daß es sich aber nicht über den zweiten Hügel hinaus erstreckt hat. Das Forum Constantini bildete ein geränmiges Oval, umgeben von



Huri Dannan

Nuri Osman-TNoschee



prachtvollen Portifen, die mit vielen Standbildern geschmückt waren; zwei Triumphbogen bildeten die beiden einander gegen= überliegenden Eingänge, und eine 110 Jug hohe Säule dorifcher Ordnung in der Mitte des Forums trug ein erzenes Standbild von der Meisterhand des Phidias; es stellte den Apoll mit der Sonne um bas Haupt, Scepter und Weltkugel in der Hand, dar, und Konstantin, welcher selbst der Gott des Tages war, ließ sich die Attribute des Sonnengottes gefallen. — Alle diese Bracht ist verschwunden und von dem Forum nur ein kleiner enger Platz übrig, auf welchem die "verbrannte Säule" sich erhebt. 188) Sie besteht nicht mehr aus acht, sondern nur noch aus fünf Porphyrstücken, jedes 10 Fuß hoch, mit einem Kapitäl von weißem Marmor, und Zeit und Feuersbrünfte haben sie so beschädigt, daß eiferne Reifen um die Steine gelegt werden mußten. Früher bildete die Säule Konftantins ben höchsten Punkt der Stadt, jetzt sind ihr die Minarets weit über den Ropf gewachsen. Unter ihrem Fundament foll das alte Palladium der Stadt, die Gebeine des Pelops, begraben sein.\*)

Bon den vielen Säulen, welche einst die Bilder heiliger Männer, mächtiger Kaiser und Kaiserinnen trugen, stehen außer dieser Säule des Konstantin nur noch zwei aufrecht, die des Marcian (450 bis 456), jetz "Kis-taschi", der Mädchenstein, genannt, zwischen elenden Hütten, unweit der Moschee des Eroberers Mohammed, und die Gothensäule\*\*) im Garten des Serajs. Bon der einst 120 Fuß hohen Säule des Arkadius auf dem Awret-basari oder Weibermarkt ist nur noch der Sockel vorhanden, in welchem eine 181 türkische Familie sich eingenistet hat. Diese Säule war aus

<sup>\*)</sup> Die glatte, nicht dorische, Säule war mit Fußgestell und Standbild 176 Fuß hoch. Daß die Statue, Apollon-Helios als Konstantin, von Phidias war, behanpten nur byzantinische Schriftsteller, die in solchen Angaben meist unzuverlässig sind. Sin Blit tras im Jahre 1081 die Säule und ließ nur sieben Tronnueln übrig, von welchen die unterste wie der Sockel später von einem ungeschickten Mantel aus Manersteinen umschlossen worden ist.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich vom Kaiser Claudius Gothicus (268 bis 270) nach seinem Siege über die Gothen errichtet.

weißem Marmor, 140 Fuß (40 m) hoch, und eine Wendelstiege führte im Innern nach dem Gipfel hinauf. Dorthin brachte man nach der lateinischen Eroberung Murzuflus, den Thronsprätendenten, und stürzte ihn hinab vor den Augen einer zahlsreichen Menge, welche in dieser Hinrichtung eine Prophezeiung in Erfüllung gehen sah. Der Dichter Tzetzes hat nämlich fünfzig Jahre früher den Traum einer Matrone erzählt, welche einen Mann auf der Säule sitzen sah, der die Hände zusammenschlug und laut aufschrie.\*)

Von den altgriechischen Kirchen sind mehrere noch vorhanden, aber in Moscheen umgewandelt; die Türken nennen sie Klisse-Oschami, Kirchenmoscheen, sie unterscheiden sich leicht von den übrigen durch die engen thurmartigen Kuppeln, deren sie gemeinslich mehrere nebeneinander haben, aber keine zeichnet sich sonderslich durch Größe oder Schönheit aus. Zu den interessantesten gehören die Kirche der heiligen Frene, jetzt eine Rüstkammer im Vorhof des Serajs, die kleine Sophia und die Kirche, in welcher die lateinischen Kaiser beigesetzt wurden. In der Nähe befindet sich ein sehr schöner großer Sarkophag, vielleicht der des Valduin.

Ueber die Wasserleitungen und die großen Cisternen innershalb der Stadt habe ich Dir früher schon geschrieben; der kleinere Hafen an der Propontis sür die Rudersahrzeuge ist jetzt ein freier Platz, Kadriga-Liman, der größere sührt den Namen Vlanga-Bostani,\*\*) er bildet ünen von der Stadtmaner ausgeschlossenen, aber auf drei Seiten umfaßten Garten von der üppigsten Fruchtbarkeit; der kleine Bach (der alte Lycus), welcher von Kamis-Tschiftlik kommend die Stadt durchzieht, versiegt hier, indem er die Gemüsebeete bewässert. Da, wo dieser Bach durch die Stadtmaner eintritt, erstreckt sich zu beiden Seiten ein

<sup>\*)</sup> Die Säule, von welcher Murzuslus (1204) herabgestürzt wurde, wird als die des Theodosius bezeichnet; bei dieser Gelegenheit führt Gibbon, VII, 393, Anmerkung t auch die des Arcadius au; schon er hat vielleicht beide für identisch gehalten.

<sup>\*\*)</sup> Der alte Theodofianische Hafen.

Wiesenplan, JenisBagtsche, frei von Hänsern und meist von Gräbern begrenzt. Dort ragen an der südlichen Seite die Trümmer eines seltsamen Gebändes hervor, über dessen Ursprung ich nirgends habe Nachricht aufsinden können.

Es bleibt mir noch übrig, von einem der ältesten und wichtigsten Denkmäler, von der gewaltigen alten Stadtmaner, zu sprechen, welche allein hinreichte, den Sturz des oströmischen Kaiserthums um hundert Jahre zu verzögern.

Ronftantinopel bildet bekanntlich ein Dreieck, dessen Spitze (das Seraj) gegen Often gefehrt ift und dessen Grundlinie von den Siebenthürmen, siidlich an der Propontis, bis zum Stadt= viertel von Blachernä, nördlich am Goldenen Horn, reicht. Diese Strecke, die Landfront, beträgt 8600 Schritt, die beiben Seiten nach dem Hafen und dem Marmarameere haben eine Ausdehnung von 17 500 Schritt. Der gauze, reichlich drittehalb geographische Meilen weite Umkreis ist durch eine starke Mauer mit mehr als 3000 großen Thürmen geschlossen. Die Stadt= mauer, welche Theodosius (413) errichtet, wurde 447 von einem großen Erdbeben niedergeworfen. Der Präfekt Cyrus leitete den Wiederaufban mit solcher Thätigkeit, daß in drei Monaten das Werk vollendet war. 189) Die Partei der Blauen arbeitete von der Seite des Hafens, die Grünen von der Propontis her; sie begegneten sich am Thore von Adrianopel, welches daher den Namen Polyandros\*) erhielt, das Thor der vielen Männer. Das Biertel Blachernä wurde erst unter Kaiser Heraklius der Stadt einverleibt, 190) und daher schreibt sich wohl die Verschiedenheit der Bauart des südlichen und nördlichen Theils der Mauer an der Landfront. Von den Siebenthürmen bis Tekfur-Seraj ist die Umwallung doppelt; die Hauptmaner ist 30 bis 40 Fuß hoch und hat eine obere Stärke von 5 bis 8 Fuß; alle sechzig Schritt treten Thurme aus der Mauer hervor, deren Banart verschieden, rund, achteckig und oft sehr zierlich ist; sie sind hoch

<sup>\*)</sup> Porta Polyandrii.

v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

und eng, mehr oder weniger beschädigt; von einigen liegen große Stücke unzertrümmert an der Erde, und dichter Ephen überrankt das alte Gemäuer. Aber eine eigentliche Bresche habe ich nirgends gefunden, selbst nicht in der Thalsenkung des kleinen von Ramid= 183 Tschiftlik kommenden Baches, wo der Angriff der Türken stattsfand und die Manern am stärksten beschädigt sind. Die Länge der Zeit hat Mörtel und Steine zu einer einzigen sesten Masse vereint, in welche eine Bresche zu legen sehr schwer sein würde. Die Maner ist aus weiter Ferne sichtbar, aber wenn man auf Schußweite herankommt, wird sie durch einen breiten Cypressens wald verdeckt, welcher die Begräbnißplätze überschattet. — Bor der Hanptmaner zieht sich eine niedrige mit kleinen Thürmen und um diese ein trockener Graben mit gemanerter Eskarpe und Kontreeskarpe.

Der nördliche Theil der Befestigung hingegen, welcher vor= springend sich dem Hafen anschließt, zeigt nur eine einzige Mauer ohne Graben. Die Thürme sind groß und geräumig, die Mauer äußerst schön gebant und vollkommen wohl erhalten. - In der Landmauer selbst erheben sich zwei alte kaiserliche Paläste, aber beide von sehr geringer Ausdehnung. Der erste bildet einen Theil des Kastells der Siebenthürme (Jedi-Kuleler, das alte Kyklobion);\*) er ist aus Marmor ohne Mörtel erbaut, bildet zwei 80 Juß hohe Thürme mit wenigen engen Jenstern und einem zierlichen, jetzt vermauerten Portal nach außen, welches früher das Goldene Thor hieß; der zweite, das alte Hebdomon, jetzt Tekfur-seraj, liegt in dem eingehenden Winkel, wo die ältere und neuere Stadtmauer zusammenstoßen. Die Manern diefes Herrschersitzes bilden eine schöne Rnine, welche vier Stod= werke, aber nur fünf große, reich verzierte Fenster in der Front zeigt. Gegenwärtig ist der Kaiserpalast die Wohnung mehrerer Judenfamilien, welche in unbeschreiblichem Schmitz und Glend hausen, und bilbet einen Hauptsoper der Pest. Hier war cs.

<sup>\*)</sup> Siehe zu G. 74.

wo bei Gelegenheit eines feierlichen Aufzuges zu Instinians Zeit einer der größten Sdelsteine aus der griechischen Kaiser= krone verloren ging, tausend Jahre im Schutt begraben lag und 184 von einem spielenden Kinde zu Mohammeds II. Zeit wieder gesunden wurde.

Von dem berühmten Palast Blachernä endlich, dessen Pracht und Herrlichseit die fränkischen Areuzsahrer so in Erstaunen setzte und dessen Lage an der Landmauer und dem Hafen mit großer Bestimmtheit anzunehmen ist, fand ich nicht die gezringste Spur.\*)

Die Maner an der Propontis ist oft von den gewaltigen Wogen, welche der Südwind aufthürmt, beschädigt worden; Hunderte von Säulenschaften sind eingemauert, um ihr Fundament zu stützen, und eine Menge von Inschriften tritt dort ans Licht.

Die Mauer des Theodosius ersuhr die erste Belagerung 626 durch die Perser und Avaren; aber damals waren die Byzantiner noch Herren des Meeres, und die Schaaren Chosrves blieben vom asiatischen User müßige Zuschauer der Niederlage ihrer Verbündeten. 191) Fünfzig Jahre\*\*) später erschien eine arabische Flotte vor Konstantinopel; die Anhänger der damals neu entstandenen Lehre Mohammeds vermochten indeß während sechs auseinander solgender Sommer nichts gegen diese Mauern, denen der Osten Europas damals seine Rettung vor den Sarazenen verdankte. Die Fluth ihrer Eroberung brach sich an diesem Bollwerk, sie wälzte sich zurück über Syrien, Legypten und Nordafrika und überschwemmte Spanien und einen Theil von Frankreich; 192) aber einen schweren Stand hatte die Kaiserstadt gegen die Ritterschaft des Abendlandes im vierten Kreuzzuge. Die fränksischen Barone vereinten sich mit den venetianischen

<sup>\*)</sup> Fundamente find aber an der Nordecke der Stadt nahe dem Golbenen Horn noch erhalten; ebenda eine Kapelle, die nach den Blachernen heißt.

<sup>\*\*) 668</sup> bis 675.

Kaufleuten, und 360 Schiffe, begleitet von 70 Proviantfahrsengen und 50 zum Kampfe bereiteten Galeeren, <sup>193</sup>) führten 40 000 lateinische Christen durch den Hellespont nach Skutari. Der Uebergang über den Bosporus wurde in sechs Heerhausen bewerkstelligt und von den Griechen nicht verhindert. Die venetianischen Galeeren sprengten die große, von schwimmenden Balken getragene Hafenkette und zerstörten den Rest der byzans 185 tinischen Flotte. Jene Hafenkette soll von Konstantinopel bis zum "Thurm von Galata" gereicht haben. Wahrscheinlich lag dieser Thurm an der schmalsten Stelle des Hafens,\*) da, wo jetzt das Zollhaus steht. Auch dann war die Kette immer noch über 400 Ellen lang; der große Thurm auf dem höchsten Punkt von Galata ist aber gewiß nicht gemeint. Die Kette wurde nachmals als Siegeszeichen nach Palästina geschickt.

Die Franken griffen die Mauer auf der Landfront an;\*\*) sie setzten 250 Kriegsmaschinen in Arbeit und gingen endlich zum Angriff auf Sturmleitern über, welcher jedoch zurücksgeschlagen wurde. Die Benetianer hingegen bestürmten die Stadt von der Hafenseite; ihre großen Galeeren konnten dis dicht an das User rücken und ließen Fallbrücken aus den Mastkörben dis auf die Thürme hinab. Das vorderste Schiff war das des Dogen Dandolo, eines neunzigjährigen blinden Greises; er stand auf dem Bordertheil des Berdecks, eine hohe und ehrwürdige Gestalt, in voller Rüstung; vor ihm war die Fahne des heiligen Markus entfaltet, und der Erste am User war Dandolo. Bald besetzten die Benetianer fünfundzwanzig Thürme, und das Banner der Republik wehte von den Mauern der Kaiserstadt. 194)

Eine furchtbare Fenersbrunft, als deren Urheber uns quidam comes teutonicus<sup>195</sup>) genannt wird, weckte die Byzantiner aus dem neunhundertjährigen Traum von der Uneinnehmbarkeit ihrer Stadt. So streng sie die Ketzerei der Lateiner verdammten, so

<sup>\*) &</sup>quot;On the suburb of Pera", jagt Gibbon VII, 364.

<sup>\*\*)</sup> Gibbon VII, 366 f.

hatten sie doch ihrerseits eine Moschee in Konstantinopel geduldet. Die Ritter erledigten die Sache, indem sie jenes Bethaus in Brand steckten, 195a) aber die Flammen verbreiteten sich vom Hasen bis zur Propontis und verzehrten während acht Tagen zahllose Häuser und prächtige Paläste. Es geht aus diesem Umstande hervor, daß auch das griechische Byzanz wahrscheinlich fast ganz aus hölzernen Wohnungen bestand.

Der wechselseitige bittere Haß ber Lateiner und Griechen . 186 hatte neue Nahrung erhalten, und noch vor Ablauf des Jahres sahen jene sich aus der Stadt verbrängt und zu einer neuen weit schwierigeren Belagerung genöthigt, welche drei Monate dauerte;\*) diesmal geschah der Angriff allein von der Hafenseite. Der Kaiser hatte sein scharlachrothes Zelt auf der Bobe auf= gepflanzt, wo jetzt die Moschee Selims sich erhebt, und feuerte ben Muth ber Bertheidiger an. 196) Einen allgemeinen Sturm der Lateiner schlug er glücklich ab, die Angreifer büßten viele Menschen ein und Billehardonin selbst meint, daß "mult ere grant peril". Der Angriff wurde nichtsbestoweniger drei Tage hintereinander an vielen Stellen zugleich ernenert; die Galeeren "der Kreuzfahrer" und "das Paradies" segelten mit frischem Nordwind dicht an das Ufer; die Bischöfe von Tropes und Soiffons führten die Vorhut, vier Thürme wurden genommen, die Thore gesprengt und eine furchtbare Feuersbrunft angezündet; 197) da erschienen Abgefandte der Griechen vor Bonifaz von Montferrat, welcher die Dentschen befehligte, und riefen: "Heiliger Markgraf und König, erbarme dich unser!"198) Die Paläste Blachernä und Bukoleon wurden besetzt, die Stadt ber Plünderung preisgegeben, aber die Thore den Flüchtigen geöffnet. Unermeßliche Beute wurde gemacht, und das Reich Konstantins hörte auf zu sein ober wurde wenigstens auf die Kaiserthümer Trapezunt, Nicäa und Epirus beschränkt.

Merger als später die Türken hauften damals die lateinischen

<sup>\*)</sup> Januar bis April 1204,

Christen in Byzanz. 199) Nicetas zählt die lange Reihe von Kunstwerfen und Statuen her, welche von ihnen zertrümmert oder eingeschmolzen wurden. Die vier bronzenen Rosse des Lysippus aber, welche von Griechenland nach Rom und von Rom nach Byzanz gewandert waren, wurden von den Benetianern gerettet und nach dem Markusplatz versetzt, wo sie heute noch stehen, nachdem der neugallische Imperator sie auf kurze Zeit nach Paris geschleppt hatte.

Fünf lateinische Kaiser aus den Häusern Flandern und Courtenay herrschten zu Konstantinopel während eines halben 187 Jahrhunderts; aber ihr Reich war so schwach, daß der Feldherr des Michael Paläologus die Hauptstadt durch einen Handstreich mit 800 Mann nehmen konnte. Diese erstiegen die Maner auf Leitern und öffneten das Goldene Thor, welches seit lange unsgangbar gemacht war, von innen. 2000)

Unter den lateinischen Kaisern hatten die Benetianer sich in Galata festgesetzt; sie wurden von ihren Nebenbuhlern, den Genuesern, verdrängt, welche Erlaubniß erhielten, jene Stadt jenseits des Hasens mit Mauern und Thürmen zu befestigen. 201) Bald trotzten die Genueser hinter ihren Bollwerken den Kaisern; sie erbauten Burgen auf beiden Usern des Bosporns, und der ganze Handel des Schwarzen Meeres und der Levante lag in ihrer Hand; sie rissen die wichtigen Fischereien an sich und machten sogar die Ueberfahrten zu ihrem Monopol. Es kam zu förmlichen Feindseligkeiten, und wenig fehlte, daß nicht in diesen Kämpfen das römische Reich eine Provinz der genuesischen Kaktorei wurde.

Zwar widerstanden die Mauern des Theodosius einer Bestagerung von 200 000 Osmanen unter Amurat II.,\*)202) aber die Muselmänner breiteten sich in Asien wie in Europa aus. Sie besetzten Gallipolis, ihren Nebergangspunkt, und machten Adrianopel zu ihrer Residenz; schon erhob sich eine türkische

<sup>\*) 10.</sup> Juni bis 24. Auguft 1422.

Burg auf dem asiatischen User an der schmalsten Stelle des Bosporus, und Mohammed der Eroberer gründete eine noch gewaltigere auf der europäischen Seite, nur anderthalb Meilen von dem Herrschersitz der Kaiser entserut.\*) Das römische Reich erstreckte seine Grenzen nicht mehr über die Mauern der Hauptstadt hinaus.

Im Jahre 1453 begann Mohammed ber Eroberer die letzte Belagerung, welche Konstantinopel bis auf jetzige Zeit er= lebt hat. Seine Schaaren gählten 250 000 Streiter und verschanzten sich der Landfront gegenüber von der Propontis bis an den Hafen. 203) Dem Herkommen gemäß standen hier auf 188 europäischem Boden die europäischen Kriegsvölfer auf dem rechten. die asiatischen auf dem linken Flügel; im Centrum aber pflanzte Mohammed seine Banner, gedeckt durch 18 000 Janitscharen, bem Thurm des heiligen Romanus gegenüber auf. — Eine ge= naue Zählung verrieth bem Kaiser bas traurige Geheimniß, daß nur 4970 "Römer" bereit seien, die Waffen zur Bertheidigung ihres Herdes und ihres Glaubens zu ergreifen. Die Griechen setzten ihre Hoffnung auf 2000 Ausländer unter Johann Biuftiniani, einem genuesischen Eblen. Der Hafen wurde aber= mals durch eine Kette gesperrt, welche italienische und griechische Schiffe vertheibigten, denn Mohammed hatte zwar 320 Segel auf dem Bosporus, aber nur achtzehn davou waren Kriegsschiffe. 204)

Eine neue Ersindung in der Ariegsstunst hätte das Gleichsgewicht der civilisirten Christen gegen die begeisterten Schaaren des Jslam herstellen können; das Schießpulver wurde eben das mals als Ariegsmaterial in Anwendung gebracht; aber wir finden das Geheimniß desselben den Ungläubigen überliefert und weit nachdrücklicher von den Angreisern als von den Vertheidigern in Anwendung gebracht. Die hohen engen Thürme waren für Geschütz ursprünglich nicht eingerichtet, und man fürchtete, die Mauern zu sehr zu erschüttern; 206) dagegen bedienten sich die

<sup>\*)</sup> Bergl. E. 88.

Byzantiner der Wallflinten, welche mehrere Kugeln von der Größe einer Walnuß auf einmal schossen, nebenher der Katapulten, Ballisten und des geheimnißvollen griechischen Feuers.

Sultan Mohammed hatte zu Adrianopel von dem Dänen Urban eine Kanone gießen lassen, welche Steinkugeln von 600 Pfund schoß; ein fünfzigtägiger Marsch sührte sie bis unter die Manern von Byzanz, und neben ihr standen noch zwei ähnliche Niesengeschütze; es war nicht möglich, sie öfter als siebenmal des Tages zu laden und abzuschießen. Die Kanone des Urban sprang und tödtete den Berfertiger; man glaubte die übrigen vor ähnlichem Unheil zu schützen, indem man nach jedem Schusse Del durch das Zündloch einslößte. 207) Es wird erwähnt, daß die Türken vierzehn Batterien nebeneinander ausgestellt hätten, aber es ist 189 wohl wahrscheinlich nicht allein von Kanonen, sondern auch von den älteren Kriegsmaschinen die Rede. 208)

Die Wirfung der Batterien scheint auch in der That nur gering gewesen zu sein. Die Türken näherten sich bem Wall in Laufgräben (Sitschan-joln, "Mausewege"), sie füllten den Graben mit Faschinen und Erde aus, schoben einen hohen Wandelthurm aus Holz, dreifach mit Ochsenhäuten bedeckt, an den schon schadhaften Thurm des heiligen Romanus heran und versuchten den Sturm; 209) aber ber Kaiser schlug diesen Angriff zurndt, und am folgenden Morgen fand ber Sultan seinen Thurm verbrannt, ben Graben aufgeräumt und die Bresche ausgebessert. Die Minen= versuche hatten in dem felsigen Boden ebenso wenig Erfolg, und eine Niederlage erlitt das zahlreiche türkische Geschwader gegen vier große gennesische und eine griechische Galeere unter den Augen der Stadt und der Belagerer. Der Sultan hielt 311 Pferde am Ufer; die Leidenschaft seiner Seele offenbarte sich in den Bewegungen seines Körpers, welcher die Handlungen der Streitenben nachzuahmen schien; als wäre er Herr ber Natur, spornte er sein Roß in die Fluth, 210) sein Ruf und sein Grimm trieb die osmanischen Schiffe zu neuen Angriffen vor, die immer ver= derblicher und blutiger endeten, bis die Fahrzeuge in Unordnung nach den europäischen und asiatischen Gestaden slohen. Siegreich liesen die Galeeren mit Korn, Wein und Ocl, mit Soldaten und Matrosen durch die Hasenkette ein. — Schon damals sah man, daß, wenn Allah den Mosslem die Herrschaft über die Erde verliehen, die Ungläubigen im Besitze des Meeres geblieben. <sup>211</sup>) Balta-Oglu, der Kapudan-Pascha, empfing in Gegenwart seines Gebieters hundert Streiche mit einem goldenen Stabe, dessen Schwere die Berichterstatter mit sehr unnöthiger Uebertreibung auf 500 librae angeben.

Mohammed <sup>212</sup>) empfand die Schwierigkeit eines Angriffs auf der Landfront, der Hafen war durch die Kette versperrt, und 190 schon forderten mehrere Stimmen die Aushbedung der Belagerung, als man eben zu gelegener Zeit den Säbel Sinbs (Hiobs), des Ansaren (oder Begleiters des Propheten), auffand, \*) <sup>213</sup>) der vor 800 Jahren, während des Angriffs der Araber, als Märthrer (Schehit) unter den Manern von Byzanz gefallen war. Die Stelle wird noch heute durch die Moschee von Sinb bezeichnet, die heiligste, noch nie von einem Franken betretene Moschee, in welcher die Sultane bei ihrem Regierungsantritte mit dem Säbel umgürtet werden, eine Ceremonie, welche die Bedeutung der Krönung bei chriftlichen Königen hat.

Der Fund dieser Reliquie begeisterte die Moslem, wie die Entdeckung der heiligen Lanze den Muth der Kreuzsahrer vor Antiochien aufgerichtet hatte. Mohammed faßte den Entschluß, seine Flotte über Land in die Spitze des Goldenen Horns zu verssetzen. 214) Gewöhnlich nimmt man an, daß dies in der Gegend von Beschiftasch geschehen sei; bei genauer Besichtigung der Dertlichteit scheint es aber wahrscheinlich, daß man den mißlichen Uebergang etwas entfernter von Galata jenseits des von Moshammed erbauten Schlosses Kumelishistar durch das Thal von Baltaschman unternommen habe. Das User ist hier sehr niedrig,

<sup>\*)</sup> Dies ift ein Jrrthum; es war bas Grab.

und man konnte auf eine kurze Strecke den Bach felbst benuten: dann erhebt sich die Thalsohle sehr eben und sauft bis zu den Ruinen von Levend-Tschiftlik, und man konnte über einen schmalen Rücken in das Thal von Kjat-Hane hinabsteigen, wo der Barbyses für kleine Fahrzeuge schiffbar ift. An den schwierigsten Stellen wurde ein Geleise von Balken gelegt, welche mit Fett beschmiert waren, und mittelft Flaschenzüge und Erdwinden konnte man die größeren Fahrzeuge fortschaffen. Daß man dabei die Segel aufgespannt, ist wohl nur eine Ausschmückung des Erzählers, sowie daß die ganze Flotte in einer Nacht diese reichlich eine Meile lange Landpartie ausgeführt habe. 215) fleineren türkischen Fahrzeuge waren wahrscheinlich den jetzigen Mahonnen ähnlich, 216) und diese konnten sich in dem nördlichen Theile des Hafens bis Gjub hinab ausbreiten, ohne daß die tief= 191 gehenden feindlichen Galeeren ihnen beizukommen vermochten. 217) Der Angriff aber, welcher gegen das Thor des Fanals gerichtet war, wurde auch wirklich von den griechischen Schiffen in die Flanken genommen, und man muß nothwendig annehmen, daß die gennesische Flotte geschlagen, oder, was wahrscheinlicher, daß sie sich freiwillig entfernte. Die Genuesen hofften nämlich den Kall des Kaiserreichs zu überleben; verleitet durch die Versprechungen des Sultans, saben sie von ihren Zinnen dem letten verzweiflungsvollen Kampf der Byzantiner zu und erwachten erst dann aus ihrer Täuschung, als ihre kurz zuvor noch so wichtigen Hülfsmittel zu ihrem eigenen Schutz nicht mehr ausreichten.

Die Türken zimmerten eine schwimmende Batterie, 100 Ellen lang, 50 breit, aus Tonnen und Fässern, mit Stangen und Balken verbunden und belegt; auf dieser wurde unter auderen eine der großen Kanvnen eingeschifft, und achtig Fahrzeuge mit Sturmleitern und Soldaten legten sich an eben den Theil der Hasenmauer, durch welche die lateinischen Eroberer eingebrochen waren. Mittlerweile wurden auch vier Thürme unweit des

Thors des heiligen Romanus an der Landfront niedergeworfen, <sup>218</sup>) und während die Türken sich zu einem allgemeinen Sturme rüsteten, herrschte in der Stadt Zwietracht, Entmuthigung und Mangel; die Griechen stritten sich mit der bittersten Feindschaft über gesänertes und ungesänertes Brot beim Abendmahl <sup>219</sup>) und verscharrten ihre Schätze, damit sie nicht für den Dienst des Baterlandes in Anspruch genommen würden.

Der Morgen bes 29. Mai 1453 war der dreiundfünfzigste Tag der Belagerung und der lette in der tausendjährigen Dauer des Römerreichs. Während zwei Stunden widerstanden die Griechen bem Angriff eines fünfzigmal überlegenen Jeindes; ber Gultan, mit einer eisernen Keule in der Hand, befenerte und leitete den Kampf; 220) der Janitschar Hassan erstieg zuerst die äußere Um-192 wallung, aber von seinen dreißig Begleitern kamen achtzehn um; der Riese Hassan wurde von der Maner herabgestürzt, er erhob sich noch einmal auf ein Anie, aber ein Hagel von Steinen und Pfeilen zerschmetterte ihn; nichtsbestoweniger brangen die Demanen nach, verbreiteten sich über die Mauer und besetzten mehrere Thürme. 221) Wie es scheint, war etwas früher schon der gleichzeitige Angriff auf der Hafenseite gelungen; Giustiniani war von einem Pfeil an ber Hand verwundet, seine Flucht gab den übrigen lateinischen Kriegern das Beispiel, und der Gemieser starb, eines ruhmvollen Lebens mwerth. 222)

Würdiger endete Konstantin Paläologus. Nachdem der Kaiser vergeblich gesucht, sein entartetes Volk zu kräftiger Verstheidigung zu erwecken, nachdem er alle Gesahren getheilt und alle Hossenung verschwunden sah, beschloß er, den Fall seiner Größe, den Sturz der römischen Herrschaft und den Untergang des christlichen Glaubens nicht zu überleben. "Ist sein Christ da", ries er, "mir das Haupt abzuschlagen?" Um nicht ersannt und verschont zu bleiben, warf er den kaiserlichen Purpur ab, mischte sich in das dichteste Gewühl der Streitenden und wurde unter einem Hausen von Erschlagenen begraben. 223) Dicht vor

dem Thore Top-Kapu erhebt sich eine Gruppe Cypressen, welche den Ort bezeichnen, wo Konstantin Paläologus, der letzte Kaiser des Ostens, siel.

Ich will die Erzählung von den Greueln nicht ernenern, welche auf diese Erstürmung folgten, <sup>224</sup>) aber die Belagerungen und Eroberungen erklären, wie von dem Kapitol, von zwei Theatern und dem Cirkus des Justinian mit zahllosen Bildsäulen, von dem Forum, von den Bädern des Zenzippus, von 52 Portisen, von den Kornmagazinen und Hallen, von 14 Kirchen, 14 Palästen, und 4388 Gebäuden, die sich durch Umsang und Schönheit vor den Häusern des Bolks in jener ersten Zeit auszeichneten, <sup>225</sup>) fast keine Spur mehr vorhanden ist, wie auch von den Denkmälern späterer Perioden der Kömerherrschaft nichts als die wenigen Trümmer stehen geblieben sind, von denen ich Dir oben ge= 193 sprochen.

Als das griechische Reich die lateinischen Fürsten um Beisstand anrief, schickten sie eine Million Menschen, und Byzanz selbst ging in der Fluth dieser Hülfsleistung beinahe zu Grunde; als aber die Christenheit im Drient nur hinter den Manern von Konstantinopel noch Schutz fand, als eine Unterstützung von 20 000 oder 30 000 Kriegern und einigen Schiffen sie zu retten vermochten, da überließ der Westen Europas den Osten seinem Schicksl, und das Labarum neigte sich vor dem Sandschafsscheris.\*) Die Vergeltung ist nicht ausgeblieben, und durch zwei Jahrhunderte zitterte des Abendland vor den islamitischen Imperatoren, welche seitdem am Bosporus herrschten.

Gleich nach der Erstürmung von Konstantinopel ließ Mohammed-Sasi, der Siegreiche, die am meisten beschädigten Stellen der Befestigung wieder ausbessern.<sup>226</sup>) Aber diese Manern hatten natürlich für die schwachen Fürsten, welche den stolzen Titel der römischen Kaiser führten, eine ganz andere Bedeutung

<sup>\*)</sup> Labarum: die Kaijerlich byzantinische Fahne mit dem Monogramm Christi. Sandsehak seherif: "heilige Fahne", die grüne des Propheten.

gehabt als für die gewaltigen Sultane, deren Heere den Halbsmond nach Ungarn und Desterreich, nach Acgypten und Persien trugen. Unsere jetige Zeit nun erlebt einen Umschwung der Weltverhältnisse, und jene merkwürdigen alten Thürme und Gräben scheinen abermals ihre frühere Wichtigkeit wieder gewinnen zu sollen.

Die christliche Religion war im Orient in der That zu einer Art Götzendienst herabgesunken, als sie dem neuen Glanben erlag, 227) welcher die Lehre von der Einheit eines höchsten, rein geistigen Wesens aus dem ursprünglichen Christens und Judensthume mit hinübergenommen und ihn zur Grundlage gemacht hatte: "Allah il Allah!" "Es giebt nur einen Gott." Aber von dieser erhabenen und reinen Lehre geht der Mohammedanismus über zu solchen Gesetzen und Bestimmungen, daß er der Fortsbildung der Gesellschaft durchaus hindernd in den Weg tritt.

194 Der Uebermuth des Siegers, die Trägheit, welche ein glücklicher Hinmel und ein reicher Boden nährt, aber ganz besonders die Religion machten den Orient stationär.

Wie sehr das ursprüngliche Christenthum auch im Abendsland von späteren Hinzusügungen, von Menschensatzungen und von Erklärungen des Unerklärlichen überlagert war, so bestand doch das Wesentliche, Unwergängliche und wahrhaft Göttliche heilbringend fort. Die erhabene Moral der Vergpredigt mußte zur sittlichen Veredelung sühren; Gesetz und Necht traten an die Stelle der rohen Gewalt, und nachdem eine große Unmwälzung meist innerhalb der Grenzen germanischer Stämme zur Gedankensfreiheit gesührt, verbreitete sich das Licht der Wissenschaft nicht als Feind, sondern als nothwendige Folge der christlichen Religion. Das Recht erzengte die Sicherheit, in deren Schutz Künste und Gewerbe emporblähten, und der Glaube war es, welcher in diesem Sinne Meere bahnte und Verge versetzte. Drei Jahrhunderte nach dem Siege des Islam über das römische Neich seich sehen wir das christliche Europa groß und mächtig,

mit unermeßlichen Reichthümern, gewaltigen Flotten und furchtsbaren Heeren in stetem Fortschreiten begriffen; das Morgenland hingegen, das reiche Morgenland, welches einst die Wiege der Gesittung war, durch seine Religion in enge Grenzen gebannt, ist stehen geblieben in Barbarei.

Che es so weit gekommen, waren es Desterreich und Ruß= land, welche Europa gegen den Andrang der Muselmänner zu schützen hatten. Rugland that es mit befferem Erfolg, Defterreich mit größerem Ruhm. Man darf über das Gelingen jener Kämpfe nie vergeffen, daß die deutschen Raiser gegen das fräftige, die Zaren gegen das bereits hinfällige Reich Osmans rangen. Desterreichs lange Operationslinien führten durch ausgebehnte, halb wilde Länder, in die wegelosesten Provinzen, welche von den streitbarsten Bölferschaften des türkischen Staats, den Bosniaken, Serben und Arnauten, bewohnt sind, die noch heute ihre friege= rischen Tugenden bewährt haben. Rußland fand eine unermeß= 195 liche Hülfe in der Glaubensverwandtschaft der Bewohner und in der Seeverbindung mit den Rüstenländern der Türkei. Aber zu einem so furchtbaren Jeinde ist auch Rußland herangewachsen, daß es der Freund und Beschützer des unmündig gewordenen Gegners werden konnte. Wenn es nun dahin gekommen ist, daß alle europäischen Nachbarn sich zu Vertheidigern des einst so ge= fürchteten Türkenreichs erklären, weil alle den Umsturz deffelben fürchten, so begreift man, wie die endliche Lösung der großen Frage leicht noch einmal unter die alten Manern von Byzanz gerückt werden fann.

35.

## Reise nach Samsun. — Die häfen des Schwarzen Meeres. — Dampfschiffschrt.\*)

Tokat in Mien, den 8. März 1838.\*\*)

Kaum finde ich Zeit, Dir einige Zeilen zu schreiben, so schnell geht unsere Reise vorwärts; heute erst machen wir einen halben Tag Halt, und ich setze mich sogleich neben ein loderndes Kaminsener (denn die Berge sind ringsum mit Schnee bedeckt), schichte eine Menge Sosatissen übereinander, um ein hier unbekanntes Möbel, einen Tisch, zu konstruiren, und fange an, meine Reiseschichsale herzuzählen; aber da kommt alle Augensblicke ein Besuch, ein Oberst aus Konstantinopel, der mein alter Reisegefährte in Rumelien war und jetzt Kommandeur der Redissoder Landwehr ist, das Korps der sämmtlichen Hauptleute, welche ihre Aufwartung machen, ein Jmam, ein Jude mit alten Münzen u. s. w. Es werden zahlreiche Pfeisen und Kasse getrunken, schon fängt es an, dunkel zu werden, und morgen mit dem Frühesten geht es zwanzig Stunden über schneebedeckte Berge nach Siwas.

<sup>\*)</sup> Motiv: Nach v. Vince Sendung S. 55 f. sand die erste Eröffnung über diese Mission am 22. Februar statt, als v. Vincke den Serastier zusällig besuchte: "Nach der Frössung des Serastiers, welche er zwei Tage später, d. h. am 24. Februar, den sich bei ihm meldenden Ssissieren machte, besürchtete man eine Unternehmung Mehmet Alis entweder gegen Anadoli oder gegen Bagdad." "Türksicherseits schien man die größte Lust zu haben, die Gelegenheit zu benutzen, nur die alte Scharte auszuwehen und dem lästigen status quo ein Ende zu machen." Am 28. sand eine Abschiedsaudienz beim Sultan statt, bei welcher den Dissisieren Ehrensäbel überreicht wurden. Es handelte sich zunächst nur nur v Moltke und v. Mühlbach: eine besondere Instruktion über ihren zu erwartenden Wirkungskreis erhielten die Dssiziere weder vom Serastier noch vom Großherrn. Sie sollten Hash unt Rath und That unterstühen und bisweilen an den Serastier schieden (vergl. v. Vincke S. 58). Mit ähnlichem Auftrage wurde Fischer im April 1838 zum Muschir Habig und Konia und v. Vincke im Dezember zu Izzieh Wehned nach Angora geschick. Vergl. Schriften V, 141 f.

<sup>\*\*)</sup> Obgleich vom 8. Marz batirt, schilbert bieser Brief boch nur Borgange bis zum 3., benn am 4. und 5. sind die Reisenben die vierzehn Stunden von Samsun über Ladik die Amasia geritten, blieben auscheinend den 6. dort (siehe S. 215) und kamen am 7. bis Anrchal (siehe S. 216), am 8. dis Tokat, am 10. in Siwas, wo sie den 11. blieben (siehe S. 216 f.). Nach der Folge des Erlebten würde der nächste Brief vor diesen gehören. Uebrigens ist jest, d. h. etwa seit den letten 10 bis 12 Jahren, der ganze vom Versasser zurückgelegte Weg von Samsun bis Charput (siehe S. 225 f.) sahrbar.

Ich bin Dir noch den Bericht über die Abschiedsandienz 196 schuldig, welche v. Mühlbach und ich beim Großherrn hatten: sie ift indessen für mich die vierte") und weicht in nichts von den übrigen ab, so daß ich die Biederholung erspare. Das einzige Neue war, daß ich diesmal in türkischer Kleidung ging und deshalb im Vorgemach Sr. Hoheit desarmirt wurde. Niemand kann nämlich, felbst der Bezier nicht, bewaffnet eintreten; daß es indeß die Absicht Sr. Majestät nicht war, uns unsere Waffe zu nehmen, beweift Dir, daß er Jedem von uns einen Pascha= säbel mit schöner Damascenerklinge schenkte, die wohl sehr aut sein muß, da Se. Hoheit uns selbst aufforderte, sie beraus zu ziehen, um sie zu sehen. Der Großherr war sehr huldvoll wie immer.

Mittags darauf reiften wir mit dem großen schönen Dampf= schiff "Kürst Metternich"\*\*) ab. Den Bosporus hinauf hatten wir die Begleitung von lieben Freunden und Bekannten; vor Bujukdere schieden wir, und nun eilte unser Dampfschiff hinaus in den Curin. Das Wetter war fostlich, die See ruhig, und mit Vergnügen schwammen wir die Küste entlang, welche, überall hoch und steil, in der Ferne von noch höheren beschneiten und bewaldeten Kuppeln überragt ist. Das Schiff nahm in Sinope Rohlen ein, und wir benutzten diesen Aufenthalt, um das alte gennesische Kastell\*\*\*) bei hellem Mondenschein zu besehen. Es liegt auf einer Landenge und sperrt die ungewöhnlich aut gebaute Stadt und eine bergige Halbinsel vom Kontinent ab. Der Ort ift sehr haltbar und hat schöne Schiffswerften: die milde Luft. die vielen Delbäume und Cypressen, das leuchtende Meer, die alten Thürme und Manern geben ein schönes südliches Bild. Um zweiten Tage Mittags schon liesen wir in den Hasen von

<sup>\*)</sup> Rux die ersten beiden sind vorher erwähnt und beschrieben S. 113 und 158. Die dritte mag nach der zweiten Reise in Rumelien, im Spätherbst 1837, stattgefunden haben. \*\*) Mbreise am 2. März.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Kaftell geht auf die griechischen Kaiser zurud. Ueber "gennesisch" vergl. oben G. 75 und Ginleitung G. XXVI.

Samsun ein; in zweimal vierundzwanzig Stunden hatten wir nit allem Komfort hundert dentsche Meilen zurückgelegt, eine Reise, die um so glücklicher genannt werden kann, als sie im Nequinoktium und auf dem Schwarzen Meere statthatte.

197

Der Anblick von Saminn ist höchst angenehm; ein altes gennesisches Kastell, mehrere gut gebante türkische Konaks, einige steinerne Moscheen und Hanns zeichnen sich schon in der Ferne aus. Das ganze Städtchen ist von einem Olivenwäldchen um= geben, welches das Bergamphitheater bekleidet und aus dem freundliche Kioske und Gartenhäuser hervorblicken; die Gipfel der Hügel front ein griechisches Dorf, und dahinter ragen Wald= fuppen, die ihre 3000 Fuß Höhe haben mögen. Ich benutzte den Abend, um einen Plan dieses Orts, des Hafens und der Umgebungen aufzimehmen,\*) und es kam mir wirklich seltsam genng vor, in Pontus, im Lande Mithribats, meinen englischen Patent= megtisch aufzustellen. Gine Biertelmeile nördlich der Stadt fand ich die Ruinen eines alten Molo und am Ufer Fundamente, von riesenhaften Quadern aufgeführt. Die Sohe dahinter war von alten Mauerresten umgeben und hat wahrscheinlich bie Stadt Umisus getragen, in welcher ber mächtige Römerfeind gehanst. — Es hat sich so getroffen, daß ich nun fast alle Häfen des Schwarzen Meeres von der Mündung der Donau bis zum Kifil= Irmaf (dem alten Halps) genaner fennen gelernt habe; sie sind jämmtlich schlecht. Das ichon von Alters her so verrufene Schwarze Meer ist weder stürmischer, noch so oft mit Rebel bedeckt wie unsere Oftsee, und Untiefen und Klippen wie jene hat es gar nicht; die große Gefahr besteht hauptsächlich in bent Mangel an geschützten Rheden und gesicherten Häfen. besten auf ber genannten Strede von über 150 deutschen Meilen ist die weite Bucht von Burgas (in Rumelien), in welcher man sich nach Beschaffenheit der Umstände und je nach der Richtung des Windes einen Ankerplatz mählen kann. Der Bosporns selbst

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht im Planatlas von Kleinafien, Blatt c.

v. Moltte, Briefe aus ber Türkei. 6. Hufl.

ist zwar ein vortrefflicher Hafen, aber ber Gingang überaus schwer zu finden und höchst gefährlich, wenn man ihn versehlt. Die Nordfüste Kleinafiens bietet bis Samsun, d. h. auf hundert deutsche Meilen, nur zwei Punkte dar (Eregli und Sinope), in welchen Schiffe Schutz suchen können, und biefe find bei ftarken Stürmen aus Nordosten so gefährlich, daß das Dampfschiff den Reffel geheizt behält, um das Weite zu suchen, wenn die Unker 198 der Gewalt der Wogen weichen. Auch in Barna sah ich ein Dampffciff bei fürchterlichem Sturm auslaufen, weil der Hafen ihm gefährlicher schien als die hohe See. Bei schlechtem Wetter kann das Schiff in Samsun gar nicht landen, sondern nimmt seine Paffagiere mit bis Trapezunt, denn die vier Meilen weit vorgreifenden, ganz niedrigen Landzungen, welche der Kifil= und Reschil=Armak\*) (der rothe und grüne Strom) angeschwemmt haben, machen den Zugang bei dunklem Wetter allzu gefahrvoll. Aber der Hafen von Trapezunt ist um nichts beffer, und obwohl ein sehr wichtiger Handel über diesen Platz getrieben wird, so ift doch nicht das Geringste geschehen, um den Ort einem Seehafen ähulich zu machen. Nicht einmal ein Quai ober Lande= platz ist da; die Ballen werden von Menschen burchs Waffer in die Kähne getragen.

Der oftindische Handel nahm früher seinen Weg durch die Levante. Die Genueser waren Herren aller Hasenplätze an der kleinasiatischen Küfte wie an so vielen anderen Punkten des osmanischen Reichs. Ueberall haben sie dauernde Spuren ihrer Herrschaft hinterlaffen; ihre Anlagen zeichnen sich durch Solidität und Tüchtigkeit auß; ihre alten Schlösser stehen noch jetzt und verspotten durch ihr Profil die späteren türksischen Anlagen, aber die Molen, welche damals ihre Schiffe von geringerer Größe gegen die Wellen schützten, sind heute vom Meere verschlungen. Die gänzliche Zerrüttung und der Mangel an Sicherheit, welcher mit der türksischen Herrschaft eintrat, leitete jenen wichs

<sup>\*)</sup> Der alte Jris.

tigen Handel in einen neuen Kanal und ließ ihn den erst ents deckten Seeweg nehmen. Heute nun trachtet der oftindische Handel nach dem alten Zug. Die Cuphrat-Cxpedition war ein erster Versuch in dieser Richtung,\*) und die Verbindung durch das Rothe Meer mittelst Dampsschiffe ist wirklich hergestellt.

Perfische Raufleute besuchten auch früher ichon die Leipziger Messe, von wo sie Fabrikwaaren und Pelzwerk holten. 199 Reise dauerte gewöhnlich fünfzehn Monate und war zahllosen Gefahren und Beschwerden ausgesetzt. Heute geht derselbe Handelsmann von Trapezunt mit den Dampfschiffen in vierund= dreißig Tagen über Konstantinopel und Wien nach Leipzig und kehrt in zwanzig Tagen zurück. Ich glaube, daß eben diese Dampfichiffe eins der wichtigsten Mittel zur Civilisation bes Drients sein werden und daß Desterreich durch seine großartige Unternehmung in dieser Beziehung mehr Verdienst als irgend ein anderer Staat hat. Zum Mittelpunkt seiner Unternehmung hat es die Hauptstadt eines fremden Landes gemacht, dessen Regierung zu kurzsichtig ist, um auch nur den lukrativen Gesichtsvunkt der Sache aufzufassen; österreichische Schiffe stellen regelmäßige Verbindung her zwischen Konstantinopel und Trieft, Athen, Alexandrien, Beirut, Smyrna, Trapezunt, Barna und Wien. Der "Metternich" hatte für eine Million Fabrifate an Bord; ein zerlumpter persischer Kausmann, der unbeweglich in einer Ede des Verdedes fauerte und deffen Mahl aus Dliven, Anoblauch, Zwiebeln und Brot bestand, hatte allein 5000 Biafter Rolis gezahlt. Aus den kleinen afiatischen Häfen bringt das Dampfschiff Tabak, Früchte, rohe Seide, persische Shawls, Galläpfel (die einen großen Handelsartifel ausmachen) und persische Gold= und Silbermünzen, die in Konstantinopel zu schlechtem Gelde ausgeprägt werden. Der Reisenden sind stets viele, aber fast nur Verdeckpassagiere; der Türke führt sein

14\*

<sup>\*)</sup> Eine englische Expedition unter bem englischen Obersten Chesnen in ben Jahren 1835 bis 1837. Bergl. unten S. 239.

Bett, sein dürftiges Mahl und seine Pfeife mit sich, wickelt sich Nachts in seine Pelze und Teppiche und verläßt fast nicht den Plat, auf welchen er sich bei der Abfahrt hinsett. Ich reiste mit einigen Offizieren der neu errichteten Landwehr; sie waren nach Konstantinopel neunzehn Tage unterwegs gewesen, in zwei Tagen kamen sie zur See wieder zurüd; uns dagegen steht jett der Landweg bevor. Unsere kleine Karawane besteht aus etwa dreißig Pferden und zieht so schnell einher, als die Wege und Witterung es erlauben; die Straßen sind oft nur Fußpfade, die steile Höhen erklimmen oder angeschwollene Bäche durchschneiden. 200 Wagen würden gar nicht oder doch nur mit Ochsen fortkommen können; zu Pferde aber geht es gut. Wenn ich beim Ausreiten zuweilen mein kleines kappadozisches Roß wegen wenig ein= nehmenden Exterieurs bedenklich ansehe, so hebt der Tartar die rechte Hand mit gespitzten Fingern empor und schlürft die Luft durch die Lippen als Zeichen der höchsten Bewunderung: "Rachwan!" ruft er, "ein Paßgänger!" und dies ist die schönste Empfehlung. Wirklich bin ich mit diesem Thierchen bis zu drei Stunden Wegs in ununterbrochenem Galopp geritten, wo die weiten Wiesenflächen längs den Strömen es erlaubten: oft aber geht es über Geröll und steile Hänge, so daß man nur im Schritt vorwärts fommt.

36.

## Amasia. — Die Felsenkammern.

Siwas, ben 10. März 1838.

Inser erster Marsch von Samsun betrug 14 Stunden; es gab mehrere Höhen und Thäler zu überschreiten, die, von Schnee eben erst entblößt, doppelt mühsam zu passiren waren; auch kamen wir spät in der Dunkelheit und von Regen durchenäßt in Ladika au. Dieser Ort hat, wie wir am folgenden





Morgen von den hohen schneebedeckten Bergen saben, eine schöne Lage; wir stiegen nach einigen Stunden in ein breites angebantes Thal hinab, dessen Wände sich immer mehr näherten, bis sie bicht zusammen traten und eine tiefe enge Schlucht bildeten. Schroff und fast ganz ohne Vegetation erhoben sich wohl hundert Tuß die Felslehnen zu beiden Seiten, während die enge Sohle des Thal3\*) zwei Stunden weit einen fortlaufenden Garten bildete, bedeckt mit Hänsern und Maulbeerpflanzungen. In dem Augenblicke, wo wir über eine kleine Auhöhe hervortraten, entfaltete fich plötzlich der eigenthümlichste und schönste Anblick, den ich je ge= 201 sehen — die uralte Stadt Amasia. \*\*) Der Zusammenfluß zweier beträchtlicher Gebirgswasser aus ganz entgegengesetzten Rich= tungen, welche dann vereint nordostwärts abfließen, bildet einen tiesen Gebirgsfessel, in welchem Kuppeln, Minarets und Wohnungen von 20000 bis 30000 Menschen zusammengedrängt find. Schöne Gärten und Maulbeerplantagen, die der rauschende Strom durcheilt, sind ringsum von hohen Felswänden um= schlossen, und rechts auf einer hervorragenden Klippe thront ein uraltes, seltsam gestaltetes Kastell. Was aber den befrent= dendsten Eindruck hervorbringt, sind die wunderbaren Felsen= fammern, welche in ben senkrechten Steinwänden eingemeißelt sind; lange betrachtete ich diese folossalen Rischen, Gänge und Treppen, ohne mir eine Vorstellung davon machen zu fönnen, was der Zweck einer so mühevollen, vieljährigen Arbeit sein fönne. Stelle Dir an einer hohen, fast senkrechten Wand, wohl 200 Fuß über dem Wasserspiegel des Flusses, eine Bertiefung vor, die 40 Fuß breit, reichlich so hoch und etwa 30 Fuß tief ist; in dieser Nische hat man einen Steinblod aus= gespart, 25 Fuß hoch, breit und tief, der ein Haus in der Nische bildet und in seinem Innern wieder ausgehöhlt eine Kam=

\*\*) Plan von v. Binde, Planatlas von Aleinafien, Blatt c.

<sup>\*)</sup> Es ist das Thal des Tersakansu, der bei Amasia in den Peschil Irmak — den alten Fris — geht.

mer enthält, die 15 Juß im Geviert hält und nach außen zu ein Fenster oder, wenn man will, eine Thür zum Eingange hat. Dieses Haus aus dem härtesten Granit kann kann eine andere Bestimmung gehabt haben, als einen Sarkophag aufzunehmen, und wirklich zeigt der Boden einen leichten Einschnitt, in welchem derselbe gestanden haben kann. — Fünf solche großen Felsenkammern besinden sich nahe aneinander und sind durch Galerien und Treppen verbunden, die mit ihren Balustraden in die Felsewand eingehauen sind. Wahrscheinlich waren es Gräber der Könige von Pontus.\*) Obwohl über 2000 Jahre alt, sind die Linien meist so scharf erhalten, als wenn sie eben fertig geworden. Die Idee ist ganz ägyptisch und die Ausführung ist es auch.\*\*)

Es ist möglich, daß die Nischen nach außen ganz geschlossen 202 und durch ein Peristyl verkleidet gewesen sind; dieses ist jetzt weggerissen und herabgestürzt; auch die Sarkophage sind nicht mehr vorhanden, nur die Grust selbst steht, allen Jahrtausenden trotzend, da. Indessen ist der Anblick nicht schön, man kann von unten die Größe der Dimensionen gar nicht schätzen und staunt die Arbeit au, ohne zu wissen, was man daraus machen soll.

Der Anblick von der Citadelle herab ist prachtvoll; es war eben Beiram, der größte Feiertag der Türken. Neberall war Leben, und sämmtliche Franen, in ihren grellen bunten Gewänsdern, kamen aus den Bädern. Lon der Citadelle wurde mit Böllern geschossen, die in den Thälern prächtig wiederhallten,

<sup>. \*)</sup> Als solche werden sie von Strabo ausbrücklich bezeichnet, siehe zur folgenden Seite. Das Reich dieser Könige bestand vom Jahre 301 bis 63 v. Chr. Die Grabmäler sind im Jahre 1862 näher untersucht und abgebildet bei Perrot. Guillaume, Delbet, Exploration de la Galatie et de la Bithynie, S. 367 sf., Tas. 70 sf., sie sind von ungleicher Größe; die Sarfophage scheine vielmehr an den Seiten herungestanden zu haben, wo eine leichte Erhöhung stehen geblieden ist. Mehrere ähnliche Grabanlagen sind noch in unmittelbarer Nähe von Amasia.

<sup>\*\*)</sup> Dies ist nicht zutreffend. Entbeckungen in anderen Gegenden bes Landes beweisen vielmehr, daß die Könige von Pontus an eine uralte kleinasiatische Sitte ankunpften.

auch wir fenerten unsere Pistolen ab, um nach Kräften zu dieser Feierlichkeit beizutragen.

Die jetzige Citadelle ist von den Gennesern erbant und fast schon verfallen; junges Machwerk aus alten Materialien. Aber auf der höchsten Kuppe sinden sich Mauerwerke vom höchsten Alterthum. Es sind nur Fundamente, die aber 20 bis 30 Fuß hoch sind; die Steine sind ohne Mörtel auseinandergelegt und so scharf geschnitten, als wenn sie geschlifsen wären. Wie schade, daß Strabo von diesen Banten in seiner Baterstadt kein Wort berichtet.\*)

Wir rollten einen ungeheueren Stein den Fels herunter, donnernd ftürzte er durch die Schlucht, sprang von Block zu Block und taumelte gerade auf die Stadt zu. Mit Schrecken sahen wir, was wir angerichtet, da unser Rollgeschoß wie eine 150 pfündige Bombe durch alle Dächer schlagen mußte; zum Glück platzte der Stein in mehrere Stücke und fuhr in ein altes zerstörtes Bad.

Wegen des Beiram konnten wir erst nach dem Morgensgebet um 10 Uhr reiten; wir benutzten die Zeit, um die Felsensgräber noch einmal zu besehen, entdeckten noch mehrere kleine 203 Kammern und allerlei in den Felsen geschnittene schmale Gänge welche einst auf Berschanzungen führten, die jetzt durchaus unsersteiglich für Freund und Feind schienen.

Bei hellem Sonnenschein ritten wir den 7. weiter, oft zurücklickend nach der schönen Lage der Stadt und dem hochs ragenden alten Schloß. Wir folgten einem Nebenthal\*\*) des von

<sup>\*)</sup> Dies ist nicht ganz zutressend; Strabo beschreibt solgendermaßen (Buch XII, 561) "Unsere Stadt liegt in einer tiesen und geräumigen Schlucht, welche der Fris durchsließt; bewunderungswürdig ist sie von Natur und Menschenhand so hergerichtet, daß
sie in vollkommener Weise als Wohnplat und Feste zugleich dienen kann: da ist ein hoher
und abschüssiger Fessen, der zum Fluß absürzt; unten, wo die Stadt sich angesiedelt hat,
am Nande des Flusses zieht sich die Mauer hin und läuft dann von beiden Seiten auf
die Gipsel empor. Dieser sind zwei, die miteinander zusammenhängen, mit vortresse licher Mauer und Thürmen; innerhalb dieser siegen der Königspalast und die
Gräber der Könige" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Wohl im Thale des Delitschai, der aber richtiger als ein Parallelthal des Tusan= Ihju bezeichnet wird, der dann vor Turchal erreicht wird.

Tokat kommenden Tusanly-Flusses, längs bessen Ufer Gänge in die Felswand gehauen sind; unser Thal schloß sich bald so, daß man gar keinen Ausweg sah, und in einer engen Felspforte, burch die ein wilder Gebirgsbach schäumte, kletterten die schwer= beladenen Pferde mühsam empor. Wir erstiegen jetzt schon eine bedeutende Höhe und senkten uns durch ein schönes Gebirgsthal mit einem rauschenden Bach hinab; abermals traten die Fels= wände bis auf einige Schritte zusammen, bem Wege und bem Bache kaum einen Durchgang gestattend. Bei einem einzelnen Häuschen an dieser schönen Stelle wurde gegen Abend einen Augenblick geraftet. Wir fanden ein Gerüft, oben mit vier Fuß langen Meffern besetzt; auf Befragen erfuhren wir, das dies Institut für Straßenräuber bestimmt sei, die, darauf gespießt, noch drei bis vier Tage leben, und es stellte sich heraus, daß wir eben beim Schinder unter dem Galgen Kaffee tranken. Abends spät kamen wir nach Turchal. — Dies Städtchen liegt in einer weiten schönen Thalebene, die durch den Zusammenfluß von vier beträchtlichen Wassern gebildet wird; mehrere einzelne Felskegel ragen aus der Wicsenfläche hervor; der, welcher der Stadt zunächst, ist von den Ruinen eines alten Schlosses gekrönt.

37.

204

#### Tokat. — Siwas.

Siwas, den 11. März 1838.

Per Pascha dieses Orts ist gestern mit achtzig Pserden von hier sortgezogen, so daß die Post keine mehr hat und wir genöthigt sind, einen Ruhetag zu machen; ich fahre daher in meiner Erzählung sort.

Die acht Wegstunden nach Tokat machten wir den 8. im weiten Thal des Tnsanly,\*) fast im beständigen Galopp; Tokat

<sup>\*)</sup> Die Rag-ova-, Banjcebene.

liegt in einer Schlicht, welche aus hohen Bergen hervortritt. Eine scharfe Alippenwand schneidet beide Thäler voneinander ab, und auf dem letzten schroffen Gipfel derselben ist kühn ein altes Schlöß erbaut und durch einen unterirdischen Gang mit der Stadt verbunden; diese ist von bedeutender Größe und kann 30000 bis 40000 Einwohner haben. Sie liegt schön, aber doch nicht so schön wie Amasia.

Ich war sehr nengierig, den Betrieb der Aupferschmelzen in dieser alten Werkstätte der Chalyben oder Chaldäer zu sehen; meine Erwartung aber war zu groß gewesen. Minen sind gar nicht da oder werden wenigstens nicht betrieben; das Erz wird, nachdem es in Argana von der Erde gereinigt, in Metallkuchen von Kameelen sechs Tagereisen\*) weit herbeigetragen, um vollends geläutert zu werden; warum eben hierher, begreise ich nicht. Einen Bach, der durch die Stadt rauscht, hat man nicht zu sassen verstanden, er bleibt unbenutzt. Zwei Reihen kleiner Desen, wie Backösen, unter elenden Holzschuppen, Blasebälge, die von Menschen in Athem erhalten werden, und ein Vorrath von Holzschen, das ist der ganze Apparat der berühmten Anpferschmelzen von Tokat.

Hinter Tokat stiegen wir nun westlich in die Höhe,\*\*)
und nach drei Stunden befanden wir ums mitten im schneeklächen
205 Winter; nur einzelne Fichten schauten aus den weiten Schneeklächen
heraus, und die Wege waren unbeschreiblich schlecht. Die Sonne
schoß brennende Strahlen herab, und die Augen schmerzten so
sehr, daß wir den Kopf trotz der Hitze in Tücher und Kappen
hüllten. Der Schnee war überall socker, außer in dem bestretenen Saumweg; verließ man diesen nur eine Hand breit, so
versank das Pferd, blieb man aber im Wege, so umste das

<sup>\*)</sup> Argana ist sehr viel entsernter, nämlich zwischen Charput und Diarbetr, b. h. zwischen Euphrat und Tigris; die Wege von dort sind sehr schwierig, im Winter unpassibar. Es mangelt dort an Fenerungsmaterial, damit wird der Transport erklärt. Etwas mehr wird seht in Tokat geleistet.

<sup>\*\*)</sup> Auf ben Tichamlu Bel, beffen Baghohe etwa 1500 m fein mag.

arme Thier schrecklich arbeiten, da der ganze Pfad staffelförmig ausgetreten war. Erst spät erreichten wir Jenis Jann und am gestrigen Nachmittag Siwas nach einem höchst beschwerlichen Marsch im Schritt.

Wenn man bedenkt, daß wir uns in der Mitte des März und unterm 41. Breitengrade befinden,\*) so sollte man eine solche Winterlandschaft nicht erwarten; das weite, fruchtbare, aber wenig angebante Thal des Kisil-Jrmak sowie die nahen Hügel und fernen Berge sind dicht mit Schnee überlagert, soweit das Auge reicht; nur schrosse Felspartien lösen sich aus der einförmig weißen Decke ab, denn Bänme giebt es nicht. In der Mitte dieser Dede liegt Siwas, von stattlichem Ansehen, mit Kuppeln, Minarets und alten Thürmen, eine Citadelle auf einem Hügel, eine zweite mitten in der Stadt. Die Hänser haben statt der Dächer flache Erdbecken.

Aber so viel Schmutz habe ich noch nie beisammen gesehen wie hier; der Schnee liegt 10 Juß tief in den Straßen; und kaum hat man an einer Seite einen engen Gang gebahnt, in den die Pferde dis an die Gurte einsinken. Wie überhaupt unsere Packpferde von Tokat aus wenige Stunden nach uns haben ankommen können, ist fast nicht zu begreisen. Heute früh, da wir doch einmal nicht weiter konnten, besahen wir die merkswürdigen Ruinen in der unteren Citadelle; nie, auch in keiner gothischen Kirche, habe ich solchen Reichthum an Skulptur gessehen wie in der Façade der dortigen Moschee; jeder Stein ist kunstvoll geschnitten.\*\*) Das Portal ist Alles, was man Zierliches, Prachts und Geschnackvolles sehen kann; Blumengewinde, Blätter 206 und Arabesken bedecken jede Fläche, und doch macht das Ganze einen höchst harmonischen Eindruck. Die Leute sagen, es sei persische Arbeit; sie mag wohl noch vor der Zeit der Seldschuken

\*) Es ift vielmehr zwischen dem 40. und 39. Breitengrade.

<sup>\*\*)</sup> Civa8, die alte Sebafte, wurde unter ben Selbichnten im elften Jahrhundert ein berühmter mohammedanischer Studiensitz.

ausgeführt sein und mit den schönen Gebänden des südlichen Spanien gleichen Ursprung haben. Auch ein Tekieh (Tekkeh) oder Derwischkloster sahen wir, neben welchem sich ein sehr sehenswerther runder Thurm befindet, in welchem Scheich Hassan, ein Heiliger, in einem schönen Marmorsarge begraben liegt. Dieser Thurm ist unten aus Quadern, oben aus Ziegeln mit bunt verglasten Außenseiten mosaikartig aufgebaut. Vor der Stadt besuchten wir ein anderes Tekieh mit schöner Aussicht, welches auf einem wohl hundert Tuß hohen Felsen von Mariens oder Spießglas liegt.

Die Umgegend von Siwas ist ganz von Bäumen entblößt, nur in der Stadt selbst giebt es viele Pappeln und Kirsch-bäume; der Weinstock kommt nicht mehr sort, viel weniger Oliven und Cypressen. Es wird sehr viel Korn gebaut, welches, im Mai gesäet, schnell zum Reisen kommt wie im nördlichen Rußeland. Die turkmenischen Nomadenstämme kommen hierher, um Korn einzutauschen.

38.

# Der Anti-Caurus oder die kleinasiatische Hochebene.

Madscha-Hann, den 15. März 1838.

On Siwas aus ritten wir durch eine weite Niederung, überschritten den Kisil-Jrmak, der hier schon 250 Schuh breit und sehr angeschwollen war, auf einer steinernen Brücke und stiegen dann während drei Stunden beständig auswärts. Wir erreichten eine Hochebene, welche niehrere Salzquellen enthält; die Vegetation unuß hier schon sehr dürstig sein, und kein Vanm oder Stranch sah aus den Schneeslächen hervor. Gegen Abend und bei dichtem Schneegestöber erstiegen wir die höchste Stuse des Anti-Taurus, nämlich den Delikli-Tasch oder "durchbrochenen Stein" (1830 m). Nachdem wir an einer schrossen schoen Felsklippe vorübergeritten, befanden wir uns auf der Wasser-

scheide des Schwarzen\*) und des Mittelländischen Meeres.\*\*). An diesem Derbent oder Paß befindet sich ein kleines Dörschen, welches acht Monate Winter hat; ich glaube, daß die Höhe gewiß 5000 Fuß\*\*\*) über dem Meere liegt.

Wir bemerkten das Fundament eines festen Schlosses, welches irgend ein Dere-Ben oder Thalfürst erbaut, um den Pag in seiner Gewalt zu haben. Reschid Pascha aber setzte dort einen Anan ein, der, eine Art Markgraf, die Sicherheit der Straße zu bewahren hat. Wir fanden nach dem mühfamen Ritt die erfreulichste Aufnahme bei ihm; ein mächtiges Feuer prasselte im Ramin, die Decke des weiten Zimmers war mit dichten Nichtenstämmen gedeckt, auf welche Erde gestampft wird und die das Dach vertreten; ben Fußboden aber bedeckten sanbere Teppiche; bünne hölzerne Säulen trennten den mittleren Raum für die vor= nehmeren Gäfte von der Eftrade für die Dienerschaft. Behaglich streckten wir nus auf die Polster, und bald erschien die große blecherne Scheibe, auf welcher die zahlreichen Schüsseln eines türkischen Mahls aufgetragen werden; zinnerne Schüsseln, mit Glocken von demselben Metall überdeckt, hölzerne Löffel und ein sehr langes halbseidenes Handtuch bilden das Service der Vor= nehmen wie der Armen. Ein guter ruffischer Thee oder vielleicht der Rum in demselben gefiel meinen türkischen Begleitern sehr aut: der Vornehmste derselben ist der Diwan=Effendi (Rathsherr) des Seraskiers, Kiamil, ein sehr artiger angenehmer Herr und angesehener Mann; der zweite ift Halil=Ben, vormals Oberst im Ingenieurforps, jetzt gar nichts, weil man, mit seiner Leistung in Varna unzufrieden, ihm seinen Nischan weggenommen

<sup>\*)</sup> Dahin geht der Risil-Irmat.

<sup>\*\*)</sup> So ist wohl aus Verschen geschrieben, obgleich ebenso Mem. S. 2; denn das Wasser läust von da zum Enphrat, also in den Persissen Meerbusen bezw. den Indischen Ocean; und wenn der Versasser für das Mittelländische Meer auch an Zustüsse zum eitlicischen Seihun dachte, die allerdings nicht sehr fern davon auch ablausen müssen — obgleich sie nicht, wie der Versasser S.348 meint, dis zum 40. Veitengrad hinausreichen —, so schieden sich hier drei Weere.

<sup>\*\*\*)</sup> S. 328: 4000 bis 5000 Fuß, nach neuerer Meffung 1830 m.

und ihn zum gemeinen Soldaten gemacht hat; er spricht ganz unbefangen von dieser Sache, erklärt sie sür ein Kismet und 208 hofft, "inschallah" ein andermal mehr Glück zu haben; dann sind noch ein junger Jugenieuroffizier und mehrere Offizianten mit uns, alle ganz artige Leute.

Geftern fetten wir unferen Weg über eine gehn Stunden weite, sanft gegen Süden geneigte Hochebene fort: soweit das Auge reichte, nichts als Schneeflächen und in ber Ferne hobe Gebirgsgipfel. Die Sonne funkelte auf bem Schnee, bag man fast erblindete: nirgends eine Spur von Begetation als an den Bergwänden einzelne verfrüppelte Fichten; der Schnee lag überall vier Ruß hoch, war aber schon so aufgelockert, daß er kaum einen Kußgänger noch trug. Während bes Winters hatten die Saumthiere einen Jugpfad sich gebahnt und festgetreten; das war nun eine einzige, zwei Kuß breite Brücke, auf welcher sich unsere Kavallerie in einer langen Linie fortbewegen konnte. Begegnete man aber einem anderen Reiter, so mußte er hinnnter und sehen, wie er hernach wieder auf den schmalen Stea hinanffam. Das Unglück wollte, daß wir einer ganzen schwerbepackten Karawane von Kameelen und Eseln begegneten; dies war ein ernstliches Hinderniß, und es blich, nach langer Berathung, nichts übrig, als abzupacken, die Kasten neben den Weg zu breiten und die großen Thiere trots ihres Schnarrens und Sträubens in den tiefen Schnee himmter zu werfen; es dauerte wohl eine Stunde, ehe wir das Defilee von Ballen und Kiften, von Menichen, Rameelen und Cfeln passirt hatten. Dieser Ritt gehörte über= haupt zu den mühsamsten, und es ging immer nur im Schritt vorwärts: erst Abends erreichten wir das Dörfchen, in welchem wir beim Mollah ein gutes Unterfommen gefunden haben. Auf ber ganzen zwanzig Stunden weiten Strede von Siwas hierher giebt es nur zwei fleine Dörfchen,\*) es ist eine vollkommene

<sup>\*)</sup> Nahe der Strafe liegen aber mehrere audere; dafielbe wird übrigens C. 328 von der Strede hefinichan-Deliklitaich ausgejagt.

Einöde; heute, hoffe ich, werden wir aus dem Schnee heraus= kommen.

Mein Wirth, der Mollah, hat mir einen schönen Windhund geschenkt; diese Kace scheint hier zu Hause zu sein und ist von vorzüglicher Schönheit; ich revanchire mich mit Thee und <sup>209</sup> Zucker, letzterer ist hier sehr selten und von den Türken ungemein geschätzt.

Daß die Gegend früher den Raubzügen der Turkmenen und Kurden sehr ausgesetzt gewesen, sieht man daraus, daß überall die Hann oder Wirthshäuser kleine Festungen bilden.

39.

# Der Euphrat. — Kieban-Maaden.

Kieban=Maaden am Euphrat, den 16. März 1838.

Durch die einförmige Schnee-Einöde ging es am 14. fort bis Haffan-Tscheleby; die Häuser dieses Dorfes sind mit slachen Erdterrassen eingedeckt und liegen mit dem Rücken gegen eine Anhöhe, so daß, wenn man von dieser Seite herkommt, man dieselben fast gar nicht gewahr wird. So geschah es mir, daß ich auf das Dach eines Hauses hinauf ritt und beinahe durch den Rauchfang in den Salon der unterirdischen Familie gefallen wäre. Ich war sehr bestürzt über diesen Vorfall; als wir aber nach dem Frühstück weiter ritten, ging die ganze Kara-wane über die gesammten Dächer der Ortschaft im fröhlichen Trabe fort.

Je langweiliger die Gegend, je mühsamer der Weg bisher gewesen, um so erfreulicher war es jetzt, im raschen Galopp durch ein tieses Felsthal längs eines schämmenden Gebirgsbaches hinzueilen; das Wetter war sehr frisch, aber heiter, die Luft hatte schon die schöne blaue Farbe der italienischen Landschaft, und die Felsen von röthlichem und blanem Gestein mit schroffen

fühnen Abhängen waren malerisch schön. Im Hintergrunde erhoben sich zu beiden Seiten mächtige Berge, mit Schnee hoch überlagert, von der Abendsonne purpuru gemalt. So aus der Ferne sah der Schnee wundervoll aus, wir waren aber herzlich froh, ihn von unserem Wege vorerst los zu sein; die Nacht brachten wir in Hesim-Hann zu, ebenfalls eine Palanka oder Festung; der Hos des Hanns nämlich ist von einer Mauer umschlossen und enthält einige Dutzend Hütten, eine Moschee und ein Bad.

Wir fanden beim Musselim\*) ein sehr gutes Unterkommen, ein loderndes Kaminseuer, weiche Polster und Teppiche und ein reichliches Mahl. Der alte Herr trank aus Gefälligkeit eine Flasche Xeres mit mir aus; nur darüber war er erstaunt, daß ich mit dem Degen äße, so nannte er meine Gabel.

Den 15. brachte ich mit großer Mühe meinen dicken Effendi sechzehn Stunden weiter. In schnellem Galopp zogen wir bald durch tiese Felsschluchten, bald über sanste Höhen, umgeben von Schneegipfeln; aber die Schönheit der Gegend rührte den Nathseherrn nicht, mit jeder Stunde schien ihm sein hochgepolsterter Sattel härter, sein Leiden größer. Ich stellte eine Bouteille Champagner in Perspettive, wenn wir Maaden heute noch erereichen würden, aber nichts lächelte ihm mehr, und wir blieben die Nacht in einem Dorse, wo das Ungezieser mich schrecklich peinigte.

Schon von der Höhe von Ugurula-Oglu\*\*) hatten wir am Fuße eines hohen steilen Berges einen Fluß von bedeutender Größe gesehen, es war der Euphrat. Nach einstündigem Ritt senkten wir uns heute in eine tiefe Felsschlucht; die Gegend wurde immer wilder, und die Berge glichen in ihrer Form den Wogen eines stürmischen Meeres.\*\*\*) Nicht die geringste Begetation,

<sup>\*)</sup> Couverneur.

<sup>\*\*)</sup> Ugurlu Dglu, auch Argovan.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenfo: Memoir zur Karte von Kleinafien, S. 7, fiehe hinten Unm. 230.

fein Busch, kein Gras, kein Moos bekleidet die Abhänge, und doch ist die Färbung überaus schön und abwechselnd; die schwarzen, zinnoberrothen und brannen Felswände, die untere Böschung aus grünem und blauem Letten, der weiße Schnee auf den Sipseln und der lichte Himmel darüber. Tief unten erblickten wir jetzt in der engen Schlucht den Frat, den Fluß, den die großen römischen Imperatoren als die natürliche Grenze ihres unermeßlichen Reiches ansahen. Die ganze Umgebung ist so 211 wild, das jenseitige User so ohne Spur von Andau und die Berge so wegelos, daß man sie sich als das Ende der Welt vorstellen kann. 228)

Das Städtchen Rieban=Maaden wird erst ganz unten sicht= bar;\*) es liegt am Fuß einer schmalen Reihe von zackigen Bergen, bie den Fluß zu einer weiten Windung nöthigen. In seltsam geformten Booten fetten wir über; bas Städtchen ift gang gut gebaut und lebt von dem Ertrage der Silberminen, die sich in dieser schroffen Bergwand finden. Der Ort muß mindestens 3000 Fuß (740 m) hoch liegen, denn der Schnee weilt noch an den Bergen, und es hat heute Mittag anhaltend geschneit. Gine Stunde \*\*) oberhalb fliegen die beiden Waffer, der Murad, vom Ararat kommend, und der eigentliche Frat von Erzerum her, aufammen und bilben nun einen auch im Sommer nicht mehr zu durchwatenden Strom, der hier etwa 120 Schritt breit und überaus reißend ift. Sowie die Fähre in der Mitte des Flusses fam, glitt sie, mit Menschen und Pferden augefüllt, pfeilschnell abwärts, und es schien, als ob sie unmöglich das andere Ufer erreichen könne, aber ein Gegenstrom erfaßt fie bald und führt sie genau an die Landestelle. Unterhalb Palu und Egin giebt es bis zur Mündung feine einzige Brücke über den Emphrat,

<sup>\*)</sup> Bergl. die Auslicht bei H. T. Tozer, Turkish Armenia and Eastern Asia Mino (Condon 1881), zu S. 205; Tozer ist von Sivas bis Charput auf dem Wege des Ber jassers gezogen.

\*\*) Tozer a. a. D. S. 207: drei Stunden.

seitdem die von Thapsakus\*) zerstört ist, und doch ist dies eine Entfernung von mehreren hundert Meilen.

Bur größten Freude unseres Effendi gab's keine Pferde auf der Post. Der Pascha giebt uns morgen dreißig von seinen eigenen. Wir benutzen den Aufenthalt, uns hier umzusehen und ins Bad zu gehen, denn ein verdächtiges Incen erinnerte uns daran, daß wir in Asien reisten, wo es von Ungezieser wimmelt; alle Kleider wurden gewechselt, und ich benutzte die Ruhe, um diese Zeilen auf meinem Knie niederzuschreiben.

212 40.

# Ankunft im hauptquartier der Taurus-Armee.

Messre bei Karput, den 19. März 1838.

Mon Kieban-Maaden stiegen wir durch ein tiefes Gebirgs= thal während drei Stunden aufwärts und erreichten dann ein flaches, aber hohes Higelland, auf welchem einzelne Kurden= börfer zerstreut liegen. Der Schnee bedeckte noch die hoben ichroffen Gipfel, die uns imringten, und unfere Straße selbst war nicht überall davon befreit; je weiter wir vorrückten, je dichter war das Land mit Basaltstücken überdeckt wie ein auf= gerissenes Straßenpflaster, und doch war Korn zwischen diese Trümmer gefät. Gegen Abend endlich öffnete sich eine weite Ebene, mit Dörfern und Weingärten bedeckt und von Wegen und Bächen durchschnitten, Pappeln und Nußbäume (aber alle ohne Laub) trösteten das Auge für die kahlen Berge. Die Dörfer sehen stattlich genug aus, die Häuser sind hoch, aus Luftziegeln mit Lehm überzogen und mit Balken und Erdterraffen überdeckt; es sind reinliche Wohnungen aus Koth erbaut. Mitten in der Ebene erhebt sich ein Hügel mit schroffen Felswänden,

<sup>\*)</sup> Etwa da, wo der Fluß nach langem füblichen Lauf fich definitiv nach Endosten wendet; über einen Breitengrad noch süblich von Biredschift, siehe die Karte.

v. Moltke, Briefe aus ber Türkei. 6. Hufl.

auf welchem die Stadt Karput mit einer alten Citadelle und einigen Minarets in der Abendsonne glänzte; rings umher, aber in weiter Ferne, schlossen schneebedeckte zackige Bergreihen die Aussicht.

Wir hielten eine halbe Stunde vor der Stadt in dem Dorfe Messer\*) an, wo das Hauptquartier sich gegenwärtig bestindet. Ein weitläusiges Gebäude aus Lehm mit flachem Dache, wie ich es eben beschrieben, war die Wohnung des kommans direnden Generals; eine kleine Wache und zahlreiche Dienerschaft; Rawassen, Tartaren, Sehmen und Hausossizianten erfüllten den Hos.

Ich fand den Pascha in einem hohen, mit Balken eingedeckten 213 Zimmer, deffen Fußboden und Diwan mit grauem Tuche über= zogen und dessen Feuster mit Papier verklebt waren. An den Wänden hingen Waffen, und auf den Sofas lag eine Menge von Briefen, in Stückchen Musselin eingewickelt und mit rothem Wachs versiegelt; Tische, Stühle, Kommoden, Spiegel, Gardinen und anderes Geräthe, welches wir für unentbehrlich halten, waren so wenig hier wie in anderen türkischen Gemächern vorhanden: bagegen stand eine große Zahl von Dienern und Offizieren mit vor den Leib verschränkten Armen ehrerbietig schweigend da. Der Pascha saß mit untergeschlagenen Beinen auf einer Tiger= haut an der Erde; er war in einen blauen Mantelkragen mit Robelbesatz gekleidet, den Jeß auf dem Kopfe. Se. Excellenz empfingen uns mit einer leichten Bewegung des Ropfes, winkten uns, niederzusitzen, und sagten nach einer Pause, daß wir will= fommen seien.

Hafiß=Pascha<sup>228a</sup>) ist ein geborener Tscherkesse und wurde für das Serail des Großherrn gekauft, er hat daher eine besserer Bildung erhalten als die meisten seiner Kollegen; er liest und

<sup>\*)</sup> Mezireh, auch Jeni Karput, Neu-Karput genaunt; hier ist auch jest die Resibenz des Gouverneurs, Tozer S. 215. — Karput, Mezireh und die umliegende Ebene im Planatlas von Kleinasien, ausgenommen durch den Bersasser.

schreibt, kennt etwas von der persischen und arabischen Sprache, hat einige Kenntnisse und viel Interesse für die ältere Geschichte des Landes; er begleitete die Gefandtschaft, welche vor fünf Jahren nach Rußland ging; in Stodra in Albanien leistete er einen breizehnmonatlichen Widerstand gegen die ihn belagernden Urnauten, und als Reschid=Bascha in Diarbefir starb, gab ber Großherr ihm das Kommando über die damals mit den Kurben im Krieg begriffene Armee, beren Hauptauftrag jedoch die Beobachtung der ägyptisch=sprischen Urmee war. Anders als die meisten seiner Kollegen, ist der Pascha blaß und mager; der Feß, ben er zuweilen zurüchschiebt, bedeckt eine hohe, tief gefurchte Wenig Wochen, ehe wir ankamen, hatte er eine Tochter und einen Sohn verloren. Obgleich gewiß nicht unempfindlich, beobachtete er doch die ruhige gelassene Haltung, die überall, 214 aber besonders hier, einen Mann von Stande bezeichnet. Nach einigen Fragen über unsere Reise, über bie Wege u. f. w., und nachdem wir Kaffee getrunken, waren wir entlassen. Der Diwan-Effendi, unfer Begleiter, blieb aber zurud, um seine Briefe und mündlichen Aufträge mitzutheilen.

Man führte uns in ein großes Zimmer, ganz dem des Paschas ähnlich; obgleich noch Niemand eigentlich wußte, was aus uns zu machen sei, empfingen uns die Leute doch freundlich genug; der Pascha schiefte Betten aus seinem Harem, und wir ruhten von den Beschwerden der Reise bis spät den folgenden Morgen. Wir waren noch nicht lange wach, als man vier prächtige arabische Hengste in den Hof führte, ein Geschenk des Paschas für uns. Ich war noch beschäftigt, meine beiden Thiere zu satteln und zu zäumen, als der Pascha selbst kam, uns einen Besuch zu machen; er interessirte sich sehr für ein Wegcroquis, welches unsere ganze Neiseroute enthielt, ließ alle seine Karten holen und besahl, das Croquis darauf einzutragen. Nun ritten wir mit dem Pascha nach der eine halbe Stunde von hier am Fuße des Hügels von Karput gelegenen großen Kaserne, welche

sein Vorgänger für 6000 Mann hatte erbauen lassen, und fanden Alles in vollem Exerziren. In Karput selbst exerzirten die Leute auf den Dächern der Häuser, als den einzigen horizontalen Ebenen dieser Gebirgsstadt. Bei unserem Nachhausekommen fanden wir große Schachteln mit Pistazien, getrockneten Pfirsichen, Aepfeln aus Malatia und Honig von den hiesigen Bergen, ein Geschenk des Paschas.

41.

215

# Malatia und Asbusu. — Paß über den Caurus. — Marasch.

Marasch, ben 28. März 1838.

**A**nfolge eines Auftrages des Paschas\*) trat ich am 23. d. M. Nachmittags eine Reise nach der sprischen Grenze an. Gefolge war so klein wie nur möglich und bestand aus einem Tartaren-Aga, meinem Bedienten, einem Surudschi mit einem Back= und einem Reserverserde. Aus der weiten, von hoben Schneebergen umgebenen Hochebene von Karput seuften wir uns in ein enges, tiefes Gebirgsthal zum Euphrat hinab: die Nacht überraschte uns, und wir fanden Unterkommen und freundliche Aufnahme in einem kleinen Kurdendorfe, welches wir in irgend einer Felsschlucht aufsuchten und fanden. Es gewährt eine eigene Satisfaktion in diesen asiatischen Bergen, die arabische Bohne, das indische Rohr, chinefische Blätter, französischen Wein, Forellen aus dem Euphrat und Piftazien aus Sprien zu einem auten Abendessen zu kombiniren. Mitten in der Nacht entstand ein gewaltiger Lärm, es wurde ungestüm aus Thor gepocht, Reiter sprengten heran, und wohlbewaffnete Seymen drangen ein, um von unserem Herde Besitz zu nehmen. Es war das Gesolac

<sup>\*)</sup> Motiv: Moltke, Die militärische Sendung S. 6: "Hasiß Bascha empfand lebhast den gänzlichen Mangel an richtigen Karten des Landes, in welchem man sich besande. Schon nach einigen Tagen schicke er den Hauptmann v. Moltke zu einer Rekognoszirung des Terrains zwischen den türkischen Kantonnirungen und der syrischen Grenze ab, welches dieser Offizier während 16 Tagen durchkreuzte." Schon hier S. 7 ist Biradzik als "der wichtigste Punkt" bezeichnet.

des Musselim von Malatia, welcher nach Karput zog. Ich überließ es meinem Tartaren, auszusechten, ob der Musselim oder ich mehr Ansprüche auf ein Haus habe, welches keinem von uns Beiden gehörte; aber nicht allein daß der Musselim sich ein anderes Lager in der Nacht aufsuchte, sondern er gab für den Mussafir oder Gast des großen Paschas seinem Kiajah (Hausemeister) noch den besonderen Besehl mit, in Malatia für gute Aushahme und Pferde zu sorgen.

Noch vor Sonnenaufgang ritten wir eine steile Höhe hinab an den Cuphrat (den die Türken den Fluß des Murad nennen); 216 an dieser Stelle durchbricht er einen der vielen Urme des Taurus= Gebirges, und nachdem er oberhalb schon 250 bis 300 Schritt Breite hatte, verengt er sich bier auf 80 und schießt pfeilschnell zwischen hohen schwarzen Felswänden fort, deren Gipfel mit Schnee gekrönt sind. Gine alte ganz verfallene Burg klebt an einer schroffen Klippe am linken Ufer, und ein von Sultan Murad erbauter, seitdem zerstörter Hann mit einer Moschee er= hebt sich unten am Ufer. 229) Gine Viertelstunde unterhalb dieses Anmyr (Kumar) ober Rohlen-Hann entdeckte ich an einer Felswand rechts eine große Tafel mit vielen tausend kleinen Reilchen; diese Anschrift ist später von dem Hauptmann v. Mühlbach sorg= fältig kopirt worden.\*) Weiter aufwärts öffnet sich ein weites frucht= bares Thal, welches sich zehn Stunden weit von Westen nach Often hinzieht (die Karten sind hier so mangelhaft und unrichtig, daß sie fast zu gar nichts helfen). In Isoglu überschritten wir den Strom und famen Mittags nach Malatia, \*\*) einer bedeutenden Stadt von

<sup>\*)</sup> Bergl. danach E. Ritter, Zeitschrift der Berliner Gesellschaft für Erdkunde 1840, S. 70 ff. mit Situationsplan. Die Juichrift hat sich seitdem als eine armenische, nicht assyriche Keilinschrift erwiesen; sie soll sich auf einen Siegeszug eines Königs Bagridur II. bis zum Euphrat und Melitene (Malatia) beziehen, um 600 vor Chr. Vergl. A. D. Mordt manu, Zeitschrift d. Deutsch. Morgenländ. Gesellschaft, Bd. XXVI, 599 bis 608.

<sup>\*\*)</sup> Damals lag die Stadt an der Stelle der alten Welitene. Aber gerade infolge der vom Berfasser (S. 349) geschilberten langen Offupation durch die türkischen Truppen wurden die Bewohner veranlaßt, die Stadt ganz aufzugeben, nun sich sür immer nach Asbusu zu ziehen, welches jeht den Namen Malatia trägt.

5000 aus Lehm erbauten Häusern, mit Terrassen statt Dächern; selbst die Auppeln der Moscheen und Bäder sind mit Lehm übersogen, alle Höse mit Lehmmauern umgeben und die ganze Stadt von derselben unisormen granen Farbe. Die Ersindung der Fensterscheiben ist für diesen Theil des Erdballs noch nicht gemacht, und ich bedauerte, daß nicht Jemand mit einem Vorrath von Papier hierher gereist sei, um als philanthropischer Glaser diesem Mangel abzuhelsen.

In Malatia besuchte ich einen meiner Stubenkameraden aus Karput, den Obersten der Artillerie, welcher zwei Tage vor mir abgegangen war und dem ich die gute Nachricht brachte, daß er Pascha geworden. Aus Freude versprach er, mir ein Paar Stiefel zu machen, indem er früher Paputschi oder Pantoffelmacher gewesen war und seine Kunst als Dilettant noch zuweilen fortsetzte. 229 a)

Malatia steht im Sommer unbewohnt; Alles zieht nach Asbusu, einem Dorfe von 5000 Häuserchen, die in einem zwei Stunden langen Wald von Kirsch=, Apfel=, Aprifosen=, Ruß= 217 und Feigenbäumen begraben liegen. Ueberaus schlanke Pappeln mit weißen schnurgeraden Stämmen heben sich über diesen Wald wie die Minarets einer Stadt empor, und ein prächtiger Gebirgsbach mit dem kryftallhellsten Wasser rauscht durch alle Straßen. Man hat den Gießbach schon nahe an seinem Ursprung im Gebirge gefaßt und so hoch wie möglich an der Berglehne entlang geführt. Alles, was oberhalb liegt, ist öbe Steinwüste, unterhalb die üppigste Gartenlandschaft, von zahllosen silbernen Wasserfäben durchzogen und befruchtet. In der Blüthenzeit muß Asbusu einen prachtvollen Anblick gewähren, aber die Begetation fängt hier (Ende März) kann erst an sich zu regen; wenn wir bei uns vier Wochen solches Wetter hätten, so wäre Alles längst grün; aber freilich, so heiß die Sonne auch brennt, so friert es doch des Nachts.

Nach achtzehnstündigem Ritt erreichten wir am Ende eines

breiten Thales, welches sich aber immer mehr schloß, das zwischen hohen schneebedeckten Gebirgen liegende Dorf Sürghü; ich war sehr erstaunt, auf einer steinernen Brücke über einen rauschenden Bach zu reiten, der unmittelbar aus der Felswand zu kommen schien. Und wirklich war dem so; einundzwanzig 6 bis 15 Zoll starke Quellen sprudeln unter einem Kalkselsen hervor, bilden ein weites Bassin und fließen dann vereint ab. Offenbar tritt hier ein schon ganz beträchtlicher Bach nach unterirdischem Laufe zu Tage. Anderthalb Stunden weiter oberhalb liegen noch vierzig eben solche Quellen beisammen; beide Bäche verseinen sich nahe am Dorfe und bilden das Gökssus ober Himmelswasser, einen rauschenden Fluß,\*) so stark wie die Ilse im Harz, und in welchem sich, wie dort, köstliche Forellen besinden.

Den 26. waren wir genöthigt, Maulcsel zu besteigen; die Thiere gehen sehr gut, nur muß man ihnen gestatten, am änßersten Raube der Abgründe zu spazieren, und sie nicht mit Zis Zügel oder Sporen inkommodiren. Wir erkletterten an einer sehr steilen Berglehne den Kamm des Taurus und über ein Geröll von Steinen himmter, welches in der That halsbrechend genug aussah. In einer wundervoll wilden Felsschlucht klebt an einer Berglehne das Dörschen Erkeneh,\*\*) tief unten schäumt ein Bach von Klippe zu Klippe, und die schwarzen Felswände schenen jedes Hinabsteigen unmöglich zu machen. Im Dorse Belveren\*\*\*) bildet ein flacher Kücken die Wassersche zwischen den Zuflüssen des Arabischen und denen des Mittelländischen Meeres.†)

Gestern hatten wir einen mühsamen Nitt über hohe Gebirge, es schneite und regnete; als wir aber Abends in das

<sup>\*)</sup> Der unterhalb von Samjat in den Euphrat geht. \*\*) Erkenef (1170 m). Bis hierher von Malatia auch S. 357.

<sup>\*\*\*)</sup> Wohl nach Landesaussprache, der eigentliche Name ist Pavralu (ca. 730 m). Die Karte hat Pelveref, S. 316 Pelwere; hier wohl schon Berwechselung des Bersassers nit dem Namen Belveren S. 232.

<sup>†)</sup> Das heißt zwischen benen des Euphrat und denen des Dichihan, des alten Pyramus, der durch Cisicien in den Meerbusen von Alexandrette geht.

weite prachtvolle Thal von Marasch\*) hinabstiegen, änderte sich die Scene: die Weide sproßte ihre ersten Blätter, das saftigste Grün färbte die mehrere Stunden breiten Felder und Wiesensslächen, in welchen zwei silberne Flüsse schlängeln, und Allahsgoldene Sonne sunkelte über der Stadt, während dicke schwere Wolken an den Schneegipseln des Gjaur-Gebirges hingen.

Heute war Ruhetag nach fünfundsechzig Stunden Ritt. Schon gestern Abend, durchnäßt und halb erstarrt an dem südelichsten Punkte, den ich je erreicht, erquickte ich mich im heißen türkischen Bade; heute ordnete ich meine Papiere, ritt mit dem Pascha, der mir seine RedisseBataillone zeigte, und schreibe Dir dies im Hose eines armenischen Bankiers an einer sprudelnden Fontäne unter blühenden Mandelbäumen.

42.

219

Das turkmenische Lager. — Der mittlere Lanf des Euphrats. — Rumkalch. — Biredschik. — Orfa.

Orfa, den 6. April 1838.

ur ungern wendete ich mich vom schönen Sprien abwärts, dem ich in Marasch so nahe war, und leukte die Zügel meines Pferdes wieder dem Euphrat zu.

Am 29. März hatte ich einen achtzehnstündigen Kitt mit demselben Pferde zu machen, denn auf dieser ganzen Tour bis Belveren\*\*) giebt es kein Dorf, kein Hans. Wir passirten die Bazardschik=ovassi, eine weite Sbene, auf welcher drei Turk=menenstämme: Atmalh, Kilidschli und Sinimini, lagern, die

\*) Aufnahme von Maraich vom Berfaffer, Planatlas von Kleinafien. Bergl. auch humann-Buch ftein, Reifen in Kleinaften und Nordsprien, S. 199 f.

<sup>\*\*)</sup> Deftlich von Marasch, von dem obigen zu unterscheiden; übrigens werden auf der Strecke jest ein paar Orte verzeichnet; das eine, ein Tscherkessendorf, scheint allerdings neuester Gründung, da nach dem letten russischenkrischen Kriege zahlreiche Tscherkessen und im osmanischen Reiche an vielen Orten angesiedelt wurden. Anch wenn der Bersasser, wie es scheint, mit weiter südlicher Ausbiegung geritten ist, so müste er auf eine oder zwei Ansliedelungen gestoßen sein.

zusammen 2000 Zelte bewohnen. — Nachdem Reschidspasschen die mächtigsten Anrdenhänptlinge zu Paaren getrieben, haben auch diese Turkmenen ihre Liebe und Anhänglichkeit für die Pforte erklärt und zahlen den Salian\*) oder eine Abgabe von 400 Benteln (etwa 20000 Fl.). Einige von ihnen treiben Ackerban, die meisten ziehen des Sommers mit ihren Herden auf die Berge. Der Stamm Kilidschli kann über 600 Reiter stellen, die beiden anderen sechten meist zu Fuß und sind gute Schützen, mit alten türkischen und persischen, kostbar verzierten Gewehren bewaffnet; die Reiter tragen eine lange Lanze von Bambusrohr mit eiserner Spitze, unter welcher ein runder Wulst von Straußfedern sitzt. Ihre Pserde, die mit ihnen im Zelt wohnen, sind vortressssich.

Suleiman, Bascha von Marasch, batte einen Boten an ben Nga bes Stammes Sinimini voransgeschickt, um ihn zu benachrichtigen, daß ein Gjaur kommen werde, dem allerlei Ikram ober Chrenbezeugungen zu machen wären; er hatte aber zugleich für zweckmäßig befinden, meine Begleitung durch einen Bafch-220 tschausch und zwei wohlbewaffnete Reiter zu vermehren. Nach mehrstündigem Ritt über grüne Reisfelder und flache Higel, und nachdem wir den Fluß At-dere durchfurtet, sahen wir und zwischen einer Menge von Zelten, die in kleine Dorfschaften an ben Berglehnen und auf der Cbene gruppirt waren. Wir hatten einige Mühe, die Residenz des Aurdenfürsten zu finden, und endlich entdeckten wir in einem kleinen Thale ein Relt, welches wohl hundert Fuß lang und halb so breit war. Der Aga, ein Greis mit schönem grauen Barte, von ehrwürdigem Unsehen, aber in ganz einfacher Tracht, empfing mich am Eingange. Das Innere des Zeltes (wie alle übrigen aus schwarzem Zeuge von Ziegenhaaren) war durch niedrige Schilswände in mehrere Bemächer abgetheilt, in denen die Fremden, die Franen, die Pferde, Kameele, Rühe, Ziegen, Jedes seinen Platz fand; ein mächtiges

<sup>\*)</sup> Jahresabgabe.

Feuer brannte in der Mitte. Die Kurden halten sich immer in der Nähe des Waldes, sonst wäre es auch fast unmöglich, im Winter, der mindestens ebenso streng und länger als der unsrige ist, in einer solchen Wohnung auszuhalten. Die Wirthschaft des Aga hatte ein ganz patriarchalisches Ansehen; er setzte mir Brot, Milch, Honig und Käse vor, er selbst aber ließ sich erst nieder, nachdem ich ihn dazu ausgesordert hatte. Nirgends war ein Anschein von Macht und Herrlichseit, und doch gebietet dieser Mann über 600 Familien; sein Urtheil ist ohne Appell, und die türkischen Behörden dürsen sich nicht in die inneren Angelegensheiten dieser Bölkerschaften mischen. Der Aga verurtheilt nach Anhörung der Aeltesten zum Tode, wenn er die Schuld Eines seines Stammes anerkannt hat. Der Pascha hat das Recht, bei Ableben eines Agas seinen Nachsolger zu ernennen, muß ihn aber immer aus derselben Familie wählen.

Belveren\*) ist ein großes Dorf aus wohl 200 Häusern unter einem Dach, ober vielmehr unter einer einzigen Terrasse, die von nur wenig Straßen unterbrochen ist, über welche man wie über schmale Gräben gemächlich sortschreitet. Wir mußten am 30. denselben Fluß (Göt-suj) überschreiten, dessen Duellen wir 221 bei Sürghü gesehen und der durch das Schneewasser sehr ans geschwollen war; sodald wir uns näherten, eilten aus einem gegenüberliegenden Dorfe einige zwanzig Männer herbei, stürzten sich in die eiskalte Fluth und schwammen hindurch; nun nahmen vier Mann mein Pferd in die Mitte, Andere trugen unsere Effekten auf dem Kopf, und dann ging's mit lautem Rusen durch den reißenden Strom; das Wasser lief mir aber in die Pistolenshalfter hinein. Abends erreichten wir Abiaman, eine beträchtsliche, aber schrecklich verwüstete Stadt mit einer zerstörten Alfropolis.\*\*)

<sup>\*)</sup> Belweren, siehe Humanu-Puchstein, a. D. S. 150.

\*\*) Ueber Abiaman, daß sich neuerdings etwas gehoben zu haben scheint, vergl. Humann-Puchstein, S. 194, und unten 311 und 358.

Ein zwanzigstündiger Marsch auf halsbrechenden Gebirgswegen und durch angeschwollene Bäche sührte uns nach Gerger,\*)
einem alten Schloß auf einer Felsenspike am Emphrat. Das Kastell, verfallen wie es ist, wenn es nur Proviant hat, ist uneinnehmbar und hat nur den Fehler, daß eben Niemand es nehmen wird in der wegelosen Einöde, wo es liegt. In den Fehden der Kurden aber konnte es eine bedeutende Rolle spielen. Es sinden sich Fundamente und Reste, die von sehr hohem Alter sein müssen; in einer Felsentasel war eine griechische Inschrift, die ich leider nicht verstehe, und die ich ihrer übermäßigen Länge wegen nicht abschreiben konnte; in einer Felswand sieht man vier Fenster, die in Felsenkammern führen, aber ganz unerreichbar waren.

Fast alle Brücken, Karawanseraj, Straßen und Hann in diesem Lande sind vom Sultan Murab\*\*) angelegt. Die Türken haben aus gerechter Anerkennung den berühmten Fluß, den Euphrat, mit seinem Namen getanst. Der Murad oder Euphrat ist bei Kieban-Maaden, wo ich ihn zuerst sah, und nachdem er den großen Zussuß von Erzerum aufgenommen, ein Strom ganz wie die Mosel; eng zwischen hohen wilden Bergen eingeschlossen, sließt er schnell und in seltsamen Windungen hin, uach zehnstündigem Lauf tritt er aus dem Gebirge, nimmt uns 222 fern Malatia (Melitene) das Togmasus, den alten Melas oder Koremos\*\*\*) auf, und, indem er um den Fuß einer Anhöhe mit

<sup>\*)</sup> Der Versasser unß vor Gerger nahe am Nemrudsdagh vorübergefommen sein, auf dessen erhabener Spihe König Autiochos I. von Kommagene (etwa 60 bis 38 v. Chr.) ein gewaltiges Denkmal errichtet hat, Götterstatuen und Ahnenreließ, dazu eine große Inschrift, welche das Denkmal, die Verehrung der Götter und seine Frömmigkeit angeht, siehe Humaunskungsteit, welche das Denkmal, die Verehrung der Götter und seine Frömmigkeit angeht, siehe Humaunskungsteit, welche der Versasser, der alten Arsancia, erwähnt, vergl. a. a. D. S. 353 ff.; der Feldmarschall hat für die spätere, im Austrage der Königlichen Abdemie zu Verlin unternommene Ersprichung dieses Denkmals durch Humaun und Puchstein ein so thatkrästiges Interesse gezeigt, daß die Akademie sich veransasst fand, das bezügliche Werk ihm zu widmen, "ihrem Chrenmitgliede dem Forschungsreisenden in Kommagene im Jahre 1839, dem Förderer der Remrudsdagh-Cypedition im Jahre 1883".

<sup>\*\*)</sup> Murad II., 1421 6is 1451.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist vielmehr der alte Karmalas.

den Ruinen einer alten, weit sichtbaren Kirche fließt (die sich vortrefflich zum trigonometrischen Punkt eignet), wendet er sich ostwärts in die weite Niederung von Is-oglu (Isoli); unterhalb der obenerwähnten Keilinschrift engt sich der Strom in eine enge Felsspalte zwischen hohen Gebirgen ein, von dort ist er nicht flößbar, er brauft über Steinblöcke und zwischen schroffen mehr schwarzen Felswänden hin und bildet, was die Karten die Wasserfälle von Nuchar nennen.

Bei Gerger erst, etwa dreißig Stunden unterhalb, tritt der Strom aus engen senkrechten Sanbsteinwänden wieder zu Tage; von hier breitet sich der Euphrat aus und fließt in weiten Windungen am alten Kastell Choris\*) vorüber, der berühmten Stadt Samosata zu; dort ist das Thal weit, und der Aluß gleicht der Ober nahe oberhalb Frankfurt. Schöne Ruinen von Wafferleitungen stehen von Allahköpry an fünf Stunden weit bis zur Stadt; sie spannen ihre weiten Bogen über alle die fleinen Nebenthäler und führten früher der Stadt ihr Trinkwaffer zu. Heute füllt die türkische Stadt Samsat nicht ein Zwanzigtheil des weiten Umfanges des alten Samosata: \*\*) seltsam ist es, mitten in Ackerselbern alte Thürbogen und Säulenschafte stehen zu sehen. Ich fand einen Marmorfries von so schöner Arbeit, wie ich nie gesehen, Laubwerk, Bögel, Stiere, Alles so wohl erhalten, als ob es erst fertig geworden wäre. Auf einem von Menschenhänden aufgeführten Berge, der einft die

<sup>\*)</sup> Chorês kaleji: F. v. Luichan bei Humann-Puchstein S. 207: "Die Burg zeigt sich von der Landseite ganz anders als vom Flusse her, von wo sie Moltke zuerst gesehen; dort erscheint sie ganz aus gewaltigen Duadermanern ausgethürmt, die, vom Euphrat bespült, hoch aufragen; hier, von Norden und von Osten gesehen, erscheint sie als ein sast halbsugeliger Hügel mit einem sorgsältigen Belage von Quadern, ganz ähnlich den Burgbogen von Aleppo, Aintab, Marasch und Diarbetir. Für das Alter dieser gespstafterten, zum Theile künstlich errichteten Festen sehlt es disher an sicheren Auhaltspunkten, und sast sche sich an ihnen das zweite vorchristliche und das zweite nachchristliche Jahrtausend, spätes Mittelalter und die große Borzeit die Hände reichten. Inschristen, welche an keiner der ähnlichen Burgen sehlen, habe ich in Chores nicht gesunden."

<sup>\*\*)</sup> Neber Stadt und Alterthümer mit einer Plansfizze, Sumann=Puchstein S. 182 f.; sie ist noch in gleich elendem Zustande.

Afropolis trug, stehen noch heute schöne Ruinen eines viereckigen Gebändes. Der Strom fließt nun in einem 800 Schritt breiten Bett, das er jedoch nur selten ausfüllt (und zwar ganz anders, als die Karten angeben) westwärts fort bis Rumkaleh, dem Römerschloß Sigma ober Zeugma;\*) hier erreicht er ben west= lichsten Punkt seines ganzen Laufs und war früher von einer Brücke überschritten, was wohl ber Grund sein mag, weshalb 223 die Römer hier in einer fast gang unwegsamen Gegend ihre Rolonie gründeten. Man ist erstaunt, wenn man durch das 8000 bis 9000 Jug hohe Gebirge leidliche Wege getroffen, in einer fast ebenen Wegend beinabe keinen Fußsteig zu finden. Der weite Strich Landes, von Marasch oftsüdöstlich über Rumfaleh, Orfa, Süverek bis zum Karadscha-Dagh über fünfzig Stunden weit, bilbet eine Ebene ober boch ein flaches Bügel= land, auf dem rechten Ufer des Frat freilich von tiefen Thälern durchsett, auf bem linken aber von keiner Ginsenkung unter= brochen. Aber dieser ganze Strich ist ein von Erde fast ent= blößter Felsboden und dergeftalt mit Steintrümmern über= schüttet, daß man sich außerhalb einiger wenigen mühsam gebahnten Saumwege kaum nur zu Fuß, zu Pferde aber gar nicht fort= bewegen kann.

Rumfaleh bietet einen ganz überraschenden Anblick;\*\*) bei Regen und Sturn schleppten wir ums den ganzen 4. April mühsam vorwärts durch die Steinwüste, als plötzlich das tief in dieser Ebene eingeschnittene Thal des Frat sich vor uns

<sup>\*)</sup> Zeugma, der wichtige Brückenort der Seleuciden und Römer, wird mit mehr Recht weiter unterhalb bei Biredjik gesucht (siehe unten zu S. 246). Ein alter Name für Rumkalch ist nicht bekannt. Bergl. E. Ritter, Erdkunde X, 940, der an Reocksarca, Urma giganti oder Arukis gedacht hat. Zedensalls beweist der Rame, den die Eroberer ihm gaben, nämklich: "griechisches Schloß", daß es vor ihrer Zeit schon vorhanden war.

<sup>\*\*)</sup> Molttes erster und letter europäischer Borgänger, weuigstens von Beichreibern, an biesem Ort war der Engländer R. Pococke, sast genau 100 Jahre vorher, 1737. Erste Anfnahme vom Bersasser, Planatlas von Kleinassen. Nenerdings, 1883 und 1885, haben wieder dentsche Reisende, Humann und Puchstein sowie Dr. B. Morit, den durch den Bersasser unsterblichen Ort (siehe unten S. 246) besucht. Gine Ansicht des Felsens von Norden her bei Humann=Puchstein, S. 176.

öffnete. Tief unten windet sich der auf 100 Schritt verengte Strom, und jenseits erhebt sich die überraschend stattliche Festung Rumkaleh; noch ehe man sie erreicht, passirt man durch eine Stadt, die in den Fels geschnitten ist. Dieser besteht nämlich aus einem Gestein, welches, wie das von Malta anfangs sehr weich, an der Luft erhärtet; diese Berge sind fast jährlich von Erdbeben heimgesucht.

Bei Rumkaleh ist es schwer zu sagen, wo der Fels aushört und wo die Menschenarbeit ansängt. Zunächst hat man die Bergzunge, welche auf der einen Seite vom Frat, auf zwei anderen von dem tiesen Thal des Marsisanbachs umschlossen ist, in einer Höhe von 40 bis 100 Fuß senkrecht abgeschnitten; auf dieser Wand erheben sich die Mauern aus demselben weißlichen Gestein an 60 Fuß hoch, mit Zinnen, Thürmen und Machicoulis. Durch sechs Thore hintereinander windet sich der einzige Aufsgang, um zu vierzig\*) Häusern zu gelangen; alles Andere sind 224 Trümmerhausen. Das Ganze sieht aus wie ein besonders façonnirter Fels, wie man sich ein großes Stück Kreide zus schneiden könnte.

Es wäre interessant, die Geschichte von Rumkaleh zu kennen.\*\*) In späterer Zeit ist es ein Sitz armenischer Priester gewesen, die ein prächtiges Aloster hier gründeten. Es ist der Zersstörungswuth nicht gelungen, diese mächtigen Quadern ganz umszuwersen, nur die schön geschnitzten römischen Adler sind zum Theil abgekratzt und die großen Sänlen mit reichen Kapitälen liegen am Boden. Später bemächtigte sich ein DeresBen des Schlosses, ein Kurdensürst verdrängte ihn; Babaspascha vertreibt diesen aufs Neue, dann beschießt Ibrahimspascha, der Syrier, die Festung, so geht Alles in Trümmern unter. Nur die statts

\*) Jett fechs.

<sup>\*\*)</sup> Runtaleh = "Kastell ber Römer", das Hrhomgla der Armenier, wird erst im zwölsten Jahrhundert genannt, da es aus dem Besit des Franken Joseckin in den der armenischen Patriarchen überging, welche ihre Residenz vom Vansee hierher verlegten (1148 bis 1293).

lichen Mauern und der ftattliche Fels stehen noch heute, wie ihn die Römer sahen. Eine Arbeit der armenischen Mönche ist ihrer Borgänger würdig, es ist ein an 200 Fuß tieser weiter Brunnen, in dem sich eine in den Fels gehauene Wendelstiege bis auf das Niveau des Euphrat herabwindet; Maulthiere tragen das Wasser herauf.

Die vierte Seite des Schlosses ist die gefährliche; hier hängt der Fels mit einem ihn nahe überhöhenden Platean zusammen, von welchem man ihn durch einen 80 Fuß tiesen, in den Fels gehauenen Graben getrennt hat. Wollte man Rumfaleh zu einer wirklichen Festung erheben, so müßte man nothwendig auf dies Plateau hinauf, welches übrigens nur an wenigen Punkten ersteiglich ist. Rumkaleh hat aber in der unwegsamen Wüste nicht die strategische Bedeutung einer Festung, und gegen einen gewaltsamen Angriff ist es, selbst in seinem verfallenen Zustande, vollkommen gesichert. Die Beschießung kann ihm wenig schählt sind.

Sehr viel wichtiger ist die Lage von Beledschik ober Birsedschik ("eine Deffnung"), welches die Karten Birth ober Bir nennen.\*) Der Strom tritt hier aus steilen Bergwänden hervor, 225 bleibt dann bis zu seiner Mündung in der Sbene und wird jetzt schiffbar. Von hier sollte die Dampsschifffahrt ihren Ansang nehmen, die Ostindien durch den Suphrat mit Europa in Versbindung gesetzt hätte, ein großes Unternehmen, an welchem Oberst Chesney rühmlich scheiterte.\*\*) Noch stehen einige Ruinen von den Hänsern, die er am rechten User erbaute, und die Türken

<sup>\*)</sup> Gbeu dieser wichtige Punkt war durch die Lage von Zengma bezeichnet. Eine spätere Stizze vom Berjasser auf dem Plan der Schlacht von Nisib im Planatlas. Bergl. S. 363. Bon E. Sachan 1879 besucht, Reise in Syrien und Mesopotamien S. 176, aber ohne positiven Gewinn.

<sup>\*\*) 16.</sup> März 1836, vergl. F. R. Chesney, The expedition for the survey of the rivers Euphrates and Tigris 1835 bis 1837; erschienen erst 1850, dann 1868. Diese im Interesse einer direkteren Verbindung zwischen England und Judien unternommene Rekognoszirung des Euphrat bis zur Mindung hatte keine praktische Folge, da mittlerweise der Weg über Aegypten sich als zweckentsprechend erwieß; aber man kann darum nicht sagen, daß Chesuch an dem Unternehmen gescheitert wäre.

sprachen mit Erstaunen von dem Gjaur und seinem Atesch-Kaik oder Feuerschiff. Hier finden auch die großen Landverbindungen mit Aleppo, Antiochien und Aintab statt; nach dieser Seite trennen nur eine weite fruchtbare Ebene und flaches Hügelland den Frat vom Mittelmeere, über dessen Spiegel er jedoch wohl noch 1000 Fuß erhaben sein muß.

Bon Beledschik ostwärts zieht nur eine enge, schlechte, aber fahrbare Straße durch die Steinwüste über Orsa nach Diarbekir. Dies ist der einzige Weg aus dem weiten assyrischen Binnenstande durch das große Defilee zwischen Libanon und Gjaur-Dagh\*) hindurch zu den sprischen Städten und zum Meere.

So wichtig wie die Lage von Biredschift, ebenso eigenthümlich ist sie Stadt ist auf dem linken User am Fuß mehrerer Hügel erbaut, die hier zusammentreten. Gine gute Mauer mit Thürmen umgiebt den Ort, er ist aber an mehreren Stellen einsgesehen; in der Mitte der Stadt und hart am User des Stromes erhebt sich ein isolirter Felskegel an 180 Fuß hoch und von dem anßerordentlichsten Bauwerk gekrönt, welches ich je gesehen.

Die uralte Befestigung in diesem Lande bestand aus einem von Menschenhänden aufgeworfenen länglich runden Berg, auf welchem dann die Burg oder das Kastell erbaut wurde. Solche Berge sinden sich hier zu Hunderten und fast neben jedem Dorse; die Lage aller Wohnorte ist unwandelbar durch das Dasein eines Brunnens bedingt und durch einen Cumulus bezeichnet. Nun sind diese künstlichen Hügel oft von riesenhafter Arbeit; der von Samosata oder Samsat ist an 100 Fuß hoch, 300 Schritt lang und 100 breit; die Abhänge wurden mit hehanenen Steinen 226 bepflastert oder unter einem Winkel von etwa 75 Grad aufsgemauert und so ein künstlicher Fels erzengt, oder der schon vorshandene wurde, wie beim Schloß Choris, in dieser Art sorts

<sup>\*)</sup> Der Verfasser behnt hier ben Giaurdagh weit nach Süben und den Libanon weit nach Norden aus, so daß zwischen beiden das Thal des Orontes zum Meere sich öffnet.

gesetzt. Im Schlosse von Beledschik (das die Türken Kalai-Beda oder das Schloß des Beda nennen) lausen hinter jener Beskleidung gewölbte Gänge mit Schießscharten. In Süverek steht eine solche an 80 Fuß hohe schräge Wand aus kohlschwarzen Basaltsteinen.

Das eigentliche Schloß Beda besteht aus drei, selbst vier Etagen von Gewölben der kolossassten Art. Es bedurste der sechs Erdbeben, die es heimgesucht haben sollen, um solche Steinblöcke auseinander zu reißen; das Meiste steht aber noch unerschüttert da; es ist ein wahres Labyrinth. Eine schöne hohe Kirche, jetzt das Grab eines türkischen Heiligen, mit den anstoßenden Gemächern ist noch ganz erhalten; andere Räume sind verschüttet. Sin mehrere Hundert Inß tieser Brunnen, der noch Wasser enthält, besindet sich in einem Gewölbe an der Nordseite, und der Ausgang ist durch einen Gang in den Felsen selbst geführt. In einem anderen Gewölbe fand ich zwei menschliche Figuren in kolossaler Größe abgebildet und eine persische Inschrift.

Die Ruine von Kalai-Beda ist so, wie sie dasteht, völlig sturmirei, man möchte sagen, unnehmbar; was soll man auch wirklich gegen eine 100 Fuß hohe Felswand, auf der eine 60 bis 80 Fuß hohe Mauer aus Felsblöcken steht, viel unternehmen? Was das anhaltendste Brescheschießen nur vermag, hat das Erdbeben bewirkt; ein an 100 Fuß langes Stück der äußeren Beskleidungsmauer ist von oben den Berg heruntergestürzt, aber die Gewölbe dahinter stehen unerschüttert, und das Schloß ist unersteiglich nach wie vor.

Auf dem Wege nach Orfa übernachteten wir in einem Dorfe eigener Art. In dem ganzen oberen Theile von Mesopotamien, der Steinwüste, wie ich sie Dir oben geschildert, findest On keinen 227 Banm, keinen Busch, nicht so viel, um ein Schwefelholz daraus zu schnitzeln, oft ist nicht Erde genng da, um Grashalme zu treiben.\*) Die Menschenwohnungen sind daher meist in den weichen

<sup>\*)</sup> Bergl. bazu Renophon, Anabajis I. 5, 1. v. Moltte, Briefe aus ber Türkei. 6. Aufl.

Sandstein eingehöhlt und liegen auf den Spitzen der Hügel, wo derselbe zu Tage steht; weil nun aber in der Ebene kein Fels hervortritt, war das große Knuststück dort, ein Dach herzustellen. In Tscharmelyk hatte man sich damit geholsen, daß man aus Stein und Lehm eine Art von Kuppel wöldte; das Dorf zeigt Hunderte solcher dicht aneinander gerückten Backösen, und jede Wohnung besteht aus mehreren Domen,\*) von denen einer Stall, einer Harem, einer Selamlik oder Empfangzimmer u. s. w. ist. Man zünstete uns ein Feuer aus Kameelmist und den Wurzeln einer Schierlingspflanze an.

Orfa, das alte Edessa, war Hauptstadt des Königreichs Osrvene und wurde 216 eine Kolonie der Römer, welche unter Severus dort und durch die Befestigung von Nisibis festen Fuß jenseits des Enphrat faßten. Orfa ist merkwürdig in der Kirchengeschichte durch das berühmte Bild von Edessa.231) Erst Rahr= hunderte nach dem Tode des Erlösers verbreitete sich der Bilder= dienst in der driftlichen Gemeinschaft, und es war daher nicht leicht, irgend eine Darstellung der Züge des Heilands als treu und wahr aufzustellen. Man erinnerte sich jedoch einer sprischen Sage von der Reise des Königs Abgarus, welcher Chriftus aufsuchte, ihm Edessa zum Schutz gegen die Bosheit der Juden anbot, von ihm geheilt und mit dem wunderbaren Abdruck seines Gesichts auf Leinwand beschenkt wurde. Die Armenier des fünften Jahrhunderts verwarfen, mit der Anbetung der Bilder überhaupt, auch diese Erzählung; heute glauben sie daran, und die Sage lebt noch im Munde des Volkes. Man zeigte mir eine Quelle, welche in einer Höhle versteckt eine Biertelftunde öftlich der Stadt liegt; der Träger des Bildes hatte, nach der Erzählung meiner Begleiter, die Mauern der Stadt fast schon erreicht, als eine Schaar Reiter ihn an jener Quelle überholte; er verbarg sich in der Söhle, wurde aber in derselben gesteinigt, 228 und so blieb das Bild durch Jahrhunderte unbekannt, bis die

<sup>\*)</sup> Xenophon, Anabafis IV. 5, 25 und vergl. unten S. 362.

Mönche es zu der ihnen gelegenen Zeit aus Licht zogen. Das wunderthätige Bild verhieß der Stadt Edessa, daß sie nie von einem Feinde erobert werden sollte, und bewährte sich gegen zwei Belagerungen der Perser unter Auschirwan; <sup>232</sup>) aber die Araber eroberten Orfa, und das Heiligthum hatte dreihundert Jahre in Gesangenschaft der Ungläubigen geschmachtet, als die Kaiser von Konstantinopel es für 12000 Pfund Silber und zweihundert muselmännische Gesangene kausten. Das Bild von Edessa rivaslistre mit dem der berühmten Veronika oder dem Schweißtuche und soll sich gegenwärtig in Genna besinden.

Orfa ist noch immer eine große und schöne Stadt,\*) ganz aus Steinen erbaut, mit stattlichen Manern und einem Kastell auf einem dominirenden Felsen. Auf dem Kastell ragen zwei hohe Säulen, die jedoch nicht Monolithen sind, mit reichen Kapitälen empor, welche mit den römischen Adlern geschmückt sind. Vom höchsten Alterthume sind die Manern eines Gebäudes und eines Thurmes (jetzt eine Moschee)\*\*) im Junern der Stadt, aus großen, schön behauenen Duadern ohne Mörtel auseinandersgesügt. Am Fuße des Kastells sammelt sich das Wasser mehrerer Duellen in zwei Bassins,\*\*\*) die von hohen Weiden, Platanen und Cypressen umringt sind und neben denen sich eine Medresseh mit schönen Kuppeln und Minarets erhebt. In der klaren Fluthschwimmt eine zahllose Wenge von Karpsen, die Niemand anrührt, weil sie heilig sind und Jeder, der davon ist, blind wird.

Orfa liegt an fahle Felsen gelehnt, aber von hier abwärts gegen Süden fängt die Tschöll oder Wüste an, eine unabsehbare Fläche, in diesem Augenblick mit Grün bekleidet, bald aber versdorrt. Orfa bildet mit seinen Obsts und Weidenbäumen eine Oase zwischen der Sands und der Steinwüste. Scherif,

<sup>\*)</sup> Ein Grundriß bei Riebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien u. f. f. II, Taf. LII. Aufnahme vom Bersasser im Planatlas vergl. S. 358.

<sup>\*\*)</sup> Ulu Dichami, vergl. Sachan, Reife in Gyrien, G. 194 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Birfet Ibrahim = Abrahamsteich; fiehe auch unten S. 360.

Pascha von zwei Roßschweisen, empfing mich sehr freundlich; ich mußte bei ihm wohnen, und obwohl es Freitag war, ver= 229 austaltete er ein Exerziren im Feuer.

Von Orfa bis hierher nach Diarbefir, denn ich habe meinen Brief hier fortgesetzt, ift die traurigste Ginobe, die man denken fann. Außer der Stadt Süveref\*) habe ich auf dieser vierzig Stunden weiten Strecke nur vier bewohnte Dörfer gesehen, alle übrigen sind Steinhaufen, in die nur des Winters fich Uraber Brunnen giebt es wenige, die Thäler find ohne Waffer, selbst ohne Spur, daß je Waffer in denfelben gewesen, indeß findet man von Entfernung zu Entfernung Aivats, d. h. überwölbte Cifternen, in welchen im Winter das Wasser von bem nackten Steinboden zusammenläuft. Die Aivats sind fromme Stiftungen, und während des Sommers findet man Turkmenen und Araber mit Hunderttausenden Stück Vieh um sie gelagert, deshalb ift ihr Vorrath im Juni meist schon erschöpft; zuweilen liegen sie sehr tief, und lange Stiegen führen hinab bis an ben Spiegel des heißersehnten Elements. Sie sind des Nachts der Aufenthalt von Hunderten von wilden Tanben, welche, aufgeftort, mit lautem Geräusch und flappenden Flügeln den Gintretenden erschrecken.

Die Basalttrümmer sind aus dem einzigen engen Fußpsad\*\*) mühsam herausgelesen. So ritt ich denn bis in die Nacht bei hellem Mondschein durch diese Einöde. Selten begegnete man einem Trupp Reiter mit ihren langen Lanzen und wechselte den Gruß "Selam aleikon!" "Aleikon selam!" Hin und wieder sah man eine Kameelherde, die ihr Futter mühsam zwischen den Steinen aufsuchte, und die schwarzen Zelte der Hirten daneben. Der Surudschi sang dasselbe Lied, dessen Kefrain Aman! Aman! (Erbarmen! Erbarmen!) nach derselben eintönigen Weise, die an der Donan wie am Euphrat erklingt, und mir war es manch-

\*) Gurenck, fiebe Sachan G. 444.

<sup>\*\*)</sup> Doch S. 240 als fahrbar bezeichnet und ficherlich jest fahrbar.

mal, als müßte ich aus einem Schlimmer erwachen, in welchem mir geträumt, in Mesopotamien zu sein.

Fast jedes Gebirge ist schön; der Karadscha-Dagh zwischen 230 Frat und Tigris ist das einzige, welches ich bisher gesehen, das eine Ausnahme macht. Mit einer beständigen sansten Böschung von nicht über 3 bis 5 Grad steigt man während zweier Tage-märsche und sindet sich plötzlich zu seinem Erstannen im Schnee; man glaubt auf der Ebene zu sein, und doch ist dies Gebirge gewiß 5000 Fuß hoch und seiner Stürme und seines rauhen Klimas wegen berühmt. Ich war sehr früh ausgeritten; als ich den Kamm des Gebirges überschritten, ging die Sonne aus, und der Tigris glänzte in den ersten röthlichen Strahlen. Gegen Mittag, bei Gewitter und Hagel, traf ich in Diarbestir ein;\*) es war empfindlich kalt, die Bäume trieben kaum ihre ersten Blätter, und ich bin überzeugt, daß es bei Euch unterm 54. Breitengrade grüner und wärmer ist als hier unterm 38., wo ich doch dem Nequator 240 Meilen näher bin.

Diarbefir, ben 12. April 1838.

Nach Ihrem letzten Schreiben möchte ich fast vermuthen, daß Sie, lieber Fischer, noch in Pera sind; doch hoffe ich, daß es nicht Unwohlsein ist, was Sie da zurückhält, sondern irgend eine neue Beränderung, und daß friedliche Konjunkturen Ihren Abgang gehindert. Die Vertreter der europäischen Mächte werden es wohl zu keiner militärischen Allopathie kommen lassen, sons dern die sprische Krankheit durch eine diplomatische Homöopathie heilen wollen; unser Geschäft ist indeß, den alten, etwas einsgerosteten Krummsäbel, so gut es gehen will, alla franca anzusschleifen, für den Fall, daß er gebraucht würde.

Sollten Sie aber gen Jeonium gezogen sein, so bitte ich unseren Freund Bincke, Ihnen die Nachrichten vollständig zukommen

<sup>\*)</sup> Wohin inzwischen Hasiß Pascha sein Hauptquartier verlegt hatte. Co v. Mühlbach, Brief an den General Aster vom 6. Mai 1838.

zu lassen, die ich mittheile; eine Verbindung von hier aus direkt scheint mir sehr ungewiß.

Ich bin begierig, etwas von Jhnen zu erfahren, sei es nun, daß Sie geblieben oder gereist sind. Uns geht es im Allsgemeinen gut, und das Reisen ist hier in Natolien\*) lange nicht so beschwerlich wie in Rumelien. Hätte ich aber Ihren Chams 231 pagner nicht gehabt, so würde ich unseren dicken DiwansEffendi nimmermehr so schnell von Samsun bis Karput remorquirt haben: ich ließ ihn immer einen "Gümüschbaschi" oder einen Silberkopf in Perspektive sehen, wenn er sleißig geritten und wir das Nachtguartier erreicht haben würden.

In einer sternhellen Nacht stand ich unlängst auf den Trümmern des alten Römerschlosses Zeugma. Der Euphrat glitzerte tief unten in einer felfigen Schlucht, und fein Rauschen erfüllte die Stille des Abends. Da schritten Cyrus und Alexander, Kenophon, Cafar und Julian im Mondenschein vorüber; von diesem selben Bunkte hatten sie das Reich der Chosroes jenseits des Stromes gesehen, und gerade so geschen, denn die Natur ist hier von Stein und ändert sich nicht. \*\*) Da beschloß ich. dem Andenken des großen Römervolkes die goldenen Trauben zu opfern, die sie zuerst nach Gallien gebracht und die ich von ihres weiten Reiches westlicher Grenze bis zur öftlichen getragen. Ich schleuderte die Flasche von der Höhe hinab, sie tauchte, tanzte und glitt den Strom entlang, dem indischen Weltmeere zu. Sie vermuthen aber sehr richtig, daß ich sie vorher geleert hatte; ich stand da wie der alte Zecher:

\*) Bulgäre Aussprache im Lande für "Anatolien".

<sup>\*\*)</sup> Es ift ein widriges Geschäft, auch eine so glänzende Stelle pedantisch betrachten zu müssen, aber abgesehen davon, daß Rumkaleh nicht Zeugma ist (siehe oben zu S. 237 und 239), haben die zuerst genannten drei Heerschurer und wohl auch Julian nicht einmal beim wirklichen Zeugma, sondern noch viel südlicher dei Thapsakus den Cuphrat erst berührt und überschritten; und nicht Säsar, sondern Crassus war es, der — vielleicht über Zeugma — ins Reich der Parther drang. Aber auch hier trisst zu mutatis mutandis, was der Bersassen Wartschung kann gesschichtlich unwahr, und örklich vollkommen genau sein."

trank letzte Lebensgluth und warf den heil'gen Becher hinunter in die Fluth. Ich sah ihn stürzen, trinken des Suphrat gelbe Fluth, die Augen thäten mir sinken —

Ich trank nie einen Tropfen mehr.

Die Flasche hatte einen Fehler gehabt: sie war die letzte gewesen.

232 43.

Reise auf dem Tigris bis Mosful. — Die Araber. — Bug mit der Karawane durch die Wüste von Alesopotamien. 233)

Dschesireh am Tigris, den 1. Mai 1838.

In meinem letzten Briefe schrieb ich Dir, daß wir gegen die Araber auszögen. Daraus ist nun wohl nicht viel geworden; aber ich habe doch Gelegenheit gehabt, einen sehr interessanten Landstrich kennen zu lernen.

Am 15. April setzten v. Mühlbach und ich uns mit zwei wohlbewaffneten Agas des Paschas, unseren Dragomans und Bestienten auf ein Fahrzeug, welches so konstruirt war, wie man es schon zu Chrus' Zeiten verstand, auf ein Floß, nämlich von aufgeblasenen Hammelhänten.\*) Tie Türken halten die Jagd für

<sup>\*)</sup> Es find die fogenannten Rellets, wie fie gu gleichem Gebrauche ichon Berodot (I. 194), dann mehrfach Xenophon (Anabafis I. 5, 10; II. 4, 8; III. 5, 7) beim Euphrat und Tigris erwähnt; und schon auf Reliefs, welche Thaten bes affprischen Königs Uffurnafirpal (um 880 v. Chr.) vorstellen, überschreiten bie Krieger auf aufgeblafenen Schlänchen ichwimmend die Fluffe. Diefe Reliefs hat auch Moltte im Juni 1856 in London gefeben und in offenbarer Erinnerung an bie eigenen Erlebniffe nicht verfaumt, bas im Tagebuche angumerken. Schriften VI, 259. Memoir G. 10: "Bei ber elenden Beschaffenheit aller Landfommunifation würde es ein großes Gläck sein, wenn der Euphrat zum Transport von Bütern brauchbar ware, benn an feinem oberen Lauf ift Neberfluß von bem, was am unteren fehlt, an Solg, Gifen und Korn. Es muß daher bezweifelt werden, ob felbft ein flach gebautes, eifernes Dampfichiff ihn befahren tounte. Die Beschiffung bes Guphrat jowie des Tigris (wenn man biefen Ausbruck branchen barf) geichieht baher noch beute wie gu Berodots Zeiten mittelft aufgeblafener Sammelhaute (Relefs), welche burch leichte Stangen in Floge gusammengefügt werden." Aussührlich und intereffant find Borbereitung, Abfahrt und Fahrt nach v. Mühlbach bei Bagner G. 78ff. beschrieben. Die Fahrt begann übrigens nach v. Mühlbachs Bericht am 13. April.

unrecht, verschmähen das Wild und verachten Rindfleisch, dagegen verzehren sie eine große Menge von Schafen und Ziegen: die Häute dieser Thiere werden so wenig wie möglich vorn an der Bruft zerschnitten und sorgfältig abgezogen, dann zusammengenäht und die Extremitäten zugebunden. Wird nun der Schlauch aufgeblasen (was schnell und, ohne den Mund unmittelbar baran zu bringen, geschieht), so hat er eine große Tragfähigkeit und kann fast nicht zu Grunde gehen; vierzig bis sechzig werden dann unter ein leichtes Gerüste von Baumzweigen in vier ober fünf Reihen so zusammengebunden, daß das Floß vorn etwa acht, hinten achtzehn Schläuche breit ist; darüber wird etwas Laub, dann eine Matte und Teppiche gebreitet, und so fährt man gang gemächlich ben Fluß hinab. Bei ber Schnelligkeit ber Strömung sind die Ruder nicht nöthig, um vorwärts zu kommen, sondern nur um das Fahrzeug zu lenken, es mitten in der Bahn zu erhalten und gefährliche Wirbel zu vermeiden. Obwohl wir diefer Stellen wegen des Nachts bis zum Aufgang des Mondes 233 liegen bleiben mußten, so machten wir doch den 88 Stunden weiten Weg in viertehalb Tagen. Die Schnelligkeit des Stroms muß daher durchschnittlich fast eine Meile in der Stunde betragen; fie ift aber an einigen Stellen weit größer, an anderen geringer.

Wir suhren schnell unter den hohen schwarzen Mauern des Raftells oder Itsch-Raleh von Diarbekir fort, welche sich auf einem jähen Felsabhang erheben, über den ein kleiner Bach in einer schönen Kaskade hinabstürzt. Diarbekir, in türkischen Ur= funden Kara Amid, das schwarze Amida, genannt, war schon zu Raifer Konstantins Zeit eine starke Festung und mit fünf Legio= nen besetzt.\*) Im Jahre 359 griff Sapor den Platz an; siebzig

<sup>\*)</sup> Dies ist ein Misverständniß von Gibbon II, 422, der nach Ammianus Marcellinus erzählt. The emperor Constantius (Konstantius Nachfolger, 337 bis 350) had recently conferred on Amida the honour of his own name, and the additional fortifications of strong walls and lofty towers . . . the ordinary garrison had been reinforced to the amount of seven legions, when the place was invested by the arms of Sapor. Giu Plan bei Riebuhr a. a. D. II. E. Sachan S. 437 leider wenig ergiebig. Ueber eine Identifizirung ber Stadt mit Tigranocerta fiebe unten gu G. 302.

persische Bogenschützen wurden durch einen Verräther die Treppe hinaufgelaffen, welche, in die Felswand gehauen, noch heute nach dem Tigris hinabführt; fie pflanzten ihre Jahne auf einen drei Stock hohen Thurm, aber die gallischen Legionen233a) fturzten die Eingebrungenen wieder hinab, und die Belagerung verlängerte sich auf dreiundsiebzig Tage. Ein allgemeiner Sturm lieferte die Stadt in die Gewalt der Perfer, welche sie furchtbar zer= störten. Im Jahre 505 hielt Amida eine neue dreimonatliche Belagerung aus, welche 50 000 Perfern das Leben kostete, aber die Stadt ward überrumpelt, und 80 000 Einwohner fanden ben Tod. 234) Umiba wurde jedoch wieder von den Römern in Besitz genommen, und als nach bem Tobe Julians sein Nachfolger Jovian das starke Nisibis (ber Name und die Trümmer haben sich in dem Städtchen Nisibin erhalten)\*) ben Persern auslieferte, wurde ben driftlichen Einwohnern ein Stadtviertel zu Diarbefir ein= geräumt.235) Justinian stellte bie Befestigung ber Stadt wieder her, 236) welche, zwischen dem unsicheren Armenien und dem feind= seligen Persien vorgeschoben, damals von großer Wichtigkeit war. und wahrscheinlich sind die hohen schönen Mauern, die noch heute unversehrt dastehen, die nämlichen, welche vor zwölf Jahrhin= derten gegründet wurden. Dies ist bei der Vortrefflichkeit des 234 Materials und bei der Sorgfalt der Erbanung möglich; die harten schwarzen Basaltsteine find mit der größten Genauigkeit geschnitten und erheben sich zu einer Höhe von 30 bis 40 Ruß. Die Thürme sind äußerst schön, sie überhöhen die Mauer, aus welcher fie alle achtzig Schritt hervortreten, und find so geräumig, daß fie sehr gut Geschütz aufnehmen könnten. Zwischen je zwei Thürmen springt noch ein Strebepfeiler hervor, bessen Zinnen die Mauern flankiren; diese zeigen eine Menge lateinischer, griechi= scher und persischer Inschriften.

<sup>\*)</sup> Cüböstlich von Diarbetir, westlich vom Tigris, zwischen Mardin und Tillana der Karte, nicht zu verwechseln mit dem durch die Schlacht bekannt gewordenen Orte (siehe unten S. 397 f.) westlich von Biredschif am Euphrat.

Die Pracht der Befestigung kontrastirt seltsam mit dem Elende der Stadt, welche sie umschließt; etwa 15 000 Lehmhütten sind um einige steinerne Moscheen und Karawanserajs in enge Straßen zusammengedrängt. Am Tigris ist Itsch-Kaleh mit prachtvollen Nuinen, gewaltigen Bogen und schönen Kuppeln durch hohe Manern von der Stadt abgetrennt, und in demselben befindet sich noch wieder einer jener künstlichen Erdberge, welche überall in dieser Gegend die Akropolis trugen.

Das Gebirgsland, in welchem der Tigris oder Schatt ent= springt, 237) ift von dem oberen Euphrat von drei Seiten umschloffen, und seine Quellen liegen zum Theil nur zweitausend Schritt von dem Ufer des Stroms entfernt, mit welchem sie sich erst 200 Meilen weiter wieder vermischen.\*) Der große See (Göldschif), welcher hoch über der Ebene von Karput dicht am Ursprunge des Tigris liegt, steht jedoch in gar keiner Verbindung mit diesem Strome; bei Argana-Maaden tritt er aus dem Gebirge, fließt an den Mauern von Diarbekir vorbei, wo er im Sommer leicht burchfurtet wird, und in einer weiten fruchtbaren Ebene fort, bis der Battman=Strom sich mit ihm verbindet, der vom hohen Karsann=Gebirge südlich herabkommt und eine größere Wassermasse dem Tigris zuführt, als dieser selbst besaß. Unmittelbar hinter jener Ginmündung tritt der Schatt wieder in ein hohes Sandsteingebirge; die fauft gekrümmten Windungen des breiten seichten Stromes verwandeln sich in die scharfen Zickzacks einer eugen Kelsschlucht; steil, oft senkrecht steigen die 235 Steinwände zu beiden Seiten empor, und hoch oben an der Berglehne unter dunkelgrünen Palamutbäumen erblickt man einzelne Dorfschaften von Rurden, die hier meist Höhlenbewohner sind.

Einen seltsamen Anblick gewährt die Stadt Hassn-Keifa (Hössn Keifa) auf einem hohen Felsen, in dessen senkrechter Wand eine Stiege

<sup>\*)</sup> Xenophon, Anabafis IV. 1, 3: "Die Quellen des Euphrat sollten nicht weit von denen des Tigris sein, und so verhält es sich in der That." Bergl. auch IV. 4,3 mit IV. 5, 2. Bergl. auch unten S. 304 u. Ann. 278.

vom Fluß hinaufführt. Die alte Stadt unten ist zerstört, nur einzelne Minarets ragen noch empor und zeigen an, daß hier Moschen und Häuser gestanden; die Bewohner waren genöthigt, sich auf die hohe Klippe zu flüchten, wo sie sich gegen die einzig zugängliche Seite mit einer Mauer besestigt haben. In der engen Felsschlucht fand ich große Steinblöcke, die von oben herabsgerollt sind; man hat sie ausgehöhlt, zu Wohnungen gemacht, und diese Trümmer bilden eine kleine, freilich sehr unregelmäßige Stadt, die sogar ihren Bazar hat. Aber der merkwürdigste Gegensstand sind die Reste einer Brücke, welche in einem gewaltigen Bogen von 80 bis 100 Fuß Spannung hier den Tigris überschritten hat. Ich weiß nicht, ob man einen so kühnen Ban den alten armenischen Königen, den griechischen Kaisern oder wohl eher den Kalisen zuschreiben dars.\*)

Auch unterhalb Haffn=Reifa ift die Gegend wild und schön. Wir fuhren an einer Höhle vorüber, welche burch Schwefelquellen geheizt wird, und erreichten am Morgen des britten Tages Oschesireh (die "Insel"),\*\*) welche vom Tigris und einem Arm deffelben rings umschlossen ift. Bon dieser Stadt ift, soviel ich weiß, im Alterthum nie die Rede gewesen; die schönen Trümmer einer großen Burg am Ufer des Stromes wurden von den Gin= wohnern als ein Bau der Genneser betrachtet, doch glaub' ich nicht, daß ihre Faktoreien je so weit in das wilde Binnenland Urmeniens hineingereicht haben. Gine Brücke führte aus bem Schloß auf das jenseitige Ufer, wo man noch die Fundamente eines Thurmes erkennt, welcher ben Zugang zu derselben sperrte. Die Stadt ist von einer Mauer aus Basalt umschlossen, die 236 Reschid Pascha während mehrerer Monate bestürmte. Nach der Eroberung ist hier furchtbar gehauft worden, fast alle Männer wurden niedergemacht, die Weiber und Kinder in Sflaverei fort-

<sup>\*)</sup> Bom Seldichufen-Emir Fachreddin 1122 n. Chr. Ritter, Erdfunde XI, 88.

\*\*) Gigentlich Oschesireh ibn Omar, Insel der Söhne Omars; sie scheint die Stelle der autiken Bezahde oder Saphe zu bezeichnen. C. Ritter, XI, 147 f. Situationsplantei Sachau, S. 379, der sonst wieder ziemlich ergebnissos.

geschleppt, weil sie Peziden oder Teufelsanbeter. Die Stadt selbst ist ein Trümmerhausen, und in den verödeten Straßen sucht man nur mit Mühe einige wenige Menschenwohnungen auf. Wie seltsam kontrastirt mit diesem Bilde der Zerstörung und Armuth der überschwengliche Reichthum der Natur! Ich trat aus der elenden Hütte des Ayans in einen Hof zwischen versfallenen Mauern und stand plötzlich unter einem großen Granatsbaum, bedeckt mit zahllosen Purpurblüthen; ein Weinstock rankte von demselben auf einen Delbaum hinüber, welcher, in diesem Winkel versteckt, der Zerstörung der Menschen entgangen war.

Man fann nicht bequemer reisen, als wir es thaten: auf weiche Volfter hingestreckt, mit Lebensmitteln, Wein, Thee und einem Rohlenbecken versehen, glitten wir schnell und ohne Un= strengung mit der Schnelligfeit einer Extrapost vorwärts. Aber das Element, welches uns beförderte, verfolgte uns in anderer Geftalt; der Regen strömte seit unserer Abreise von Diarbefir maufhörlich vom Himmel, unsere Schirme schützten uns nicht mehr, und Kleider, Mäntel und Teppiche waren durchweicht. Um Ofterfeiertag, als wir Ofchesireh wieder verließen, war die Sonne hervorgebrochen und durchwärmte unsere erstarrten Glieder; nun liegen aber eine halbe Stunde unterhalb der Stadt die Trümmer einer zweiten Brücke über den Tigris, und ein Pfeiler derselben verursacht bei hohem Wasserstand einen gewaltigen Strudel; alle Anstrengung der Anderer half nichts, unwiderstehlich zog diese Charybdis unsere fleine Arche an sich, wie ein Pfeil schoß sie in den tiefen Schlund hinab, und eine hohe Welle ging über unsere Köpfe fort. Das Wasser war eisig falt, und als das Fahrzeng im nächsten Augenblick, ohne umzuschlagen, schon harmlos weitertanzte, konnten wir das Lachen über die trübselige Gestalt nicht zurückhalten, welche Jeder von uns zur Schau trug. Das Kohlenbecken war über Bord gegangen, ein 237 Stiefel schwamm neben uns her, und Jeder fischte noch eine Aleinigkeit im Strom. Wir landeten auf einem Eiland, und

da unsere Mantelsäcke ebenso durchnäßt waren wie wir selbst, so blieb nichts übrig, als uns auszuziehen und die gesammte Toilette, so gut es gehen wollte, an der Sonne zu trocknen. In geringer Entserung, auf einer anderen Sandbank, saß ein Schwarm Pelikane, die, als wollten sie uns verhöhnen, ebensalls ihr weißes Gewand sonnten; plötzlich merkten wir, daß unser Floß sich losgemacht und auf und davon schwamm, der eine Aga stürzte sich sogleich ins Wasser und erreichte es noch glücklich, sonst wären wir im Naturzustande auf der wüsten Insel zurücksgeblieben.

Nachdem wir uns nothbürftig getrocknet, setzten wir unsere Reise fort, aber neue Regengüsse machten die Arbeit unnütz; die Nacht war so sinster, daß wir aus Besorgniß, in neue Strudel zu gerathen, anlegen mußten. Trotz der empfindlichsten Kälte und durchnäßt dis auf die Haut, wagten wir nicht, ein Fener anzuzünden, weil wir sonst die Araber herbeigelockt hätten; wir zogen unser Floß in aller Stille unter einen Weidenbaum und erwarteten sehnsüchtig, daß die Sonne hinter dem persischen Grenzgebirge emporsteigen möchte, uns zu erwärmen.

Von Dschesirch an tritt der Tigris wieder in die Ebene und entfernt sich von dem hohen prachtvollen Oschüdigebirge, auf dessen leuchtenden Schneegipfeln, nach der Sage des Volks, Noah mit seiner gemischten Gesellschaft debarkirt haben soll. Die Gegend wird nun sehr einförmig, selten entdeckt man ein Dorf, und die meisten derselben sind undewohnt und zerstört; man erkennt, daß man in den Vereich der Araber getreten ist; nirsgends erblickt man einen Vanm, und wo sich ein kleiner Stranch erhalten, da ist er "Siareth" oder Heiligthum und mit zahllosen Fetzen von Kleidern bedeckt, denn die Kranken glanden zu gesnesen, wenn sie einen Theil ihres Anzuges dem Heiligen weihen.

Auf einem isolirten Berg von bedeutender Erhebung sahen wir schon aus großer Ferne die Trümmer einer alten Stadt; wir umschifften diese Höhe an ihrem nördlichen, östlichen und

238

füblichen Fuß; ich vermuthe, daß dies das alte Bezabbe gewesen ist, von welchem berichtet wird, daß es in der Wüste gelegen, auf drei Seiten vom Tigris umflossen war. 238) Sapor belagerte es nach der Einnahme von Amida, machte drei Legionen zu Gestangenen und legte eine persische Besatzung in den Platz.

An den Trümmern des sogenannten alten Mossul schifften wir vorüber und entdeckten gegen Abend die Minarets von Mossul; dies ist der östlichste Punkt, den ich erreicht habe, und meine türkischen Begleiter mußten, als sie ihr Abendgebet verzichteten, sich gegen Westen wenden, statt daß in Konstantinopel der Mossem die Kibla noch südöstlich sucht.

Mossul\*) ist die große Zwischenstation der Karawanen auf dem Wege von Bagdad nach Aleppo; eine Dase mitten in der Wüste, muß die Stadt stets auf ihrer Hut gegen die Araber sein; die Mauern, welche sie rings umschließen, sind schwach, aber hoch und genügen vollkommen gegen die unregelmäßigen Reiterhaufen der Beduinen; das Thor Bab-el-ämadi, welches in den Kreuzzügen schon erwähnt wird, steht noch heute, ist aber zugemauert; die Wohnungen sind meist aus Luftziegeln und einer Art Kalk erbaut, welcher in wenig Augenblicken erhärtet. Nach altmorgen= ländischer Sitte legt man hier einen hohen Werth auf die Schön= heit und Größe des Thors (Bab), bei jeder Wohnung siehst Du gewölbte Portale aus Marmor (der dicht vor der Stadt gebrochen wird), vor Häusern und Lehmhütten, die mit ihrem Dache kaum bis an die Spite des Bogens reichen. Die Dächer sind flach, von gestampfter Erde (Dam) und von niedrigen Mauern mit Scharten brustwehrartig umgeben. Un den meisten größeren Häusern in der Stadt erblickt man eine Menge Spuren von Gewehrkugeln, und die festungsartige Einrichtung dieser Wohnungen erinnert sehr an die Paläste von Florenz, nur ist 239 Alles kleiner, dürftiger und unvollkommen.

<sup>\*)</sup> Plan vom Versaffer im Planatlas von Kleinasien (und Niebuhr, Taf. XLVI). Einiges Reuere bei Sachau, S. 349 ff.

Die Bewohner von Mossul sind eine seltsame Mischung aus den ursprünglichen chaldäischen Sinwohnern mit den Arabern, Kurden, Persern und Türken, welche nacheinander ihre Herrschaft über sie geübt; die allgemeine Sprache ist indeg die arabische.

Bei der furchtbaren Sonnenhitze wohnen die Leute meist unter der Erde, und jedes Haus hat seine unterirdischen Gemächer, welche nur durch eine mit Weinlaub überdeckte Deffnung oben ihr Licht erhalten.\*)

Judsche Bairaktar, der Gonverneur, empfing uns mit der größten Auszeichnung und logirte uns beim armenischen Patriarchen ein. Die nestorianischen und jakobitischen Christen in Mossul besitzen die schönsten Kirchen, die ich in der Türkei gesehen habe, leben aber unter sich in Hader und Zwiespalt. Eine jeuer Kirchen gehörte, ich weiß nicht durch welche Ursachen, zwei Gemeinden, und weil das, was die eine in diesen heiligen Käumen that, ein Greuel für die andere war, so hatte man die schöne Wölbung durch eine Maner mittendurch getheilt.

Unserem jakobitischen Patriarchen machte es freilich allerlei Bedenken, Ketzer zu beherbergen, indeß war es ihm immer lieber, als wenn wir Nestorianer oder gar Griechen gewesen wären; da überdies noch nie Christen von dem Pascha so empfangen worden waren und die bedeutendsten Muselmänner kamen, uns die Aufewartung zu machen, so ließ er es an nichts sehlen und verstaufte mir sogar eine Bibel in arabischer und sprischer (chaldäisscher) Sprache.

Der Pascha war sehr erfreut über eine Anfnahme von Mossul, \*\*) den Riß zu einer neuen Kaserne und die Zeichnung zu einem Wassernebe, welche wir ihm schnell ansertigten, und beschenkte uns mit Pferden und Mauleseln für die Rückreise durch die Wüste.

Schon vor nralten Zeiten führte, wie jetzt, eine Schiffbrücke

<sup>\*)</sup> Bergl. Xenophon, Anabajis IV. 5, 25.

<sup>\*\*)</sup> Giebe Planatlas von Rleinafien.

bier über den Tigris, und das Heer Julians benutzte sie auf 240 seinem Rückzuge von Ktesiphon. Von einer steinernen Brücke, wahrscheinlich türkischer Arbeit, stehen nur noch einige Bogen. Auf dem linken Ufer des Stroms, Mossul gegenüber, verfolgt man mit den Augen ganz deutlich einen noch 10 bis 25 Juß hohen Wall von wohl einer Meile im Umfange, welcher das alte Ninive umichlossen haben soll.\*) Ein sehr großer künstlicher Erdauswurf bezeichnet auch hier die Stelle der früheren Afropolis, ein zweiter, etwas kleinerer Tumulus trägt beute ein türkisches Dorf, Munia, mit einer Moschee, welche den Sarg Junus-Pegambers oder des Propheten Jonas einschließt. Rur ein ansdrücklicher Befehl bes Bascha konnte uns den Zutritt zu dieser Reliquie bahnen; unter der Moschee besuchten wir die Ref :: er uralten driftlichen Kirche. Auch auf dem rechten Tigrisufer fundet man die Heiligen= gräber des Ana Kedrilleh oder St. Georg u. a. m., welche halb Moschee, halb Festung sind.

Bemerkenswerth sind in Mossul die Hauptmoschee auf ursalten Fundamenten einer christlichen Kirche und die Ruinen eines Kaßr oder mohammedanischen Schlosses am Tigris, vor 500 Jahren erbant und mit allerlei Stuckaturarbeit an den Wänden, auf welchen man sogar eine Menge menschlicher Figuren absebildet sieht.\*\*) Die Citadelle im Junern ist eng und unbedeutend. An der nordwestlichen Ecke der Stadt fällt der Thalrand hoch und steil zum Strome ab und ist durch einen großen Thurm gekrönt; an seinem Fuße dampfen heiße Schweselquellen, die bei hoher Fluth überschwemmt werden. Das Wasser wird aus dem Tigris in sehr großen ledernen Schläuchen mittelst eines hohen Gerüstes nebst Seilen emporgehoben, an welchen ein Pferd zieht; die lange Spitze des Schlauches wird dann über gemauerte Beshälter gebracht und geössent, um das belebende Element über

\*\*) Angeblich ein Ban Lulu Bedreddins, Königs von Mosul 1222 bis 1259. Ritter XI, 197.

<sup>\*)</sup> Dies ist burch die berühmten großen Ausgrabungen Bottas und besonders H. Lahards von 1842 bewiesen worden.

die Gärken und Felder zu vertheilen. Aber nur der freie Ramm innerhalb der Mauern und die nächste Umgebung außerhalb dersfelben sind bebant; könnte man einen Theil des Wassers, das 241 an Mossul vorüberströmt, zur Berieselung benutzen, so müßte das Land von der höchsten Fruchtbarkeit sein. Dieser Gedanke scheint einen uralten Bau veranlaßt zu haben, nämlich die starken steinernen Molen, welche einige Stunden oberhalb der Stadt das Flußbett verengen und den Strom anstauen; man könnte daher gewiß auch das nöthige Wasser sehr leicht über die Felder leiten, aber die Araber, welche die Stadt rings umschwärmen, machen das Einbringen der Ernte gar zu unsicher.

Dicht außerhalb der Manern von Mossul befindet sich ein eigener Bazar für die Archer, damit man nicht genöthigt ist, diese zweiselhasten Gäste Lie Stadt selbst einzulassen. Ueber das Gewirr von kleinen Lehmhütten erheben sich schlank und hoch einige Palmen, die letzten der Büste; diese Palmen gleichen einem zum Baum herangewachsenen Schilfrohre, sie sind der rechte Typus des Südens und scheinen die Araber zutraulich und glauben zu machen, daß sie sich zwar hoch im Norden, aber doch noch im Lande des Weihrauchs besinden. 239) Dorthin kommen die Kinder der Büste, sie stoßen ihre langen Bambuslanzen mit der Spitze in die Erde und kanern nieder, num die Pracht und Herrlichkeit einer Stadt zu bewundern, einer Stadt zwar, die uns Europäern eher durch das Gegentheil von Herrlichkeit und Pracht ausschlichkeit und Pracht ausschlichkeit der hundert Stunden im Umkreis ihres Gleichen nicht hat. 240)

Kein Bolf vielleicht hat Charafter, Sitte, Gebräuche und Sprache so unverändert durch Jahrtausende und durch die allersverschiedensten Weltverhältnisse bewahrt wie die Araber. Als unstäte Hirten und Jäger streiften sie in wenig gefannten Sinsöden umher, während Aegypten und Assprien, Griechenland und Persien, Rom und Byzanz entstanden und versielen. Aber durch einen Gedanken begeistert, schwangen sich eben diese Hirten

plötzlich empor und machten sich auf lange Zeit zu Beherrschern des schönsten Theils der alten Welt und zu Trägern der damaligen Gesittung und Wissenschaft. 241) Hundert Jahre nach dem Tode des Propheten geboten seine ersten Anhänger, die 242 Sarazenen, vom Himalaya bis zu den Pyrenäen, vom Indus bis zum Atlantischen Meere. Aber das Christenthum, die höhere geistige und materielle Vervollkommnung, welche es hervorrief, und die Unduldsamseit selbst, die seine erhabene Moral hätte ausschließen sollen, trieben die Araber aus Europa; 242) die rohe Gewalt der Türken verdrängte ihre Herrschaft im Orient, und die Kinder Jsmaels sahen sich zum zweiten Mal hinausgewiesen in die Wüsse.

Diejenigen Araber, welche eine höhere Stufe der Ausbildung erreicht, welche sich angesiedelt und dem Ackerbau, dem Handel oder Gewerbefleiß oblagen, eben diese sanken von nun an unter den Druck der Gewaltherrschaft. Es bedurfte des künstlichen Getriebes einer europäisirten Regierung und des Beistandes der Franken, es bedurfte der Einführung von Volkszählungen und Steuern, von Zöllen und Monopolen, von stehenden Heeren und Ronffription, verbunden mit dem Nemterhandel, den Steuer= pachtungen, den Frohnen und den Lastern des Orients; es bedurfte vor Mem eines so mächtigen Geistes, eines so fräftigen Willens und so seltenen Glückes wie das Mehmet Alis, um die vielleicht noch nie und nirgend erreichte Sohe der Tyrannei zu verwirklichen, unter welcher heute die Fellahs in Negypten und die Araber in Sprien seufzen, um ein ganzes Land in eine Domäne, ein ganzes Bolf in leibeigene Sklaven zu verwandeln.

Aber der bei Weitem größere Theil der arabischen Nation war seinen alten Gebräuchen treu geblieben, und der Despotismus konnte sich seiner nicht bemächtigen. Die Ausdehnung der Wüsten Asiens und Afrikas, ihr glühender Himmel, ihr wasserarmer Boden und die Armuth der Bewohner waren zu allen Zeiten

der Schutz der Araber gewesen. 243) Die Herrschaft der Perser, der Römer und Griechen hat nur theilweise, vorübergehend, oft nur dem Namen nach bestanden, und noch heute führt der Beduine 243 dasselbe Leben der Entbehrung, der Mühe und Unabhängigkeit wie seine Vorväter, noch heute durchstreift er eben die Steppen und tränkt seine Herbe an eben den Brunnen wie zu Moses' und Mohammeds Zeit. 244)

Die ältesten Beschreibungen der Araber passen noch vollstommen auf die Beduinen unserer Zeit; noch jetzt trennen unauslöschliche Fehden die einzelnen Stämme, der Besitz eines Weideplatzes oder eines Brunnens 245) entscheidet über das Wohl zahlreicher Familien, und Blutrache und Gastsreundschaft sind noch immer die Laster und Tugenden dieses Naturvolks. Ueberall, wo die Araber an den Grenzen mit fremden Nationen in Bezührung kommen, ist Arieg. Die Kinder Abrahams theilten sich in die reichen und fruchtbaren Länder, nur Ismael und sein Stamm wurde hinausgestoßen in die Wüste. 246) Getrennt von allen anderen Bölsern, ist Fremder und Feind dem Araber derselbe Begriff, 247) und in der Unmöglichkeit, sich die Erzeugnisse derselbe Begriff, 247) und in der Unmöglichkeit, sich die Erzeugnisse berechtigt, sie mit Gewalt zu verschaffen, hält er sich für völlig berechtigt, sie mit Gewalt zu nehmen, wo er sie sindet.

Die Paschas der Grenzprovinzen vergelten die beständigen Käubereien ihrer Nachbarn von Zeit zu Zeit durch Repressalien im Großen, ohne sich darum zu kümmern, wen sie tressen. Wenn sie mit ein paar Geschwadern regelmäßiger Reiterei und einer Kanone ausziehen, sind sie sicher, das größte Aschiret oder Lager auseinander zu sprengen. Der Araber hält nur schlecht gegen Gewehrseuer, aber gar nicht gegen Geschüßseuer Stand, welches er ja freilich nicht erwidern kann; er zittert dabei nicht so sehr sür sein als für seines Pferdes Leben, denn eine edle Stute ist oft der Reichthum von drei, vier Familien. Wehe dem Pferde, das bei uns drei, vier Herren gehörte! Dort hat es in ihnen ebenso viel Pfleger und Freunde. Wenn es den Türken gelingt,

das Aschiret\*) zu überraschen, so nehmen sie ihm seine Schaf= und Ziegenherden, einige Kameele und glücklichenfalls Geiseln ab, die dann in elender Gefangenschaft zurückgehalten werden. Ich fand in einem engen Gewölbe ober Stall im Seraj zu 244 Orfa nenn Greise, die nun schon drittehalb Jahre schmachteten; eine schwere Kette mit Ringen um den Hals fesselte sie einen an den anderen, und zweimal des Tages werden sie zur Tränke getrieben wie das Bieh. Man forderte die ungeheuere Summe von 150 000 Piastern (15 000 Gulden) als Lösegeld von ihrem Stamme; dieser hatte wirklich ein Drittel davon geboten, jetzt war aber sehr wenig Aussicht, daß man sie überhaupt noch ein= lösen werde. Der Pascha versprach mir ihre Loslassung, ich habe nicht erfahren, ob es geschehen. Solche Beispiele schrecken aber die Araber nicht ab, und soweit ihre Rosse schweifen, kann feine dauernde Niederlassung bestehen; der ganze Südfuß des Taurus, das alte Osrvene, ist bedeckt von Spuren ihrer Zer= ftörung.248) Dort kommen föstliche Bäche von den Bergen herab; der Neberfluß an Waffer vereint sich mit einem glühenden, stets heiteren Himmel und dem fruchtbarften Boden, um ein Paradies zu schaffen, wenn Menschen es nicht zerstörten. Dort fällt kein Schnee mehr, der Delbaum, die Weinrebe, der Maul= beer-, Feigen= und Granatbaum wachsen überall von selbst hervor, wo man nur einen Wasserfaden hinleitet, und Korn, Reis und Baumwolle geben den üppigsten Ertrag. 248a) Aber von Karrhä, jetzt Harran, dem Sitz Abrahams, find mir ein Erdhügel und Mauerrefte übrig; Dara, die stolze Schöpfung Justinians, zeigt nur prachtvolle Ruinen, und in Nisibin, welches gänzlich zerftört war, hat erst unlängst Hafiß=Pascha auf nralten Fundamenten eine neue Kavalleriekaserne erbaut, unter deren Schutz die Stadt und die naheliegenden Dörfer wieder nen aufblühen. Orfa und Mofful endlich, die einzigen größeren Städte, liegen wie vorgeschobene Vosten in Mesopotamien.

<sup>\*)</sup> Aschirat, Familie, Stamm, Genoffenschaft.

Die Araber haben bei ihren Ranbzügen vor fich die Hoffung auf Bente, hinter sich die Gewißheit des Rückzuges: 249) sie assein kennen bie Weibeplätze und die versteckten Brunnen ber Büste: fie assein können in diesen Regionen leben und anch sie 245 nur durch die Hilfe des Kameels. Dieses Thier, welches eine Laft von 500 bis 600 Pfund trägt, schafft all ihr Eigenthum, ihre Frauen, Kinder und Greife, ihr Zelt, ihre Lebensmittel und Waffer von einem Ort zum anderen; es macht sechs, acht, selbst zehn Tagereisen, ohne zu trinken, ja ein fünfter Magen bewahrt seinem Herrn sogar einen Trunk für den äußersten Fall der Roth; sein Haar dient zur Bekleidung und zu den Zelten; ber Urin des Thieres liefert Salz, der Mift dient als Feuerung und erzeugt in Höhlen ben Salveter, ans welchem die Araber ihr Schießpulver selbst verfertigen. Die Milch bes Rameels ernährt nicht nur die Rinder, sondern anch die Küllen. welche danach mager, aber fräftig, wie unsere trainirten Pferde, werden; das Fleisch ist schmackhaft und gesund, das Fell und selbst die Knochen des Kameels werden benutzt. Das elendeste Futter, durres Gras, Disteln und Gestrüpp, genügen diesem ge= duldigen, starken, wehrlosen und nützlichsten aller Thiere. 250) Nächft den Kanicelen, von welchen selbst der arme Araber eine fast unglaubliche Menge besitzt, bildet das Pferd den Haupt= reichthum des Arabers. Es ist bekannt, wie diese Thiere mit den Kindern im Zelt aufwachsen, wie sie ihre Nahrung, ihre Streifzüge und Entbehrungen theilen, und wie die Geburt eines Füllens von edler Rasse ein Tag der Freude im ganzen Aschiret ist. 251)

Man bringt in Europa die arabischen Pferde in Klassisfisfisationen, welche weder richtig noch erschöpfend sind; dahin geshört namentlich die Unterscheidung von Kohilans und Nedschdis. Letzterer Name bezeichnet den zahlreichen Araberstamm, welcher die Hochebenen des inneren Arabien bewohnt und allerdings die vortrefflichsten Pferde zieht, aber so wenig jedes arabische Pferd ein Rassepferd, ebenso wenig ist jeder Nedschdi ein Kohilan.

Die Sache ift diese: Kohilan hieß das Leibpferd Haferet= Süleiman-Peigambers ("Sr. Gnaden Salomons des Propheten"). Run ist es allerdings wahr und kein Märchen, daß die edleren Roffe bei der Geburt ihren Stammbaum erhalten, in welchem die Eltern und oft die Großeltern aufgeführt sind, 246 und welchen das Pferd gewöhnlich an einer Schnur und in einer kleinen dreickigen Kapsel um den Hals trägt. Aber im Laufe vieler Jahrhunderte haben sich von den Nachkommen Kohilans einzelne so fehr ausgezeichnet, daß sie selbst Stamm= väter besonderer Geschlechter geworden sind. Mir wurden als die porzüglichsten Enkel Kohilans die Kinder Meneghis genannt, demnächst die Terafi, die Djelevi, die Sakali und viele andere Geschlechter mehr. Auf der Flucht von Medina ritt Mohammed einen Kohilan von der Linie Meneghi. Du siehst, daß alfo feineswegs jeder Nedschöf ein edles Pferd zu sein braucht und daß ein Kohilan ebenso gut ein Aennesi oder Schamarly als ein Nedschdi sein kann.

Die Araber vom Stamme Schamarr, welche in dem Lande zwischen den beiden Flüssen lagern und 10 000 Reiter ins Feld stellen, hatten sich neuerdings viele Räubercien zu Schulden kommen lassen und den von der Pforte eingesetzten Scheikh nicht anerkennen wollen. Hafiß=Pascha beschloß, ihnen eine gründsliche Züchtigung angedeihen zu lassen. Die Paschas von Orfa und Mardin sollten gegen sie ausbrechen, und er wünschte, daß der von Mossul, welcher jedoch nicht unter seinem Beschl steht, gleichzeitig ausrücken möge; dann wären die Araber gegen den Euphrat gedrängt worden, jenseits dessen der ihnen seindselige Stamm Aennesi wohnt. Indsche=Bairaktar hatte aber wenig Lust zu einer Expedition, die ihm große Kosten machte und wenig Beute versprach. Alls endlich der bestimmte Beschl vom Bagdad=Balessi\*) eintras, hatten die anderen Paschas den

<sup>\*)</sup> Vali etwa gleich Oberpräfident.

Feind schon aufgeschreckt,\*) und dieser war in unabsehbare Entsernung zurückgewichen.

Nach einem kurzen interessanten Aufenthalt beschlossen wir nun, mit der eben abgehenden Karawane durch die Wüste zurücksugehen. Da die Araber durch die letzten Angrisse sehr erbittert waren, so wurde der Zug mit vierzig unregelmäßigen Reitern 247 verstärft, und wir trasen am Abend bei der Karawane ein, welche zwei Stunden vor Mossul am Tigris lagerte, als wollte sie sich zu guterletzt noch einmal recht mit Wasser gütlich thun. Der Kjerwans-Baschi oder Anführer der Karawane, welcher durch den Pascha von unserer Ankunst benachrichtigt war, erschien sogleich selbst, ließ sein eigenes Zelt für uns ausschlagen und schenkte uns eine Ziege zur Abendmahlzeit.

Während fünf Tagen durchzogen wir die Tschöll oder Wüste nördlichen Mesopotamien, ohne irgend eine menschliche Wohnung zu erblicken. Du mußt Dir diese Wüste nicht als eine Sandscholle, sondern wie eine unabsehbare grüne Fläche benfen, welche nur hin und wieder sanfte Terrainwellen zeigt; die Araber nennen sie "Bahr", das Meer, und die Karawanen steuern in schnurgerader Linie vorwärts, indem sie sich nach fünstlichen Hügeln richten, welche wie große Hünengräber sich über die Fläche erheben. Diese Hügel zeigen an, daß früher ein Dorf stand und folglich ein Brunnen oder eine Quelle sich befinde; aber die Hügel liegen oft sechs, zehn bis zwölf Stunden auseinander, die Dörfer sind verschwunden, die Brunnen trocken und die Bäche bittersalzig. Noch einige Wochen später, und diese grüne Ebene, welche jetzt ein reichlicher Than nährt, ift nichts als eine von der Sonne versengte Einöde; das üppige Gras, welches uns jett bis an die Steigbügel reicht, ist dann verdorrt und jedes Wasser versiegt. Dann kann man nur auf

<sup>\*)</sup> Moltke, "Die militärische Cendung" C. 9 statt: "schon aufgeschreckt": "bie Araber bereits überfallen, geplündert und verjagt".

einem weiten Umwege dem Ufer des Tigris in der Nähe folgen; nur die Schiffe der Wüfte, die Kameele, durchschneiden dann noch die Fläche, und auch sie nur des Nachts.

Der zweite Marsch führte uns nach Kesse-Köpry, der Kuine eines besestigten Hauses neben einer zerstörten Brücke über einen Bach, der jetzt noch sein dunkelbraunes Wasser aus einem nahen Sumpse erhält. Im Süden erblickt man ferner in der Ebene den steilen Felsgrat Sindschar-Dagh <sup>252</sup>) wie eine Jusel sich manerartig erheben, welche außer vierunddreißig Pezidendörsern eine kürzlich von Reschid-Pascha verwüstete Stadt trägt. 248 Diese Peziden sind Kurden, welche überall, wo Gebirge ihnen Schutz gegen die Araber gewähren, sich fleißig andanen; ihre Stadt ist das alte Singara, welches König Sapor belagerte.

Unsere Karawane besteht aus 600 Kanneclen und etwa 400 Maulthieren. Die großen Säcke, welche die Ersteren tragen, enthalten meist Palamuteicheln, welche zum Färben nach Aleppo gebracht werden, und Banmwolle; der kostbarere Theil der Ladung, die Stoffe aus Bagdad, die Shawls aus Perfien, die Perlen aus Baffora und die guten Silbermunzen, welche zu Konstantinopel in schlechte Piaster umgeprägt werden, nehmen den geringsten Theil der Lastthiere in Auspruch. — Die Kameele gehen in einer Schnur zehn bis zwanzig in einer Reihe hinter= einander; voraus reitet auf einem kleinen Efel der Besitzer, deffen Beine, trot ber furzen Bügel, fast an die Erde stoßen; er arbeitet dem armen Thiere unaufhörlich mit den scharfen Schaufeln in die Flanken und raucht dabei gemächlich die Pfeife; seine Diener find zu Juß. Ohne die Anführung des Gfels gehen die Rameele nicht aus der Stelle; mit langen bedächtigen Schritten ziehen sie hin und langen sich mit ihren dünnen beweglichen Hälfen die Disteln und das Dornengestrüpp am Wege. Maulthiere schreiten lebhaft einher, sie sind mit Glocken und mit schönen Halftern herausgeputzt, welche mit Schneckenköpfen bunt besetzt sind.

Sobald die Karawane das Nachtquartier erreicht, sprengt der Kjerwan-Baschi voraus und bezeichnet die Stelle des Lagers. Je nachdem sie ankommen, werden die Lastthiere abgeladen und die großen Säcke zu einer Art Burg oder Schanze in ein Viereck gestellt, innerhald bessen Jeder sein Lager bereitet. Unser Zelt, das einzige bei der Karawane, stand außerhald und wurde mit einer besonderen Wache von Baschi-Bosuks\*) versehen. Die Kameele und Maulesel werden nun ganz frei in das hohe Grasgetrieben und suchen sich das Wasser selbst auf, die Pferde aber 249 stehen gesesselt an den Füßen: ein Strick aus Ziegenhaar vereint mittelst zweier wattirter Schleifen den rechten Vorder und Hinterssusselt und wird rückwärts mittelst eines Pflocks an der Erde besessigt.

Sobald aber die Dämmerung eintritt, werden die Rameele, welche sich oft eine halbe Stunde weit zerstreuen, versammelt. Die Führer rufen ihnen mit lauter Stimme zu, jedes kennt bas Poah! Poah! seines Herrn und kommt folgsam herbei. Inner= halb des Vierecks werden sie regelmäßig aufgestellt; der fleinste Anabe regiert das große, fräftige, aber durchaus harmlofe und wehrlose Geschöpf; er ruft: Arr! Arr! und die gewaltigen Thiere werfen sich geduldig auf die Borderkniee, dann falten sie die langen Hinterbeine, und nach allerlei feltsamen schankelnden Bewegungen siegen sie in Reihen, eins neben dem anderen, am Boden, den langen Hals rings umber bewegend und fich um= sehend. Mir ist immer die Achnlichkeit des Kameelhalses mit bem des Straußes aufgefallen, und die Türken nennen diesen Deve=Kusch, "Kameelvogel". Eine dünne Schnur wird dem liegenden Kameel um das gebogene Knie gebunden; wenn es sich erhebt, muß es auf drei Beinen stehen und kann nicht fort. Wenn am Morgen das Thier beladen werden soll, so legt es sich schnarrend und mit kläglichem Gestöhn und Seufzern nieder, um seine Last aufzunehmen, und setzt die Wanderung fort.

<sup>\*)</sup> Gigentlich "Querfopie"; irregulare Truppen, fiche G. 293.

Wir hatten an diesem Abend den Besuch einiger Araber aus befreundeten Stämmen, lauter fleine magere Geftalten, aber von fräftigem, gedrungenem Wuchs; die Gesichtsfarbe ist gelblich= braun, der Bart kohlichwarz, kurz und gekränselt, die Augen flein, aber lebhaft. Eine angenommene Würde übertüncht nur leicht die Lebhaftigkeit ihres Wesens, und ihre Kehlsprache erinnert durchaus an das Jüdische. Der Anzug besteht aus einem groben baumwollenen Hembe, einem weißen wollenen Mantel und einem Tuch aus roth und gelbem halbseidenen Stoff mit einem Strick um den Kopf befestigt, wie die ägyptischen Bildsäulen. junger Araber mit zwei Begleitern schlenderte um unser Zelt 250 und fah aus einiger Entfernung in daffelbe hinein; ich winkte ihm, näher zu treten, worauf er fich am Eingang auf die Erde niederließ, mit der Hand die Bruft und Stirn berührte und Merhabah!\*) sprach. Da wir uns gerade bei der Mahlzeit be= fanden, fo nahm er thätigen Antheil, und als wir fertig waren, wickelte er die Reste in sein Hende; er wollte unsere Pistolen nicht anrühren, bewunderte aber die schönen Lahoreklingen unserer Säbel und ein Füllen, welches ich vor meinem Abgang aus Mofful von einem arabischen Scheifh gekauft. Der Kjerwan= Baschi diente unserem Dolmetsch als Dolmetsch fürs Arabische, und ich zeigte unserem Gaft den Stammbaum des Thiers, mit bessen Genealogie er bekannt zu sein behauptete; er fagte mir, daß es vom Stamme des Kohilan, aber von der Zucht der Terafi sei, und daß ich nur Donnerstag Abends Acht geben möge, bann werbe ich feben, daß das Thier mit bem Kopf schüttle wie die Derwische; er versicherte mir, daß das Pferd selbst bei der glühendsten Hitze nie an einem Bache anhalte, um zu trinken, und daß, wenn ich hinunterfiele, es stehen bleiben werbe, bis ber Reiter wieder oben fein würde. Ferner machte er mich aufmerksam auf einen Glück wahrsagenden Haarwirbel am Halfe in Form einer Cypresse und darauf, daß das Pferd

<sup>\*)</sup> Marchaba, in planam terram (venisti), Ausbruck ber Begrüßung.

drei weiße Füße habe; ein und zwei weiße hat man gern, drei find die vollendetste Schönheit, vier aber gilt für so häßlich, daß Niemand ein solches Pferd kaufen mag. Zum Schluß wollte mein Araber mir einen Rath geben, und ich war begierig, ihn zu erfahren: er bestand darin, daß ich das Pferd nie verkaufen möge. Die Pfeife und der Raffee machten meinen Gaft gang zutraulich, ich erfuhr, daß er selbst ein Scheifh ober Aeltester eines Stammes fei, und er versprach mir, wenn ich ihn in seinem Afdiret besuche, so gehöre Alles, was er besitze, mir. Deffen= ungeachtet möchte ich meinem kaffeebrannen Freund mit seinen Gefährten nicht in einem einsamen Hohlweg begegnen, ohne daß 251 ich deshalb schlechter von ihm denke als von den Raubrittern unserer glorreichen Borväter. In seinem Zelte ist dieser Mann ein Fürst, bei uns würde er als Bagabonde nach Straußberg transportirt ober als unsicherer Kantonnift zur Linie eingezogen werden. 253)

Die Ragd ift belohnend in der Tichöll; zahllose Gazellen durchstreifen sie, und Fasanen und Rebhühner verbergen sich in dem hohen Grase. Wir waren am dritten Marschtag eben beschäftigt, einigen Trappen nachzusetzen, die sich schwerfällig empor= schwingen und auf kurze Entfernung wieder einfallen, als bei der Karawane allgemeiner Lärm entstand. Die Araber fommen! hieß Man hatte in großer Ferne einen Schwarm gesehen, welcher sich äußerst schnell näherte. Die Tete unserer Kolonne machte Halt, aber ber Zug war wohl eine Meile lang und wenig Hoff= nung, mit etwa sechzig Bewaffneten den ganzen Konvoi zu decken. Die Reiter sprengten voraus auf einen fünftlichen Erdhügel, von wo ich mir die Araber zeigen ließ; wirklich bewegte sich eine Menge schwarzer Punfte mit großer Schnelligkeit durch die Ebene, da ich aber ein kleines Fernglas bei mir führte, so konnte ich die Gesellschaft bald davon überzengen, daß das, was wir vor mis fahen, nur ein ungeheueres Rubel wilder Schweine sei, die gerade auf uns zu kamen. Bald erkannte man die Thiere mit bloßen Augen.

Der Kjerwan-Baschi erzählte mir heute Abend eine charafteristische Anekdote von einem Araber, welche ich schon in Orfa gehört hatte.

Ein türkischer Kavalleriegeneral, Dano-Pascha zu Mardin, stand schon seit lange in Unterhandlung mit einem arabischen Stamme wegen einer edlen Stute vom Geschlecht Meneghi; endlich vereinigte man sich zu dem Preise von 60 Benteln oder nahe an 2000 Thalern. Zur verabredeten Stunde trifft der Häuptling bes Stammes mit seiner Stute im Hofe bes Paschas ein; dieser versucht noch zu handeln, aber der Scheifh erwidert stolz, daß er nicht einen Para herablasse. Berdrießlich wirft der Türke 252 ihm die Summe hin mit der Neugerung, daß 30 000 Piafter ein unerhörter Preis für ein Pferd sei. Der Araber blickt ihn schweigend an und bindet das Geld ganz ruhig in seinen weißen Mantel, dann steigt er in den Hof hinab, um Abschied von seinem Thiere zu nehmen; er spricht ihm arabische Worte ins Ohr, streicht ihm über Stirn und Augen, untersucht die Sufe und schreitet bedächtig und musternd rings um das aufmerksame Thier. Plötlich schwingt er fich auf den nackten Rücken des Pferdes, welches augenblicklich vorwärts und zum Hofe hinausschießt.

In der Regel stehen hier die Pferde Tags und Nachts mit dem Palan oder Sattel aus Filzdecken. Jeder vornehme Mann hat wenigstens ein oder zwei Pferde im Stall bereit, die nur gezännt zu werden brauchen, um sie zu besteigen; die Araber aber reiten ganz ohne Zaum, der Halfterstrick dient, um das Pferd anzuhalten, ein leiser Schlag mit der flachen Hand auf den Hals, es links oder rechts zu lenken. Es danerte denn auch mur wenige Augenblicke, so sassen die Agas des Paschas im Sattel und jagten dem Flüchtling nach.

Der unbeschlagene Huf des arabischen Rosses hatte noch nie ein Steinpflaster betreten, und mit Vorsicht eilte es den holprigen steilen Weg vom Schlosse hinunter. Die Türken hingegen galoppiren einen jähen Abhang mit scharsem Geröll hinab

wie wir eine Sandhöhe hinan; die dünnen, ringförnigen, falt geschmiedeten Gisen schützen den Suf vor jeder Beschädigung, und die Pferde, an solche Ritte gewöhnt, machen keinen falschen Tritt. Am Ausgange bes Orts haben die Agas den Scheith beinahe schon ereilt; aber jett sind sie in der Ebene, der Araber ist in seinem Elemente und jagt fort in gerader Richtung, benn hier hemmen weder Graben noch Hecken, weder Flüsse noch Berge seinen Lauf. Wie ein genbter Jockey, der beim Rennen führt, fommt es dem Scheifh darauf an, nicht so schnell, sondern so 253 langsam wie möglich zu reiten; indem er beständig nach seinen Berfolgern umblidt, hält er sich auf Schufweite von ihnen ent= fernt; dringen sie auf ihn ein, so beschlennigt er seine Bewegung: bleiben sie zurück, so verfürzt er die Gangart des Thieres; halten sie an, so reitet er Schritt. In dieser Art geht die Jagd fort, bis die glühende Sonnenscheibe sich gegen Abend senkt; da erst nimmt er alle Kräfte seines Rosses in Anspruch; er lehnt sich vorn über, stößt die Fersen in die Flanken des Thiers und schießt mit einem lauten Jallah! davon. Der feste Rasen erdröhnt unter dem Stampfen der fräftigen Hufe, und bald zeigt nur noch eine Staubwolfe den Berfolgern die Richtung an, in welcher der Araber entfloh.

Hinabsteigt, ist die Dämmerung äußerst furz, und bald verdeckt die Nacht jede Spur des Flüchtlings. Die Türken, ohne Lebens= mittel für sich, ohne Wasser für ihre Pferde, sinden sich wohl zwölf oder fünfzehn Stunden von ihrer Heimath entsernt in einer ihnen ganz unbekannten Gegend. Was war zu thun? als — umzukehren und dem erzürnten Herrn die umwillkommene Botschaft zu bringen, daß Roß und Reiter und Geld verloren. Erst am dritten Abend treffen sie halb todt vor Erschöpfung und Hunger, mit Pferden, die sich kann noch schleppen, in Mardin wieder ein; ihnen bleibt nur der traurige Trost, über dieses nene Beispiel von Treulosigkeit eines Arabers zu schimpfen,

wobei sie jedoch genöthigt sind, dem Pferde des Verräthers alle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und einzugestehen, daß ein solches Thier nicht leicht zu theuer bezahlt werden kann.

Am folgenden Morgen, als eben der Imam zum Frühgebet ruft, hört der Pascha Hufschlag unter seinen Fenstern, und in den Hof reitet ganz harmlos unser Scheikh. "Sidi!" ruft er hinauf: "Herr! willst du dein Geld oder mein Pferd?"

Etwas weniger schnell, als der Araber geritten war, er=
reichten wir am fünften Tage den Fuß des Gebirges, und an
einem klaren Bache das große Dorf Tillaja (Tschilaga); ohne 254
Bweifel das alte Tilsaphata,\*) wo das verhungerte Heer Jovians
auf seinem Kückzuge aus Persien nach Nistbin die ersten Lebens=
mittel wieder erhielt.<sup>254</sup>) Hier erfuhr ich, daß am Morgen
Mehmet=Pascha mit einem Truppenkorps nördlich hinauf zu
einer Unternehmung gegen die Kurden marschirt sei; ich beschloß
sosort, mich dieser Expedition anzuschließen, verließ die Karawane
und traf noch am selben Abend im Lager ein.\*\*) Dort erfuhr
ich, daß Hasiß=Pascha uns fünszig Keiter zu unserer Be=
deckung entgegengeschickt hatte, die uns aber von Sindjar her
erwarteten und uns so versehlt hatten.

## 44.

## Belagerung eines Kurdenschlosses. 233 u. 254a)

Sayd=Bey=Kalessi, 12. Mai 1838.

Die Expedition Mehmet=Paschas besteht aus drei Bastaillonen des ersten und drei des zweiten Linien=Jnfanterie=Regisments, deren Stärke jedoch nicht über 400 Mann, 150 Pferde und 8 Geschütze. Das ganze Kommando war etwa 3000 Mann

<sup>\*)</sup> Dies wird viel näher an Mossul und westlich bavon bei Telasar gesucht. Ritter, Erblunde XI, 423.

<sup>\*\*)</sup> Bei Dichesireh am Tigris nach "Sendung" S. 11, wo als Tag der Ankunft daselbst der 29. April angegeben wird. Bergl. die Karte und S. 272; siehe auch die Anerkennung Hafiß-Paschas dasür, daß der Bersasser von Dschestreh aus der Kurdenerpedition sich auschloß, in dem Schreiben vom 10. Mai 1838. Schristen I, 141 f.

stark; es ist gegen einen kleinen Kurdenfürsten gerichtet, der schon seit fünf Jahren der Autorität der Pforte trotzt, geswaltsam Stenern eintreibt und viele Grausamkeiten verübt. Bei der Annäherung der Linientruppen sind nun fast alle seine Anhänger abgesallen, er selbst aber hat sich mit 200 Vertrauten in ein angeblich sehr festes Kastell in die hohen Berge geworfen.

Den 3. Mai trasen die Flöße aus Diarbekir ein, und ein Regiment nebst der Artislerie überschritt den Tigris, der Rest der Truppen solgte am solgenden Morgen. Sin kleines Floß von 40 Schläuchen trägt ein schweres Geschütz (ohne Protze) mit 4 bis 5 Mann, die großen von 80 tragen 15 Mann mit ihren Z55 Zelten (welche ganz wie die preußischen, aber doppelt, aus Baum-wolle und grün angestrichen sind), die Pferde sind zu 2 oder 4 hinter die Flöße gebunden, und so überschritt die ganze Kavallerie den 300 Schritt breiten, sehr reißenden Strom, ohne ein Thier einzubüßen. Die Maulesel wurden mit Steinwürsen durch das Wasser getrieben.

Wir bezogen am linken Ufer ein Lager, und die Anordnung desselben ist später stets beibehalten worden.\*)

Einen unerfreulichen Eindruck machen die Posten, welche alle 20 oder 40 Schritt Front gegen das Lager stehen und die ganze Nacht jede Minute Hasir-ol! — "sei bereit!" — rusen. Dessen-ungeachtet entsernen sich viele der mit Gewalt eingestellten Kurden.

Den 5. Abends ritt ich nach einem Kurdenschlosse, welches Reschidspasscha erobert, um einen ungefähren Begriff von dem zu bekommen, welches wir jetzt belagern werden. Stelle Dir den Durchbruch eines Bachs, etwa wie den Kocher, durch ein schrosses, hohes Gebirge vor; die Schichtung des Gesteins ist vollkommen lothrecht, und durch die Verwitterung einiger der Schichten stehen die übrigen wie Riesenmauern von ungeheuerer Höhe und zwei bis drei Arschinen\*\*) Mächtigkeit da.

<sup>\*)</sup> Bergl. Anm. 254a.

<sup>\*\*)</sup> Gine Arichine = 21/3 Tuß.

Zwischen zwei solchen natürlichen Steinwänden nun, die etwa 40 Schritt voneinander abstehen mögen, war das Schloß BedeshansBeys wie ein Schwalbennest eingeklemmt, indem, wie sich die hinterliegende Bergwand erhob, eine Etage auf die andere emporstieg. Bon oben war das Schloß gar nicht zu sehen, von beiden Seiten durch die Felsmauer geschützt, und gegenüber, jenseits des Baches, besindet sich auf unersteiglichen Klippen ein Thurm gespießt, von dem man nicht begreift, wie die Vertheidiger hineinkamen. Ein reicher Quell, der jetzt über die Trümmer stürzt, speiste vormals die Cisternen.

Reschid ließ seine Kanonen auf Kameele packen und während der Nacht den Fluß hinauswaten; dann beschoß er, aber schräg und aus großer Ferne, das Schloß vierzig Tage lang, bis endlich der Ben "Rai"\*) oder Freundschaft bot und nun mit 256 seinem zahlreichen Anhang das Schloß seines vormaligen Ge= nossen Sayd=Bey bestürmt. Zur Belohnung wird er Mir= Alai\*\*) eines Rediff=Regiments, welches noch nicht existirt.

Den 7. Mai. Gestern wurde ich des langen Nichtsthuns im Lager von Dschesireh müde und ritt, nur von einem Aga begleitet, die zwei Märsche bis zum Schlosse Sand-Bens voraus.

Alls ich gegen Mittag um eine Felsecke ritt und das weiße stattliche Schloß in solcher formidablen Höhe über mir und so weit entfernt von allen umliegenden Höhen erblickte, da drängte sich mir die Bemerkung auf, daß vierzig entschlossene Männer hier wohl einen sehr langen Widerstand leisten könnten. Es sind aber glücklicherweise zweihundert Männer darin, und das ist gut für ums, denn einmal essen Zweihundert mehr als Vierzig, und dann sindet man leichter vierzig als zweihundert entschlossene Leute. Unsere verbündeten Kurden hatten bereits gute Arbeit gemacht und eine Menge kleiner Thürme, verschanzter Höhlen u. s. w. genommen, welche die Zugänge zur Hauptsestung

\*\*) Dberst.

<sup>\*)</sup> Rai, eigentlich Fürsorge; davon auch raja, Herde, Unterthanen.

decken und auf den ersten Blick fast ganz unzugänglich erscheinen. Diese Leute sind vortreffliche Schützen, trotz ihrer langen alt= modischen Gewehre mit damaszirten Läufen und oft noch mit Luntenschlössern; sie ziehen fast umr bes Nachts zu ihren Unter= nehmungen aus, Tags liegen sie hinter den Steinen versteckt; überall findet man einen Trupp, und wo sich der Kopf eines Feindes zeigt, da setzt es eine Kugel. 255) Die Kurden benutzen übrigens die Gelegenheit, wo Pulver und Blei ihnen nichts kostet; das Schloß dagegen feuert wenig, mit Bedacht und zielt genau. Geftern waren drei Leute aus unglaublicher Entfernung ge= troffen. — Kanonen hat die Festung nicht, aber die Wallbüchse ist für die Vertheidigung eine nicht zu verachtende Waffe und ihr Feuer nur mit der Eroberung des Plates selbst zu dämpfen. Als ich mit einem stattlichen Schimmel erschien und 257 die Kurden sich um mich her drängten, pfiff auch gleich eine Rugel burch die Blätter des Nugbaums, unter welchem wir hielten.

Ich benutzte die Zeit zur Rekognoszirung, denn vierundzwanzig Stunden später trifft Mehmet-Pascha mit seinem Korps ein.

Sayd-Bey-Ralessi liegt auf einer wohl 1000 Fuß hohen Klippe, die nur nördlich mittelst eines scharfen ungangbaren Grats mit der noch ganz beschneiten Hauptmasse des Gebirges zusammenhängt. Destlich und westlich ist es von tiesen Felsschlünden umfaßt, die sich an der Südseite in ein Thal vereinen, in welchem wir lagern; nur ein einziger schmaler Saumpsad windet sich in endlosen Zickzacks bis zu den Thürmen und Mauern hinauf und ist durch allerlei Außenwerse noch gesperrt; die Wege im Thal sind von den Zinnen des Schlosses beherrscht, jenseits der Schluchten erheben sich zwar östlich und westlich die Felsen bis zu sast gleicher Höhe mit der Burg, aber sie sind so schross und oben so schlosses wird, daß es sehr schwer möglich sein wird, dort Batterien zu etabliren.\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. die hier aus dem Planatlas eingefügte Aufnahme; eine Abbildung Schriften I. nach S. 254.

v. Moltke, Briefe aus ber Türkei. 6. Aufl.

Begleitet von kurdischen Führern, erkletterte ich diese Höhen von allen Seiten und kehrte erst spät Abends und äußerst ersmüdet zu VedeshansBey zurück. Das Zelt dieses Fürsten, aus schwarzen Ziegenhaaren, war am Rande eines schämmenden Gebirgsbachs aufgeschlagen; an einem großen Feuer wurden kleine Schnittchen Hammelsleisch zu Kjedab (Braten) geröstet; vor uns standen 40 oder 50 Kurden mit ihren langen Flinten, Dolchen, Pistolen und Messern in der eigenen sehr kleidsamen Tracht; die Vornehmsten kauerten an der Erde; rings umher loderten Wachtsener, und hoch über uns schossen sich die Wachen im Mondscheine noch herum. Die sehr große Ermüdung ließ mich nach eingenommener Mahlzeit unter dem Pelze des Beys aus steinigem Lager (denn mein Zelt und Gepäck war mit meinem Leuten zurückgeblieben) sehr bald einschlasen.

Um Mitternacht stand ich wieder auf, durchstreifte nun die 258 nähere Umgebung der Burg, und vor Ankunft des Paschas war kein irgend wichtiger Punkt oder Fußweg, den ich nicht gekannt hätte.

Meine Ansicht über die Angriffsweise steht fest. Die sämmtlichen Bursgeschütze müssen aus die östliche Höhe gebracht werden,
das Schloß ist gegen diese Seite geöffnet, es zeigt Thüren,
Fenster, kurz, bietet ein weites Ziel; der Schloßhof ist gegen
diese Seite bedeutend geneigt, mit Vieh aller Art angesüllt. Die
schweren Kanonen hingegen müssen nach der westlichen Höhe.
Ist die Garnison zaghaft (viele dieser Menschen haben nie ein
Geschütz gesehen), so wird die erste Batterie sie zur Uebergabe
vermögen; ist sie hartnäckig, so muß von der zweiten aus
Bresche an der einzigen für die Infanterie zugänglichen Stelle
des Schlosses gelegt werden.

Den 8. Das Korps traf gestern Abend ein,\*) und man trat sogleich in Unterhandlung, aber so ungeschickt als möglich. Man sing damit an, sämmtliche Geschütze ohne Kugeln abzuseuern, und

<sup>\*)</sup> Sendung 15; "Am 8. Mittags traf das Korps mit seiner Artillerie ein."

schickte dann einen Parlamentär, der zur Nebergabe aufforberte; der Ben ist ganz dazu bereit, aber auf Bedingungen, die er selbst vorzuschreiben die Güte hat. So hat sich die Untershandlung bis heute hingezogen, und nun müssen denn doch die Top-Mop (Kanonen und Zubehör) hinaufgeschleppt werden.

Abends. Wenn ich Dir schreibe, daß wir mit unserem 13 Okalik Mortier die Abler aus ihrem Horst vertrieben, so mußt Du das ganz buchstäblich nehmen. Nie habe ich geglandt, daß ohne alle Instrumente als ein paar hölzerne Stangen, bloß mit Menschenhänden so etwas zu leisten sei; vor jedes Geschütz wurde ein halbes Bataillon gespannt, die anderen gingen vorher, hieben Bäume um, wälzten riesenhafte Steine aus dem Weg, die donnernd in die Alust stürzten, oder hoben die Käder über Blöcke, die nicht weichen wollten; nach sechs Stunden Arbeit standen die Velsen Geschütze (der Mortier auf dem Sattelwagen) auf der Felsenspitze (a des Planes, wo der Weg der Geschütze bezeichnet ist).

Aber wir haben heute noch ein stärkeres Stückhen gemacht, und ich sehe, daß im Kriege ein tüchtiges Anfassen viel Gelehr= samkeit ersett. Leute, benen ber Bascha Gehör gegeben, hatten ihm Vorschläge gemacht, Geschütz auf allerlei Bunkten aufzu= stellen; als ich heute früh zu ihm kam, fragte er mich um meine Meinung; ich sagte, daß ich sie ihm bereits den ersten Tag ent= wickelt und daß ich bei dem Bunkte westlich vom Schlosse beharrte (b des Planes). Nun schickte er beide Regimentskommandeure, den Topdichi-Baschi und den Muhendis-Baschi, mit mir nach jenem Bunkte: feiner von ihnen war noch oben gewesen, und Alle fanden den Bunkt vortrefflich. Man kann aber dahin nur entweder auf einem sehr weiten, beschwerlichen Umweg oder dicht unter dem Schlosse wegkommen; ich hatte vorgeschlagen, während ber Racht den letteren zu mählen. Mehmet=Ben führte mit Recht dagegen an, daß es viele Rugeln setzen würde, und wollte den ersten Weg. Nun muß ich Dir sagen, daß die Höhe, über die wir den Umweg nehmen sollten, mindeftens 600 Jug beträgt,

eine allgemeine Böschung von 45 bis 60 Grad hat, theilweise aber auf Strecken von 6 bis 8 Ruthen ganz schroff und durchweg mit Geröll und Felsblöcken überschüttet ist. Ueber diese Barriere wurde gesetzt, und Abends in der Dunkelheit noch donnerten die beiden ersten Kugeln gegen die Mauern des Kurdenschlosses.

Daß die Leute heute, wo sie uns mit einem Gesolge von Tschauschen als höhere Offiziere erkennen mußten, als wir dicht unter dem Schlosse wegritten, gar nicht schossen, daraus schließe ich, daß sie bald kapituliren und die Belagerer nicht erbittern wollen. (Es bleibt mir immer übrig, diese Prophezeiung auszustreichen, wenn sie nicht eintrifft; geschieht es aber, so habe

ich's vorhergesagt.)

Den 9.\*) Heute früh wurde das Feuer eröffnet; die fünf Geschütze, welche bis jetzt oben sind, thaten jedes 20 bis 30 Schuß. Die Hälfte der Bomben siel in den Schloßhof, doch 260 verursachte das Platzen (welches nicht immer erfolgte) viel weniger Schaden, als ich geglaubt, weil das Terrain äußerst uneben ist; zweimal sielen die Bomben auf die Terrasse des Schlosses, jedoch ohne durchzuschlagen, die "Balzemeß" (die schweren Kanonen, wörtlich: "die nicht Honig fressen") und die 5 Okalik schossen sehr ungleich. Etwa ein Drittel der Kugeln tras das Schloß, ein Drittel siel in den Hof, ein Drittel ging darüber weg; eine Kugel suhr durch die Thür des Thurms und wird wohl etwas "Kalabalyk" in seinem Immern gemacht haben.

Die Entfernung der westlichen Batterie (b) ist 750, die der östlichen (a) aber 850 Schritt vom Schlosse.\*\*) Du wirst sagen: das ist zu weit; aber, "ne japalym", was können wir thun? wir danken Gott, so nahe gekommen zu sein. Der Feind zeigt übrigens gute Contenance; wenn wir vorbeischießen, so verhöhnt er uns mit lautem Geschrei, treffen wir, so erwidert er mit Flintenschüffen, von denen wir bei der Entsernung aber gar keine Notiznehmen. Meines Wissens ist von den Nisams noch Niemand

\*) "Am 10." "Sendnng" S. 16.

<sup>\*\*)</sup> Ebenda: "2) 758, b) 580", nach bem Plan gewiß richtiger.

verwundet, von unseren Kurden jedoch viele. Der Pascha hat mir soeben den Auftrag gegeben, heute Nacht nach dem Schlosse hinaufzusteigen, um einen Ort auszusuchen, wo man den Mineux ausetzen kann.

Da morgen ein Tartax von Diarbekir abgeht, so übersende ich Dir diesen Bericht, den ich inschallah\*) fortsetzen werde. Vorgestern (eben als wir die Geschütze hinausgebracht) erhielt ich Deine Briese vom 28. März bis 8. April, für die ich Dir sehr danke; Du kannst Dir denken, daß ich mich sehr darüber freute, denn jenseits des Tigris hat ein freundlicher Gruß von europäischen Bekannten und Freunden zehnsachen Werth.

Den 10. N. S. Ich bin von meiner gestrigen Kekognoszirung zurück; der Pascha hatte einen Kurdenaga als Führer,
zwei Kapitäns, meinen Aga und zwei Lahumdschi\*\*) oder Mineurs
zu meiner Begleitung bestimmt, da ich aber noch bei Tage sehen
261 wollte, so ging ich mit den Mineurs allein voraus. Ich selbst
werde wohl einer der besten "Claus"\*\*\*) oder Führer in diesen
Bergen sein.

Ich habe Dir schon geschrieben, daß die Aurden des Nachts sehr keck zu Werke gehen und sich nach und nach in großer Nähe rings um das Schloß festgesetzt haben. Ein solcher Punkt ist der Gipfel gerade hinter dem Schlosse, welcher mir der günstigste sür die jetzige Unternehmung schien; ohne sonderlich angesochten zu werden, gingen wir westlich unten am Schlosse weg und kletterten in einer Schlucht 600 bis 700 Fuß in gerader Linie in die Höhe. Die Sonne war nicht längst erst untergegangen, und ich sah das Schloß in einer Entsernung von 240 Schritt vor mir; von dem Felsen, der mich und sünszig Kurden gänzslich verdeckte, erstreckt sich bis zum Fuße der Festung eine 100 Schritt breite Ebene, nur von wenigen kleinen Uneben-

<sup>\*)</sup> So Gott will.

<sup>\*\*)</sup> Ladichymbichi. — Das hier Erzählte geschah nach Sendung S. 16 am 11. Mai.

<sup>\*\*\*)</sup> Rylawuz, gesprochen Kylaus.

heiten unterbrochen. Jenseits erhebt sich dann die unflankirte Mauer ohne Thüren oder Fenster mit Zinnen gekrönt, hinter deren Scharten man die Wachen auf und ab schreiten sah.

Es war indessen unerläßlich, weiter vorzudringen, die Kurden zeigten die größte Bereitwilligkeit, mir beizustehen, und baten nur, die Nacht abzuwarten. Aber freilich stieg mit der Nacht auch der Bollmond in seiner südlichen Klarheit über die Berge empor.

Alls es auf dem Schlosse still geworden, schritten wir schnell und gebückt über die Ebene etwa 100 Schritt bis zu einigen Steinhausen, hinter denen wir niederknieten. Als dies undemerkt geschehen war, schlichen wir uns, insosern man mit türkischen Stiefeln schleichen kann, dis zu einem letzten deckenden Steinsblock, welcher nur noch 25 oder 30 Schritt vom Fuße der Mauer entsernt war. — Der Ort wäre vortrefslich geeignet gewesen, den Mineur anzusetzen, wenn man sich einige Wochen Zeit lassen wollte. Unter unserem Mineur mußt Du Dir aber einen ehrlichen Steinarbeiter denken, einen armen Kajah, den man zwingt, sein friedliches Handwerk zu diesen kriegerischen 262 Awecken zu üben.

Der Mann war wissig, gegen eine Belohnung mit einem Kurden bis an die Mauer selbst vorzudringen; sautlos krochen sie, als eben eine Wolke den Mond verdunkelte, vorwärts, und wir blickten ihnen mit gespannter Ausmerksaukeit nach, nur die Köpfe über den Stein erhebend. Wahrscheinlich befanden wir uns schon unter dem Schuß der Scharten, und dreißig Gewehre sagen in Anschlag, falls sich ein Arm über die Zinne biegen sollte. — Es dauerte etwa zehn Minuten, als unsere Leute mit dem Bericht zurücksehrten, daß sie überall Fels und nirgend Erdreich oder die kleinste Höhle am Tuße der Mauer gefunden, welche einen Mann decken könnte.

Arbeiten konnte man in dieser Nacht nicht mehr, und gessehen hatten wir. Wir traten daher so behutsam, wie wir geskommen, den Rückzug an; aber kamn hatten wir zwanzig Schritt

gemacht und waren ins Freie getreten, so blitzte es von den Zinnen, und die Angeln pfiffen uns um die Ohren. Wir, ohne sonderlich zu verweilen, stolperten über Geröll und Steine fort und befanden uns bald in Sicherheit, stiegen ins Thal hinab, und das Tirailleurgesecht, welches sich jetzt entzündet hatte, spielte bald hoch über unseren Köpfen.

Ich habe nun dem Pascha vorgeschlagen, hente Abend eine einfache Vorrichtung in Anwendung zu bringen, nämlich ein tragbares Dach aus starken Bohlen, welches dem Mineur Schutz sir den ersten Angenblick der Arbeit gewährt. Ein Kurde hatte sich erboten, dasselbe gegen die Maner zu legen, der Lahumdschisetzt sich darunter, und hundert Kurden liegen bereit, auf Alles zu senern, was sich hinter den Zinnen blicken läßt. Der Mineur arbeitet nicht in den Fels, sondern gleich in die Maner hinein; sobald er anderthalb Arschinen tief ist, setzen wir ein Faß Pulver in das Loch ohne weitere Verdämmung, und, inschallah, die Bresche ist da; sollte das nicht glücken, so hindert nichts, die Verbeit sortzusetzen. Der Pascha hat diesen Plan genehmigt. Hente schießen wir nicht viel, weil unsere Kugeln noch von Dschessen unterwegs sind; wir sind gestern zu hitzig gewesen.

Abends.\*) Es ist den ganzen Tag parlamentirt worden; Sand=Ben bietet seinen Sohn als Geisel, will aber frei abziehen. In einer zweiten Sentenz erbietet er sich, sein Schloß mit Allem, was darin ist, zu geben; der Pascha will aber, er soll selbst kommen. Eben ließ der Pascha mich rusen, um dieser Empfangssene beizuwohnen. Der Besuch des Mineurs so uns mittelbar unter den Mauern ist im Schlosse nicht verborgen geblieben und hat dort die lebhafteste Besorgniß erregt.

Der Pascha empfing seinen bisherigen Feind im großen Zelte; die Regiments- und Bataillonskommandeure saßen (oder vielmehr knieten) zu beiden Seiten; vor dem Zelte standen die Hauptleute. Ein Zug von Kurden bewegte sich langsam den

<sup>\*)</sup> Nach "Sendung" am 12. Mai.

steilen Berg herab, und nach einer halben Stunde stieg der Ben vor unserem Zelte vom Pferde. Wenn ich bedachte, daß er ein schönes Schloß, in dem er eben König war, mit einer Menge von Reichthümern auslieferte und daß er nach allen bisherigen Vorgängen keineswegs ganz sicher sein konnte, ob er seinen Kopf zum Zelte wieder hinaustragen werde, so konnte ich nicht um= hin, die leichte sichere Haltung zu bewundern, mit welcher er auf den Pascha zuschritt und die Bewegung des Handkuffes machte. Der Pascha und wir Alle waren aufgestanden; Sand kam nicht um Gnade flehend, denn diese wird dem Meberwundenen nicht gewährt, sondern er bot Ran oder Freundschaft, die man von dem annimmt, welcher Feindschaft zu üben noch die Kraft hat. Der Bey ließ sich zwischen dem Pascha und mir nieder. es wurden Pfeisen und Kaffce gereicht und die Unterhaltung in furdischer Sprache geführt, als ob nur ein Migverständniß obaewaltet.

Sayd ist ein großer, schöner Mann mit ausdrucksvollent Gesicht; seine kleinen Angen blitzten in der Versammlung umher, aber sein Gesicht war vollkommen ruhig. Unn soll das Schloß geschleift werden — es ist ein Jammer, aber freilich ist es 264 nöthig; wollte man einen Kommandanten mit einer Garnison darauf setzen, so würde der Kommandant bald Sayd-Bey spielen.\*)

Sand-Ben-Kalessi (im Lager), den 13. Mai 1838.

Ich muß Dich nun auf ein paar Augenblicke in die Burg hineinführen, welche ich Dir bisher von außen gezeigt, und Du wirst in Gedanken leichter den steilen gewundenen Pfad hinanskommen als ich auf meinem Manlesel, erschöpft und müde, wie ich bin.

<sup>\*)</sup> Militärische Sendung 18: "Mehmed Pascha blieb nur noch 14 Tage stehen, um ringsnmher Warten und Schlösser zu zerstören, Soldaten auszuheben und eine unglaubsliche Menge von Schasen und Ziegen zusammenzutreiben, Expeditionen, an welchen Hauptmann v. Moltse seinen Theil nahm."

Soweit es mit einer Arschine, einer Lanze und einer Wasserwage geschehen kann, habe ich die Höhe gemessen und habe gefunden, daß die Spitze des großen Thurms 1363 Fuß über dem Zelte des Paschas in der Wiese liegt.

Hinter den Kulissen sieht man anders als vom Balkon. Dies Schloß ist stark durch seine Lage, aber schwach durch seine bauliche Aussührung;\*) es kann auf keine Weise mit den soliden prächtigen Banten der Genneser verglichen werden, die Manern sind dünn, gewöldt war nur das Kornmagazin, eine der Cisternen und die obere Stage des Thurms, welcher Sand=Bens Gemach enthielt. Der Baumeister hatte sich nie träumen lassen, daß Kugeln von den Klippen westlich des Schlosses herkommen würden, und hatte die Eingangsthür dieses Gemachs dorthin gekehrt. Nun kam aber wirklich eine 3 Okalik=Kugel von jenem Ablerhorst, zerschmetterte den Schlußstein des Gewöldes über der Thür und fuhr in den Spiegel (gewiß den einzigen seiner Spezies fünfzig Stunden in der Kunde) über des Beys Kuhebette.

Eine Bombe war in die oben offene Cisterne gefallen, war dort geplatt und hatte das Wasser ganz untrinkbar gemacht.\*\*)

Unser schwaches Kaliber hatte die Mauer start genug beschädigt, was nur bei der schlechten Beschaffenheit derselben mögslich war. Die Gegenwart eines fränkischen Offiziers hatte 265 übrigens dem Ben üble Pressentiments gegeben; meine unschuldige Planchette, welche er auf allen Höhen, bald vor, bald hinter dem Schlosse erblickte, schien ihm eine Art Zauber, welcher ihn umstrickte, und er würdigte sie einer lebhaften Füsilade. Wir haben diese Details gestern von Sands Ben selbst erfahren. Im Schlosse sand man sehr reichliche Borräthe an Korn, Gerste, Schlachtvieh und Pferden; Wasser war genügend vorhanden, aber

<sup>\*)</sup> Grundriß vom Verfasser im Planatlas.

<sup>\*\*)</sup> Bagner S. 104 erwähnt, daß Moltke hier in einer Höhle öftlich von der Burg eine Manuschriptbibel vorsand, sprische Ueberschung für die Nestorianer von 1591, jeht in der Berliner Bibliothek.

von schlechter Qualität. Es herrschte eine Unreinlichkeit, welche der Garnison verderblich werden mußte; der Hof lag überbeckt mit Resten von Lebensmitteln, Lumpen und Thiergerippen und die Lust war von Gestant erfüllt. Unter dem Thore trat mir ein Kurde entgegen, der seinen verwundeten Bruder trug; der arme Mensch war durchs Bein geschossen und sein Führer ersählte mit Thränen in den Augen, daß er sich nun schon den siebenten Tag hinquäle. Ich ließ den Feldscheer kommen. "Es ist ja ein Kurde", sagte dieser zu wiederholten Malen mit stetz gesteigerter Stimme, wie man Jemandem sagt: "Begreisst Du nicht, daß Du Unsinn forderst?"

Nun ist es wirklich schändlich, 3000 Mann ins Feld zu schicken, begleitet von einem einzigen unwissenden Barbier. 257) Einer unserer Artilleristen ist schon vor acht Tagen übersahren; noch heute weiß Niemand, ob das Bein gebrochen, verrenkt oder nur gequetscht ist; der Mensch liegt ganz hülflos in seinem Zelte. Diesen Zustand des Wundarzneiwesens, hosse ich, wird Hafißspascha beim Seraskier zur Sprache bringen; hier oder nirgendskönnen Franken helsen. Beim Arzte steht auch noch die Sprache im Wege, aber der Wundarzt sieht und hat wenig zu fragen. Ehe sie im Galataseraj ihren botanischen Garten und ihre Hochschule zu Stande bringen, sterben ihnen Hunderte ihrer Soldaten, und zwar die besten, die, welche am willigsten ins Zeug gehen.

Den 16. Seit drei Tagen und Nächten steigen Rauch und Flammen von den hohen Felsen empor, und gestern stürzten die letzten Trümmer des großen Thurms. Wir erwarteten die 266 Besehle des Kommandirenden, wohin wir uns nun zu wenden haben. Die Nachricht von der Wegnahme des Platzes ist vorsgestern in Diarbestir eingetrossen, heute muß die Antwort kommen.

45.

## Die Berge von Kurdistan.

Sand-Ben-Raleffi, den 18. Mai 1838.

Das ottomanische Reich umfaßt bekanntlich weite Länder= strecken, in deneu die Pforte thatsächlich gar keine Autorität übt, und es ist gewiß, daß der Padischah im Umfang seines eigenen Staats ausgedehnte Eroberungen zu machen hat. 258) Bu biefen gehört das Gebirgsland zwischen der persischen Grenze und dem Tigris; die weiten Flächen zwischen diesem Strom und dem Euphrat bilden eine Einöde ohne Wasser, ohne Bäume, ohne irgend eine feste Wohnung. Einige wenige Trümmer zeugen davon, daß Menschen versucht haben, sich hier anzubauen, aber die Araber lassen keine Art von Ansiedelung emporkommen; sie allein schlagen ihre Zelte in dieser Wüste auf. 259)

Sobald man aber den Tigris überschritten, erhebt sich ein föstliches Hügelland und steigt allmälig zum hohen Gebirge au, welches noch heute mit Schnee bedeckt ist. Dort entspringen die Bäche und Flüsse, welche anfangs über starre Felsblöcke und in tiefe Schluchten hinstürzen, dann zwischen bewaldeten Berglehnen fortrauschen und endlich Gärten, Wiefen und Reisfelder träuken. Eichen und Platanen befleiden die Höhen, die Thäler sind von Feigen=, Del= und Nußbäumen, Granaten, Wein und Dleander erfüllt; das Korn, in die leichten Furchen des braunen Bodens ausgestreut, giebt den reichsten Ertrag, und wo der Mensch gar nichts gethan, da ruft die Natur den prachtvollsten, mit Millionen buntfarbiger Blumen durchwebten Graswuchs hervor, der fast 267 jeden Abend durch die Wolfen erfrischt wird, welche sich um die nahen Gipfel ansammeln.260) Pferde, Schafe, Kühe, Ziegen ge= beihen zu besonderer Büte; in den Bergen liegt das Steinfalz zu Tage, und was sie sonst für Schätze in ihrem Innern verschließen mögen, hat, glaub' ich, noch kein Mineraloge erforscht.

Wenn nun ein so reich begabtes Land doch zu mehr als

drei Vierteln unangebaut liegt, so muß der Grund in dem traurigen gesellschaftlichen Zustande der Bewohner gesucht werden.

Der Kurde ist fast in allen Stücken das Gegentheil von seinem Nachbar, dem Araber, nur für die Raubsucht theilen Beide gleichen Geschmack; doch hat dabei der Araber mehr vom Diebe, der Kurde mehr vom Krieger an sich. Die Araber üben nur die Gewalt, wo sie eben die Stärkeren sind; sie fürchten das Schießgewehr und suchen auf ihren tresslichen Pferden das Weite; sie verschmähen den Ackerbau und die Städte, das Kameel ersetztihnen Alles und befähigt sie, ein Land zu bewohnen, in welchem Niemand sonst leben kann. Vor einem ernstlichen Angrisse weichen sie in unerreichbare Entsernungen zurück, und da sie nirgend eine zerstörbare seste Niederlassung besitzen, so sind sie auch in dieser Beziehung völlig unverwundbar. 261)

Der Kurde hingegen ist Ackerbaner aus Bedürfniß und Krieger aus Neigung;<sup>262</sup>) daher die Dörfer und Felder in der Ebene und die Burgen und Schlösser im Gebirge; er sicht zu Fuß, Mauern und Berge sind sein Schutz und das Gewehr seine Wasse. Der Kurde ist ein vortrefslicher Schütze, das reich aussgelegte damaszirte Gewehr erbt vom Vater auf den Sohn, und er kennt es wie seinen ältesten Jugendgefährten.

Der Religion nach sind die meisten Aurden dieser Gegend Mohammedaner, nach der persischen Grenze zu aber wohnen viele jakobitische Christen. 263)

Es ist der Pforte nie gelungen, in diesen Bergen alle erb= liche Familiengewalt so zu Boden zu wersen wie in den meisten übrigen Theilen ihres Reichs. Die Kurdenfürsten üben eine 268 große Macht über ihre Unterthanen; sie besehden sich unter= einander, trozen der Autorität der Pforte, verweigern die Steuern, gestatten keine Truppenaushebung und suchen ihre letzte Zuflucht in den Schlössern, welche sie sich im hohen Gebirge erbaut.

Zu den bedeutendsten Häuptern gehörte Ravenduß=Bey, den Reschid=Pascha besiegt; Bede=han=Bey, der heute an

unserer Seite sicht; Sayd=Bey, bessen Schloß eben in Flammen auflodert, und Jsmael=Bey von Acre, den die Pforte zum Pascha erhoben, der aber in seiner Treue verdächtig ist. Die Expeditionen gegen diese Fürsten waren stets von bedeutenden Opfern und Verlusten begleitet; der Krieg ist theuer in diesen Gegenden, weil das Material schwer zu beschaffen: eine Bombe, auf Mauleseln von Samsun hierher getragen, kostet nahe an einen Louisd'or. Die sesten Schlösser, obwohl nicht gegen Geschütz erbant, sind vom Terrain so sehr begünstigt, daß sie sämmtlich 31, 40 bis 42 Tage Widerstand geleistet haben, Krankheit und Desertion rafften dabei viele Menschen hinweg, und alle Verluste waren doppelt empfindlich, weil sie so schwer zu ersetzen sind. 263a)

Die Expedition Kurd-Mehmet-Paschas ist glücklich gewesen; fünf Tage nach Eintressen des Geschützes war der Platz zur Uebergabe gezwungen, der Gesundheitszustand der Truppen ist vortresslich, der Verwundeten sind nur wenige, fast nur unter den verbündeten Kurden, und diese werden nicht gezählt. Un der Eroberung einer kleinen Gebirgssestung, die ohnehin jetzt ein Schutthausen ist, kann freilich dem Padischah wenig gelegen sein, sie war aber einer der Centralpunkte des Widerstandes gegen die Pforte. Wie wichtig die Unterwersung Sand-Venz in dieser Beziehung ist, wollen Sie daraus entnehmen, daß man jetzt ungesäumt zur Aushebung von zwei kompleten Rediss-Bataillonen\*) schreitet.

46.

269

## Bug gegen die Kurden.

Karsann=Dagh, den 4. Juni 1838.\*\*)

er Widerstand der Kurden war mit dem Fall Sands nicht so allgemein beseitigt, wie wir gehofft hatten; es besindet

<sup>\*)</sup> Siehe S. 291. \*\*) Das Datum ist unwahrscheinlich, da der Berfasser vom 3. bis 7. Juni frank bei Papur lag, siehe Wagner S. 141 Anm.

sich zwischen Musch und Hasu ein Hochgebirge, welches bisher allen türkischen Armeen, selbst der Reschid=Baschas, unzugänglich gewesen. Dort erheben sich schroffe Regel und Rücken, von welchen der Schnee noch heute 1000 bis 2000 Juß tief hinab= reicht und die zu den höchsten Bergen ganz Kleinasiens gezählt Diese Gegend wird kollektiv Karsann genannt und ist mit reichen Dorfschaften, Kelbern, Bäumen und Bächen außgestattet; keine ber Ortschaften gahlt ben Salian, keiner ber Ginwohner läßt sich zum Militärdienst zwingen.

Um nun das Karsanngebirge der Pforte zu unterwerfen, wurde eine sehr bedeutende Rüstung unternommen; denn nicht nur, daß mein Mehmet=Pascha mit seinem Korps burch das Herz von Kurdistan selbst heranzog, sondern es brach auch der Rommandirende selbst von Diarbefir mit dem 19. Infanterie-Regiment, zwei Kavallerie-Regimentern der Garde (nach Abzug des Kommandos, welches wir bei uns hatten), einigen hundert Sipahis,\*) mehreren hundert Frregulären und drei Geschützen, überhaupt 3000 Mann, auf. Entboten war ferner der Schirvan= Ben, \*\*) welcher öftlich von Karfann sigt, mit seinen irregulären Kurden, der Pascha von Musch, der aber selbst ein Kurde ift. und sogar der Erzerum=Balessi, von dessen Eingreifen ich jedoch bis heute noch nichts erfahren. — So sollte Karsann rings umschlossen und von allen Seiten zugleich angegriffen werben. Man rechnete die Gegner auf 30 000 Gewehre; 264) es fehlt ihnen aber aller Zusammenhang, kein Führer steht an ihrer Spitze, kein Schloß, keine Festung giebt ihrem Widerstande dauernde Kraft. 270

Unser Weg nach Karsann durch die oberen Parallelthäler der Tigriszuflüsse mit beständiger Ueberschreitung der 1000 bis 2000 Juß hohen Wasserscheiden war ungemein mühsam. Man fann nicht leugnen, daß Reschid=Pascha große Arbeit in diesem Lande gemacht; er war es auch, der zuerst eine solche Straße mit

\*\*) Schirwan, nah füdwestlich von Sert.

<sup>\*)</sup> Sipahi, perfijch Solbaten, Beer, wird speziell von Ravalleristen gebraucht

Gefdütz zu befahren gewagt. Wir folgten fenchend seiner Spur; aber einen eigentlichen Weg darfst Du Dir nicht vorstellen. Wir hatten zehn starke Pferde vor jedem Geschütz, und so ging es über Steine und Gerölle, in Flußthälern, an Berglehnen hin; oft aber war der Pfad so gewunden und steil, daß Menschen= hände das Beste thun umsten. Es war schwer, in diesem hohen Gebirge die Lagerplätze für Zelte zu finden. Riemals hätte ich gedacht, daß bei einem Kriege in der Türkei mir die Saatfelder ein Hinderniß beim Lagerabstecken sein würden, und doch war dies der Fall. Wir zogen durch befrenndete Kurdendörfer und respektirten die Saat, als ob es Teltower Rübenfelder wären; dies Verfahren ist sehr klug und nicht genug zu rühmen. Der Pascha selbst hält zuweilen eine Stunde vor einem Dorfe, bis der Zug vorüber war, damit Niemand sich Erpressungen erlanbe; auch kamen die Kurden ohne Furcht nach dem Bazar in unserem Lager, wo sie ihre Waaren zum Berkauf brachten. Das ist ein mächtiger Schritt zur guten Ordnung, den Dn beim Serasfier hochtönen lassen kannst. Die Flüsse setzten uns große Hinder= nisse in den Weg; das Doghan-suj\* war 150 Schritt breit und noch viel reißender als der Tigris; die Flöße kamen über 1000, selbst über 1500 Schritt unterhalb des Abfahrtspunktes an; wir brauchten volle zweimal vierundzwanzig Stunden, um unser kleines Heer nebst unseren Herden überzusetzen, währenddessen ich eine Exfursion nach dem nahen Sert ober Söört machte, einer schönen Gebirgsftadt, die aber seit bem letzten Kriege noch zum Theil in Ruinen liegt. Ginen Marsch 271 weiter standen wir wieder an einem Waffer, dem Jefid-hane-fuj, welches 300 bis 400 Schritt breit, aber seicht war; wir wollten hier nicht wieder liegen bleiben, sondern um jeden Preis durch; beim ersten Bersuch wäre mein Pferd beinahe mit mir davon= geschwommen, faum, daß es noch Grund faßte. Wir fanden eine Stunde weiter oben eine bessere Stelle, und dort ging bas Korps

<sup>\*)</sup> Bobtan ju, ber öftliche Tigrisarm, auf ber Karte mit "Sförtju" bezeichnet.

sosort über, die Infanterie bis über die Brust im Waffer: die Geschütze verschwanden ganz, und obschon sie sich an 8000 Fuß über dem Meeresspiegel befinden mochten, so waren sie doch vollkommen unter dem Flußspiegel.

Wir waren jetzt einen kleinen Marsch vom Städtchen Hasu. welches seindlich gesinnt ist. Am solgenden Morgen rückten wir vorsichtig in zwei Kolonnen heran, die Artillerie sollte uns sofort den Eingang öffnen, als wir erfuhren, daß Niemand als wehrlose Rajahs dort zurückgeblieben, alle Moslem aber in die Gebirge entwichen seien. Wir bezogen ein Lager vor der Stadt; der Pascha schickte mich zu einer Rekognoszirung vor, um das Lager für ben nächsten Tag aufzusuchen; bazu gab er mir ein paar Dutend kurdische Reiter mit, die nur mit Lanzen, Säbeln und Schilden bewaffnet waren. Das Dorf, wohin ich wollte, und bessen Lage sehr günstig war, um von dort weiter ins Gebirge einzudringen, war drittehalb Stunden entfernt; als unterwegs von ben Bergen ein paar Schüffe fielen, wollten bie Arregulären nicht mehr fort, und da ich mit ihnen nicht sprechen fonnte, so blieb mir nichts übrig, als allein weiter zu reiten, worauf ein Kurde mir folgte. Ich sand das Dorf verlaffen, den Lagerplatz äußerst günstig. Nachdem ich dem Pascha diesen Bericht gemacht, nahm ich Gelegenheit, ihm zu fagen, daß man bei uns einem refognoszirenden Offizier eine Patronille Insanterie, auch wohl, wenn es nöthig, ein Bataillon mit einigen Geschützen mitaäbe.

Am anderen Morgen rückten wir früh in das neue Lager; Alle waren entzückt über eine mächtige Quelle, die ein silber= helles Bassin bildet, über große Nußbäume, weite Kornselder und 272 einen sahrbaren Weg. Das Dors wurde sofort in Brand ge= steckt, ich suchte vergebens dagegen einzureden: man müsse den Flüchtigen Strenge zeigen, denen, die blieben, hingegen Pardon schenken, sonst käme man nie zu Ende. Kaum waren wir an= gekommen, so erschien der Besehl des Kommandirenden, uns mit ihm zu vereinigen; mit Zurücklaffung ber Geschütze rückte die Infanterie sogleich in der befohlenen Richtung ab. Unterwegs wurde wohl ein Dutend Dörfer angezündet; endlich gelangten wir in einem tiefen Gebirgsthal an ein großes Dorf, Papur, bessen Einwohner nicht geflohen; sie standen vielmehr auf den flachen Dächern ihrer Häuser, fenerten schon aus ber Ferne auf uns und riefen: wir möchten nur näher kommen. Wir erfnhren, daß Hafiß=Pascha gestern 265) mit Berluft vor diesem Defilee zurückgeschlagen war. Das Dorf lag etwa 200 Fuß hoch am Fuße einer steilen Felswand: ich schlug Mahmut=Ben auf Befragen vor, mit Tirailleurs das Dorf links zu umgehen, wo ein Sügelrücken und Bäume uns gegen fein Feuer bedten, dann die hintere Felswand zu ersteigen und so von oben herab das Dorf zu stürmen, wodurch den Einwohnern jeder Rückzug ab= geschnitten, benn sonst hatte man sie morgen noch einmal zu bekämpfen. — Die Tirailleurs gingen unverzagt vor, zwar kaut oben vom hohen Kamme des Gebirges von den dorthin Ge= flüchteten einiges Feuer, es war aber ohne sonderliche Wirkung; bald standen wir den Ginwohnern über den Röpfen; ein Hagel von Schüssen vertrieb sie von ihren flachen Dächern, und mit Schrecken faben sie ihren Rückzug bedroht. Jetzt ging es mit Allah! Allah! in das Dorf hinab: viele Füchtlinge wurden mit bem Bajonett niedergestoßen, andere entkamen auf Umwegen. 266)

Ich hatte die ganze Partie zu Maulesel mitgemacht, weil ich schon seit einigen Tagen aus Erschöpfung unwohl und zu schwach zum Gehen war. Die Häuser waren vollgestopft von Sachen, wahrscheinlich aus den nächsten Dörsern, und die Sole daten kehrten mit Bente beladen aus denselben zurück; ein Kavallerist bat mich ganz trenherzig, sein Pferd zu halten, was ich that, bis er seine Taschen gefüllt. Aber der Ansenthalt im Dorse war sehr unfreundlich, da man von oben noch immer schoß; der Kolagassik) erhielt neben mir einen Schuß durch die

<sup>\*)</sup> Oberster der Wache.

v. Moltte, Briefe aus ber Türkei. 6. Aufl.

Hand, und ich gab ihm den Maulesel meines Ugas, damit er sich entserne. Man mußte sich dicht an die Mauern pressen; zuletzt hielt nur noch ein Haus, es widerstand vier dis fünf Stunden lang mit der wüthendsten Verzweislung; der Häuptling des Orts hatte sich mit seiner Fahne hineingeworfen. Für ihn war keine Rettung auf dieser Erde, denn Gnade konnte er nicht hoffen, er wollte daher nur sein Leben theuer verkausen; <sup>267</sup>) durch dieselben Fensteröffnungen schoß man hinein und heraus.

Ich war währenddem zu Hafiß=Pascha geritten, welcher das Defilee geöffnet gesunden und dem Kampse unten von einem kleinen Hügel zusah; dorthin brachte man die Trophäen und Gesangenen; Männer und Weiber mit blutenden Wunden, Sänglinge und Kinder jeden Alters, abgeschnittene Köpse und Ohren, Alles wurde den lleberbringern mit einem Geldgeschenke von 50 bis 100 Piastern bezahlt. Mühlbach wusch den verswundeten Gesangenen die Wunden aus und verband sie, so gut es gehen wollte; der schweigende Kummer der Kurden, die laute Verzweissung der Frauen gewährten einen herzzerreißenden Anblick.

Das Schlimmste ist, wie soll man einen Bolkskrieg im Gebirge ohne jene Schenßlichkeiten führen? Unser Verlust ist nicht unbedeutend. Mehmet=Ben und Mehmet=Pascha tras ich beim Sturm in der vordersten Reihe der Tirailleurs; Letzterem wurde das Pferd erschossen. Den solgenden Tag war Ruhe, dann ging es weiter in die Berge, wo eine unglaubliche Menge Gefangener aller Art eingetrieben worden ist; ich konnte diesem Zuge nicht mehr solgen, nur mit meinen letzten Kräften und unter Eskorte des Paschas kam ich hierher in das Lager, welches außerhalb der Berge zurückgelassen ist und wo ich vier Tage recht elend krank gewesen bin. Der Krieg ist aber zu Ende, und 274 Alles rust Gnade an.

Der Widerstand der Kurden hat seine eigentliche Quelle in der Furcht vor der Aushebung zum lebenswierigen Dienst in der

Linie; selbst die Rediff kann man nicht als Landwehr betrachten, sondern sie muß als eine Linientruppe charakterisitt werden, deren Mannschaft mit einem Drittel Gehalt auf unbestimmten Urlaub entlassen wird, oft ehe sie noch ausexerzirt ist. Die Bezahlung der nicht eingernfenen Redisss ist für den Staat ein Bedeutendes, für den Einzelnen unzulänglich und nur eine Prämie für Nichtsthun.

Seithem ich mit den türkischen Truppen Diese freilich unbedeutende Campagne mitgemacht, habe ich einiges Vertrauen gewonnen; wenn sie nur alle so sind wie diese zwei Regimenter. Die Leute gingen prächtig ins Feuer; der Fatalismus in ungeschwächter Kraft und Bentelust sind freilich bei dieser Gelegen= heit mächtige Hebel für ihren Muth, benn ihre Gegner find Neziden oder Teufelsanbeter und sind wohlhabend. Cauipirung ist schlecht, aber ber Himmel ist milde; den schwierigen Marsch hierher, über steinige Gebirgspfade und durch zahllose Bäche und Klüffe, machte unsere Brigade barfuß, die elenden Schuhe in der Hand; zum Gefecht wickelt sich der Soldat feine gange Toilette sammt dem Mantel als Gurt um die Süften, was gar nicht übel ist. Die Gewehre find schlecht und machen wenig Anspruch auf Treffen; auch zielen die Leute gar nicht. Während man das Dorf stürmte, bemerkte ich einen Tschausch, der mit abgewandtem Gesicht in Gottes blane Luft hinein feuerte. "Arkardasch" — Kamerad —, sagte ich, "wohin hast du denn eigentlich geschoffen?" "Sarar-jok-Babam" — es schadet nichts, Bäterchen - .. inschallah vurdu!" - will's Gott, fo hat's ge= troffen", antwortete er und fenerte rasch noch eins in der= selben Richtung. Es ist aber auch wahr, daß wir die meisten 275 Verwundeten von unseren eigenen Angeln hatten, die immer von hinten über uns weg pfiffen.

Hier wird Manches statuirt, was gar sehr gegen unsere Lagerordnung streiten würde; sobald der Soldat ankommt, füllt er zuerst seine Matara oder Wasserslasche, trinkt, oder wirst sich

von Schweiß triefend ins Wasser, wenn ein solches da ist, bann schläft er eine ober zwei Stunden, und wenn die brennende Sonne etwas sinkt, so kriecht er hervor und gräbt sich ein Roch= loch neben seinem Zelt. Dort wird das Brot gleich mit der Mahlzeit bereitet: das gelieferte Mehl wird zu einem dünnen Fladen ausgeknetet und auf Eisenblechplatten, die man über das Keuer stülpt, wie eine Omelette schnell gebacken. Diese Ein= richtung ist gar nicht so schlecht; bedenken wir nur, wie bei der früheren Magazinverpflegung selbst die unternehmendsten Feld= herren an eine fünf Märsche lange Rette gefesselt waren. die ihre Bäcker ihnen anlegten und über die hinaus keine Möglichkeit mehr war. Unsere Verpflegung ist sehr reichlich; große Herden von Schafen und Ziegen werden nachgetrieben, Reis und Mehl von Kameelen getragen. Der Gesundheitszustand ist vortrefflich; während unter Reschid=Pascha die Belagerung eines Kurden= schlosses 3000 bis 4000 Menschenleben kostete, hatten wir gar keine Kranken, und das schreibe ich den Zelten zu; diese sind doch eine schöne Sache, und wenn man nicht mit einer halben Million zu Felde zieht, wird man sie gewiß auch bei unseren Heeren wieder einführen, denn zu Biwaks gehört ein Himmel wie der. welchen wir jetzt unter den grünen Bäumen dieses Gebirges haben, und selbst hier bauen die Truppen sich aus Zweigen wunder= hübsche Baracken. Das Zelt schützt unten in der Ebene ebenso gegen die Glühhitze des Tages wie gegen den Than der Nächte; allerdings vermehrt es den Train, aber man erhält dadurch Tausende von Soldaten in schlagfertigem Stande. Ein Maulesel trägt bequem vier Zelte, und das Bataillon braucht etwa sechzehn bis zwanzig dieser Thiere; Kameele sind unendlich vor= theilhafter, und vier dieser unschätzbaren Thiere reichen für ein 276 Bataillon aus. Man hat kürzlich den Arabern wieder einige Hundert abgejagt, die uns trefflich zu statten kommen werden, wenn es zum Kriege kommen sollte.

Was das Exerzirreglement anbelangt, so würde es doch

nicht gut sein, etwas bereits Eingeführtes wieder umzustoßen, um es durch Neues, wenn auch Besseres, zu ersetzen. Das Rommando, die Details der Griffe u. s. w., das Alles muß schon so bleiben, aber vereinfachen müßte man, und zwar muß eine Revision von der höchsten Behörde besohlen werden.

Und nun laß mich in Gebanken einen Augenblick in Deinem luftigen großen Salon am Bosporus hineinschlüpfen und, nach sechswöchentlichem Kauern im Zelte, mich gemächlich auf den breiten Diwan hinstrecken, ich werde Dir tausend Dinge zu ersählen haben, wie Manches sehr schön im fernen Asien, aber doch Manches auch sehr langweilig und verdrießlich ist — doch das sind Träume.

### Biwak im Karsanngebirge, den 14. Juni 1838.268)

Gleich nach meinem letzten Schreiben, in welchem ich Dir unseren kleinen Feldzug gegen die Kurden im Karsaungebirge schilderte, fühlte ich mich schon wohl genug, um mich wieder in das Biwaf zu begeben, welches Hafiß=Pascha seit den letzten kriegerischen Ereignissen bezogen und in welchem er nun schon acht Tage unbeweglich steht. Die reine kühle Bergluft stärkt mich sehr, und ich din bald wieder ganz zu Kräften gelangt.

Während meiner Abwesenheit hat Mühlbach 269) sich das große Verdienst erworben, dem Pascha freimüthig die üblen Folgen vorzuhalten, welche das System der bezahlten Ohren und Köpfe nothwendig haben muß. Hasiß=Pascha hat wirklich das Beste im Ange; er ist vielleicht einen Angenblick verletzt gewesen, aber gegen einen solchen Mann verliert man nichts, wenn man rechtschaffen seine Meinung ausspricht. Vielem Unwesen ist gesteuert worden, soweit dies mit Baschi-Bosuks (wörtlich mauvaise tête ober Irreguläre) möglich; die Grundsätze der Milde herrschen vor, und den Abgeordneten der Kurden wird gern Gehör gesschenkt.

Aber das ist eine schwierige Unterhandlung; ein Theil traut dem anderen nicht. Heute sollen alle Dorfschaften ihre Abgesandten schicken, aber sie kommen nicht; nun wäre das Natür= lichste, ihnen auf den Leib zu rücken, aber dann entfliehen sie fämmtlich auf das Territorium von Musch, und dort sitt Emin= Pascha, der selbst ein Kurde ist und unter dem Erzerum= Valeffi steht. Er regt nicht Hand noch Fuß, um diese Expedition zu unterstützen.

#### 47.

# Türkische Stenererhebung und Konskription.

Lager zu Rarsann-Dagh (in Kurbiftan), ben 15. Juni 1838.

**A**ch habe mir Mühe gegeben, mich über den Zustand dieses Landes zu unterrichten, welches erst seit drei Jahren wieder der türkischen Herrschaft unterworfen ist.

Die Kurden (so viele und welchen Standes ich deren ge= sprochen) klagen über zwei Dinge, über die Besteuerung und die Truppenaushebungen. Da dies auch die Klage, wie ich glaube, aller übrigen Provinzen des Reiches ist, so erlaube ich mir eine furze Erörterung.

Die Kurden zahlten früher gar keine Steuern, aber fort= währende Jehden zertraten ihre Saatfelder, zerstörten ihre Dörfer. und Niemand fand Schutz gegen einen Mächtigeren, außer in feiner eigenen Gegenwehr. Jett herrscht Friede unter den einzelnen Stämmen, und wenn auch diese erste Bedingung eines gesitteten Zustandes durch Abgaben an die Regierung erkauft wird, so fann man darin doch nur einen Fortschritt zum Befferen feben.

Die Rajahs steuern hier überall mehr als die Moslems; 278 der Charadsch, dem sie unterworfen sind, ist indes bekanntlich nur sehr gering, und wenn die Rajahs außerdem zu mancherlei Leistungen herangezogen werden, so ist darin, sofern es nicht mit

Härte und auf fränkende Weise geschieht, nichts Ungerechtes, da sie ihrerseits von der härtesten aller Steuern, von der Konskrip-tion, befreit sind.

Der wahre Grund zur Alage liegt überhaupt nicht darin, daß die Steuern hoch, sondern daß sie willfürlich sind. 3ch meine nicht, daß man fie auf eine gewisse Summe fixiren follte, wohl aber auf einen bestimmten Theil des Einkommens oder des Vermögens. Wenn die Regierung heute ben Ertrag eines Morgens Land für ihr Bedürfniß in Anspruch nimmt, so würde der Landmann fünftig statt zehn Morgen elf anbauen, benn des un= benutzten fruchtbaren Bobens ift genug vorhanden, und man ift noch sehr weit davon entfernt, daß die Arbeit wie bei uns an vielen Stellen eine nicht mehr zu überbietende Anspannung aller Kräfte sei. Allein was würde geschehen, wenn der Landmann dies Frühighr eine doppelte Felberfläche bebaute? Man würde ibm zum Herbst die doppelten Abgaben aufbürden. Go legt denn Jeder die Hände in den Schoß, wohl wissend, daß man bem, ber viel hat, viel abnimmt, und beschränkt sich barauf, zu bauen, was der Unterhalt bringend erfordert.

Solange die Steuererhöhung in nichts Anderem besteht als darin, daß jeder Musselim den ihm anheim gegebenen Untersthanen so viel abpreßt, als er pressen kann, ohne sie zu offener Widersetslichseit zu zwingen, so lange kann der Ackerbau sich nie heben, viel weniger Gewerbthätigkeit Wurzel sassen. Und doch müßten diese in so manchen Zweigen tresslich gedeihen und würden dem Grund und Boben erst seinen rechten Werth geben. Wie viel Naturkräfte sind hier noch ungenutzt! Wie viel Bäche brausen dahin, welche Mühlen und Werke treiben könnten; welche endlosen Wälder stehen unangerührt aus Mangel au Straßen; wie viel Baumaterial liegt hier umhergestreut; welche mineralischen Schätze verschließen diese Berge, wie viel derselben liegt offen zu Tage und wartet nur der Ausbeutung; aus dem Sande des Tigris zogen wir mittelst eines Magnets über 50 pct. Gisen.

Ganze Quadratmeilen Landes sind mit Maulbeerbäumen bestanden, ohne daß eine Oka Seide gebaut würde; aber welches Kapital wird sich in solche Unternehmungen einlassen? was hilft es, daß sie 50 oder 100 pCt. Gewinn versprechen, solange sie mit 50 oder 100 pCt. Steuer belastet werden können?

Das ist der Grund, weshalb unbebaute Felderslächen das Auge betrüben bis unter die Mauern der größten Städte, warum die Kapitalien des Landes müßig ruhen in der Truhe der Untersthanen und der ganze Handel der Türkei in den Händen von Fremden liegt, welche unter dem Schutz ihrer eigenen Landessgesetze ebenso viel Staaten in diesem Staate bilden; daher verstauft die Türkei ihre Rohstoffe dem Auslande, ohne die Erzeugnisse fremden Gewerbsleißes damit bezahlen zu können; deshalb der gedrückte Kurs auf dem Geldmarkt und der traurige Ausshelf der Münzverschlechterung; darum weht auf den Dampfschiffen, welche diese schönen Meere durchziehen, die österreichische, die englische, die russischen Meere durchziehen, die österreichische, die englische, die russischen Gewässern; darin liegt mit einem Worte die außerordentliche Armuth eines so überans reichen Landes.

Eine gerechte Vertheilung und Feststellung der Steuern ist aber unmöglich, solange der jetzige Erhebungsmodus fortdauert. Ueber das Unwesen des Jltesam\*) oder der Steuerverpachtung, über die willfürliche Gewalt der Musseline, über Angaria oder Frohnen, über Seims oder Antizipationen, über Zwangskäuse zu Preisen, welche die Regierung festsetzt, 11. s. w. verliere ich sein Wort; das Nachtheilige derselben ist so allgemein gefühlt, daß selbst die Pforte es anerkennt.

Es ist erfreulich, zu bemerken, daß auch diese Regierung aufängt, einzusehen, wie gerecht sein nicht nur gerecht, sondern 280 auch klug und vortheilhaft ist. Ich kann nicht genug die Ge-wissenhaftigkeit rühmen, mit welcher das kleine Korps Mehmet-

<sup>\*)</sup> Iltisam = bas Auferlegtsein. Bergl. übrigens auch unten S. 366.

Pajchas das Eigenthum der Dörfer respektirte, welche der Regierung treu geblieben, ein Bazar war im Lager eröffnet, auf welchem die Landlente ohne Schen ihre Waaren feilboten; der Eintritt in die Dörfer war streng untersagt, um Unordnungen vorzubengen, und fast litten unsere Pferde Mangel mitten unter wogenden Kornfeldern. In diesem Verhalten des Heeres, als des folgsamsten Verkzenges der Regierung, darf man wohl den Willen des Staatsoberhauptes selbst erkennen. In der That hat der Gang, den die Regierung seit einer Reihe von Jahren innehält, schon Vertranen erweckt; man sürchtet nicht mehr wie früher gewaltsame Verandung des Eigenthums, wohl aber willskürliche Beschlagnahme des Ertrages. Sollten vom Staat ansgestellte, reichlich bezahlte, aber mit eiserner Strenge kontrolirte Veanten nicht nach und nach einzussühren sein?

Erlauben Sie mir jetzt, Ihre Aufmerksamkeit auf den zweiten Punkt, auf die Konskription, zu richten. Die Militärpflichtigkeit in ihrer jetzigen Gestalt ist eine schwere Last, wenigen Schultern aufgebürdet; wie hart diese Stener einzelne Ortschaften und in diesen wieder nur einzelne Judividuen trifft, zeigt unter anderen das Beispiel der Stadt Söört.

Gleich nach ihrer Eroberung durch Reschids Pascha ergab die Zählung 600 umselmännische und 200 Rajahfamilien; von ersteren wurden 200 Refruten, also 5 bis 6 pCt., auf einsmal ausgehoben. Seit drei Jahren nun ist die umselmännische Bevölkerung auf 400 Fenerstellen herabgesunken, und eben, als ich das Städtchen sah, verlangte man nene 200 Mann. Insfolge dieser Forderung war die ganze männliche Bevölkerung in die Berge gestohen, und man sah nur Greise und Kinder in den Straßen.

Der Fehler liegt auch hier in der ungleichen Bertheilung 281 und in der zu langen Dienstzeit; fünfzehnjährige Dienstdauer ist unr ein anderer Ausdruck für lebenswierig. Die Kurden heis rathen früh; sich dann von Frau und Kind und Heimath auf

immer zu trennen, ist ein Loos, dem sie sich durch Flucht oder Gegenwehr zu entziehen suchen. Jetzt, wo das Schickfal Regi= menter in die furdischen Berge führt, welche zur Hälfte aus Rurden bestehen, ftromen von allen Seiten Männer und Frauen herbei, um Kinder, Verwandte und Freunde noch einmal zu um= armen, die sie schon aufgegeben; aber morgen bricht das Lager auf, und es ist wieder ein Abschied fürs Leben.

Rein Wunder also, wenn dichte Postenketten das Lager um= stellen, welche das Antlitz nicht gegen den Keind, sondern gegen die eigenen Truppen kehren; kein Wunder, wenn trotz eines Ropfgeldes von 250 Piastern täglich Soldaten entfliehen. Solange ich bei den Truppen bin, habe ich kaum einen Schlag austheilen sehen, außer für Desertion: der Ausreißer nimmt seine zweihundert Streiche mit stummer Ergebung hin und erwartet nur die nächste Gelegenheit, um wieder zu entspringen.

Diesem großen Uebel könnte abgeholfen werden, wenn mehrere Individuen auf fürzere Dienstzeit herangezogen würden. Ich weiß wohl, daß fünfjährige Dienstdauer in Konstantinopel bekretirt ist, aber ehe die Dorfschaften nicht mit eigenen Augen entlassene Soldaten in ihre Heimath zurückkehren sehen, ist das ohne Einfluß, und bis jetzt ift, solange Nisam oder Linien= truppen existiren, noch nie ein Solbat entlassen.

Solange freilich der status quo, welcher dem Kriegszuftand fast gleichzusetzen ist, fortbauert, würde die Pforte aus der vor= geschlagenen neuen Einrichtung wenig Nuten zichen, da fie die Rediffs nicht entlassen kann. Alle Betrachtungen führen auf den Punkt zurück, daß Friede der Pforte noch auf eine lange Reihe von Jahren nothwendig ist und daß sie ihre bewaffnete Macht vorerst nur branchen sollte, um sich im Innern zu regeneriren. — Der jetzige Zustand aber zwischen Krieg und Frieden ift ein wahres Unglück und tritt überall hemmend entgegen. Ob eine 282 Desarmirung beider Parteien, des Großherrn und seines Ba= fallen, unter Bermittelung und Gewährleiftung der europäischen Mächte ausführbar, stelle ich Ihrer Beurtheilung anheim.

Biwak im Rarfann-Dagh, ben 22. Juni 1838.

Noch ein friegerischer Aft ist nöthig geworden. Es wurden 14 Kompagnien entsendet und ein Schwarm Bafchi-Bosuts. welche eine änßerst steile Sohe von allen Seiten einschlossen; fünf Stunden bedurfte es, um sie zu ersteigen, wobei die Linien= truppen sechzehn Todte und einige sechzig Verwundete hatten. Die Weiber selbst fenerten auf die Nisams, und ein Soldat wurde von einer kurdischen Frau mit dem Handschar erstochen. Oben angekommen, wurde von den erbitterten Truppen main basse auf Alles gemacht, was sich widersetzte; es sind zwischen 400 bis 500 Rurden geblieben; an fünfzig Frauen ertranken in dem angeschwollenen Gebirgsbach, als man sie wegführen wollte.

Der Pascha hatte nicht gewollt, daß wir diesen Zug mitmachten, und ich gestehe Dir, daß es mir ganz recht war. Um diesen Krica brauchst Du uns nicht zu beneiden, er ist voller Schenflichfeiten. Nebst mehreren Tansend Stück Bieh kamen an 600 Gefangene an; die Sälfte besteht aus Weibern mit fleinen Kindern; ein Junge von 6 bis 7 Jahren hatte Schußwunden, und die Rugel, die hier neben mir liegt, haben wir ihm heraus= gezogen, er wird aber wahrscheinlich durchkommen. Auch Franch sind verwundet, daß es aber Kinder mit Bajonettstichen giebt, wirft ein trauriges Licht auf die ganze Handlung. Gestern Abend um 5 Uhr hatten die Unglücklichen, von Angst und durch den langen Marsch erschöpft, noch keine Krume Brot erhalten; nur mit Mühe schaffen wir für die Soldaten selbst das nöthige Mehl herbei, und unn kommt unerwartet Zuwachs von mehreren Hun= dert Hungrigen, gerade als wir einen neuen Transport noch erwarteten. Ich brachte gestern den ganzen Tscharschi oder Markt 283 an mich, aber was war da zu holen! Sechzig Oca Rosinen und etwas Käse. Mehl haben die Leute in den Dörfern selbst nicht, denn unfere Pferde und Maulesel haben ihren schönen Weizen auf= gezehrt; heute war ich so glücklich, einen Biertelcentner Reis aufzutreiben, von dem ich einen foloffalen Pillaw bereiten ließ.

Kinder und Weiber stürzten darüber her, die Männer aßen Baumblätter; glücklicherweise ist hente Mehl gekommen, auch gestern spät hat man noch ein wenig Brot aufgetrieben; die Verpslegung ist jetzt regelmäßig.

Unter solchen Umständen machen einzelne hübsche Züge doppelte Freude. Ein Soldat des zweiten Negiments fand ein Kind von drei oder vier Tagen hinter einem Steine; während die Anderen sich mit Bente beladen, trägt er das Würmchen wie eine Amme den weiten halsbrechenden Weg hierher. Hier ansgekommen, sindet sich, daß das kleine Wesen weder Bater noch Mutter mehr hat; der arme Mensch wußte gar nicht, wie er seinen Fund wieder los werden sollte; eine Fran nahm sich endlich des Sänglings an, und der Soldat ging auch nicht unbelohnt davon.

Man kann über dies Unglück Hafiß=Pascha keinen Borwurf machen; nach den Greneln in Papur hat er nur zu lange
gezaudert, weil man ihm Unterwersung versprach und ihn täuschte.
Endlich mußte denn doch Gewalt gebrancht werden, und wo man
solche Diener hat wie die Baschi=Bosuks, da kann man sich
denken, daß viel Böses geschieht, dem kein Einhalt zu thun ist.
Wie soll auch überhanpt ein Arieg mit Milde gesührt werden,
wo Felsen und Dörser erstürmt werden müssen, auf die sich
Weiber und Kinder mit ihrer Habe gestlüchtet? Da ist solch
Unglück unvermeidlich. Wir werden jetzt in wenigen Tagen hier
ausbrechen, soviel ich weiß, nach Malatia.

284 48.

Ritt durch das Gebirge vom Tigris an den Euphrat. Reise auf dem Euphrat durch die Stromschnellen. — Asbusu.

Rarput, den 20. Juli 1838.270)

Im 30. Juni\*) sagen wir in dem großen Zelte des Baschas auf rothen Sammetfissen beim Abendessen, als er plötlich ben Befehl gab, aufzubrechen. Herzlich froh war ich, denn unser Lager außerhalb und am Fuße des Karsann = Dagh war höchst unangenehm; die Hitze ist dort furchtbar, wir hatten bis zu 32 Grad Reaumur im Schatten. Unsere armen Pferde standen vom Morgen bis zum Abend in der Glübhitze der Sonne ge= fesselt, nur durch ihre diden Filzdeden geschützt; das Ungeziefer guälte sie schrecklich, und ihre ganze Nahrung war das frisch geschnittene Hen, das Wasser wurde in Schläuchen berbeigeholt. Aber uns in den Zelten ging's nicht viel besser; eine Meuge Taranteln froch an der Leinwand herum, die Schlangen suchten Schutz unter ihrem Schatten, und zahllose Storpione hausten zwischen den Steinen. Ich ließ mein großes, geräumiges Zest des Tages fünfmal mit Wasser besprengen, und der außer= ordentlichen Reinlichfeit und Sorgfalt eines Dieners gelang es, mein Lager frei von allem Ungeziefer zu halten; aber die Luft war so drückend, daß man eigentlich nur nach Sonnenuntergang sich erhob und umberging.

Nach einer Stunde war Alles marschfertig, und mit einem Gefolge von etwa sechzig <sup>271</sup>) Pferden zogen wir während einer mondhellen Nacht westlich längs des Fußes des hohen Karsann hin; zur Rechten hatten wir das Gebirge, zur Linken die schöne weite Ebene, welche von Diarbetir sich zwanzig Meilen weit östlich erstreckt und von vielen und großen Wasserläusen durchschnitten wird. <sup>272</sup>)

<sup>\*)</sup> Nach dem Briefe vom 4. Juli (Schriften V, 32) war es der 25. Juni, nach v. Mühlbach, Bericht an General After, der 27. Juni.

Buerst überschritten wir das Battman-suj auf einer pracht= 285 vollen alten Brücke, "Battman-köpry"; sie ist durchaus von der= selben Bauart und wahrscheinlich aus derselben Zeit wie die bei Hasse, aber noch ganz erhalten; ein gewaltiger Bogen von 100 Fuß Spannung und wohl 80 Fuß Höhe setzt über den reißenden Bergstrom. Indem wir um eine Felsecke bogen, standen wir plötzlich vor dem ungeheueren Bauwerk; das ehr= würdige alte Gemäuer, der brausende Strom und die bewegte Scene eines türkischen Reiterzuges gewährten in der lauwarmen Mondnacht einen malerischen Anblick. 273)

Gegen Morgen erreichten wir Meja-Farkin,\*) bas alte Tigranocerta, den Sitz der einst mächtigen Könige von Armenien; Mauern und Thürme sind wohl erhalten, und die schönen Thürme einer großen Burg dürften wohl die Stelle bezeichnen, wo die Nachfolger Arfazes' gehaust. Die Stadt liegt auf der untersten Stufe des Gebirges, aus welchem ein reicher Aluf hervortritt und in schönen Windungen durch die Ebene dem Tigris zuzieht; aber das Innere zeigt nur Trümmer und bie frischen Spuren des Zerstörungsfrieges, welcher die Kurden unlängst mit Mühe unter die Herrschaft der Türken gebracht hat. Diese Eroberung hat Tausenden, nicht bloß von Bewaffneten, sondern auch von Wehrlosen, von Weibern und Kindern das Leben gekostet, hat Tausende von Ortschaften zerstört und den Fleiß vieler Jahre nutilos gemacht. Es ist betrübend, zu denken, daß sie wahrscheinsich auch diesmal wie so oft früher nur vorübergehend sein wird, wenn eine bessere Verwaltung den Kurden nicht ihre Unabhängigkeit ersett. 274)

Nach kurzer Rast auf einer feuchten Wiese, während unsere Pferde sich in dem hohen Grase exholten, weckten uns die

<sup>\*)</sup> Miafarafin ist angeblich erst im 6. Jahrhundert n. Chr. von einem Sassanibenstönig gegründet worden. Tigranocerta wird jest mit mehr Necht an einer ganz anderen Stelle süblich vom Tigris, etwas südwestlich von Mardin bei Tell Ermen gesucht, vergl. Sachau, Reise, S. 403 und Abhandlungen der Berliner Afademie 1880. Früher identifizirte man die Stadt mit dem heutigen Diarbefir: Ritter, Erbfunde XI, 106 ff.

brennenden Strahlen der aufgebenden Sonne, wir fetzten unferen Marich in berselben Richtung über ben fteinigen öben Gebirgs= fuß fort. Die Sitze war sehr groß; die Ralfwände glühten, fein Baum, fein Busch gewährte Schatten, und alle Begetation 286 schien abgestorben; aber ich werde nie die köstliche Quelle ver= gessen, die wir bald nach Mittag erreichten. Unter einer Fels= maner brach das Waffer von allen Seiten fprudelnd hervor und bildete ein großes Beden von unbeschreiblicher Rlarheit: riesen= haftes Shilf und Schlingftanden, mannshohes Gras und blübende Hnazinthen, ber reichste Pflanzenwuchs und bas üppigste Grün faßten die Quellen ein, welche rings von starren Felsen und Steingeröllen umgeben waren. Wir sprengten frohlockend mit unseren schweißtriefenden Rossen in die fühle Fluth und ließen uns gern von oben bis unten durchnäffen; die Pferde, denen des Tags über jeder Trunk versagt bleibt, schlngen mit den Border= füßen, um sich zu benetzen und zu erfrischen, und sprangen vor Freude. Mir fiel ber Spruch aus bem Koran ein: "Min el mai küllun" u. f. w. "Bon bem Waffer ift alles Ding lebendig."

Gegen Abend, also nach fast vierundzwanzigstindigem Ritte, erreichten wir abermals einen köstlichen Gebirgsstrom; längs seiner User hinaufsteigend, wandten wir uns rechts in das Gebirge hinein und erblickten die zierliche Moschee und das freundliche Städtchen Hasrn auf einem Hügel, umgeben von Weinfeldern und überschattet von Platanen, Nußbäumen und Pappeln. 275)

Die Pappel ist hier im Orient ein äußerst nützlicher Baum und für den Häuserbau unentbehrlich. Die Wände der Wohnungen sind zwar meist nur aus rohen Steinen und Lustziegeln, sie werden aber mit einer Balkenlage überdeckt, zu welcher sich die schlanke gerade Pappel ganz besonders eignet. Die Balken werden dann mit dünnem Reisig belegt und darauf einen Fuß dick Lehm und Ries gestampst. Für den milden Himmel Usiens reicht das Dach aus, welches während der Nachtsihle zum

Schlafgemach bient; diese horizontalen Terraffen, "Dam", finden sich jedoch nur auf dem Südabhange des Anti-Taurus, über Egin und Tokat hinaus fangen schon die flachen Ziegeldächer an. Die Pappeln wachsen da, wo man sie bewässern kann, unglaublich schnell zu großer Mächtigkeit heran; in Hafru bewunderte ich 287 einen fünstlichen Pappelhain, in welchem die schlanken Stämme dicht wie ein Kornfeld 276) nebeneinander standen.

Um folgenden Tage ritten wir durch bas Gebirge nach Midscha,\*) und am 4. Abends erreichten wir nach einem Gewalt= marich Sivan-Maaden, nur die beften Pferde hielten noch neben der trefflichen arabischen Stute des Paschas aus, wohl die Hälfte bes Gefolges war zurückgeblieben, und bie minder guten Thiere erlagen ber Anstrengung.

In Sivan läßt Hafiß=Pascha einen Hochofen bauen. 277) Kaum kann es eine reichere Gisenmine geben, und die leichter zu benutzen wäre als diese; man brancht gar nicht unter die Erd= decke hinabzugehen, denn Berge und Thäler sind hier weit und breit mit kleinen und großen Steinblöcken von schwarzer Farbe bededt; man darf diese Steine nur in die Hand nehmen, so überzeugt schon die bloße Schwere davon, wie metallhaltig. sie sind. Der Borrath für ein Jahrhundert liegt ans Tages= licht umbergestreut.

Indem wir einen der Zuflüffe des Tigris hinaufritten, erreichten wir die hohe Wasserscheide zwischen diesem Flusse und dem Euphrat oder Murad; aber sehr überraschend ist es, wie nahe die Quellen des ersten an dem Ufer des letzteren liegen, welcher dort bereits zu einem mächtigen Strome herangewachsen ift. Die Entfernung beträgt fanm mehr als 1000 ober 1500 Schritt. 278)

Es macht meinem Pascha Ehre, daß er die ganze Wichtig=

<sup>\*)</sup> Lidiche; hier ift ber Berfaffer nahe an ber Quellgrotte bes Gebench-fu vorüber= gekommen, ber bei Diarbefir in den Tigris mundet. Un jener Grotte find feitdem Reilinschriften und auch Reliefbilber von vier affprischen Königen aufgefunden worden aus bem 11. bis 9. Jahrhundert vor Chr., fiehe E. Schrader, Abhandlungen ber Berliner Atademie 1885. — Nebrigens giebt v. Mühlbach (Bericht an General After) die Ankunft in Civan-Maaden wohl richtiger auf den 30. Juni an.

feit des Euphrat aufzusasssen weiß;\*) die User des oberen Flusses besitzen Alles, was den unteren sehlt, Holz, Eisen und Korn. Der Benutzung des Stromes selbst als Wasserstraße für den Transport dieser Gegenstände durch eine sast ganz unwegsame Gegend steht der Durchbruch durch das klein-armenische, jetzt kurdische Gebirge als bedeutendes Hinderniß entgegen; unsere Karten sertigen diese Sache kurz ab, indem sie den Fluß quer Larten sertigen diese Sache kurz ab, indem sie den Fluß quer Vanchziehen und "Wassersall von Anchar" dabei schreiben, ein Name, den hier Niemand kennt. Wirklich hat auch bis setzt noch sein europäischer Beobachter in diese pfablose Wildniß, welche von den seinblichst gesinnten Kurdenstämmen bewohnt ist, vor-dringen können; längs der User ist auf keine Weise sortzukommen, sondern nur auf dem Flusse selbst.

Gegen den Strom würde auch das ftärffte und flachfte Eisendampfschiff nicht anarbeiten können, 279) abgesehen selbst von den Untiefen und Zickzacks des Laufs, und abwärts ift es wiederum für jedes andere Fahrzeug als die Flöße aus ledernen Schlänchen unmöglich. Gin foldes Fahrzeng biegt sich wie ein Fisch und nimmt die Gestalt der Welle an, auf welcher es schwimmt, indem es sich auswärts oder abwärts krümmt; es schadet ihm nichts, wenn es, mit Wasser überschüttet, momentan untergeht, und das gewaltsame Anrennen gegen Klippen und Kelsspiten zerreißt höchstens einen oder ein paar Schläuche. Unten angekommen, wird das leichte Gerüft in der durchaus holzarmen Gegend vortheilhaft verkauft, und ein Pferd ober Maulesel genügt, um die sämmtlichen Hänte über Land nach bem Abfahrtspunkt zurückzutragen. Ich habe oft gesehen, wie bie Unwohner, indem sie sich rittlings auf einen Schlauch setzen, \*\*) furchtlos quer über den breiten reißenden Strom des Euphrat oder Tigris schwimmen.

<sup>\*)</sup> Motiv: Militärische Sendung &. 22: "Es war von hohem Juteresse, alle Berbindungsstraßen kennen zu lernen."

<sup>\*\*)</sup> So schon auf ben oben S. 247 eitirten affprischen Reliefs aus bem 9. Jahrhundert vor Chr.

v. Moltke, Briefe aus ber Türkei. 6. Mufl.

Hafiß=Bascha hat nun zweimal versuchen lassen, mit einem solchen Floß den Euphrat hinabzufahren, aber die Sache gelang nur schlecht, und beide Male ertranken Menschen bei bem Unternehmen; man hatte seitdem einige, freilich sehr unbedeutende Steinsprengungen ausgeführt, und da der mittlere Wafferstand, den wir eben jetzt haben, dem Unternehmen günstig, so bat der Bascha mich, einen neuen Versuch zu machen, ob es überhaupt ausführbar sei, den Euphrat als Wafferstraße abwärts zu be= nutzen. Ein sehr solides Floß aus sechzig Häuten wurde zu Palu gebant, 280) wohl verproviantirt und mit vier rüftigen Ruderern bemannt; ich bestieg es den 10. Juli in Begleitung von zweien 289 meiner Leute und einem Aga des Paschas, Alle gut bewaffnet, versah mich mit Bussole und Instrumenten und nahm von Ort Bu Ort einen des Fluffes kundigen Steuermann mit.

Der Strom, 281) welcher bisher zwischen hohen bewaldeten Bergufern zog und bei Chun zwischen senkrechten prachtvollen Steinwänden über Felstrümmer braufte, tritt von Palu an in eine offenere Gegend und fließt schnell, aber eben hin. Bei Palu setzt eine elende hölzerne Brücke über den Hinf, die letzte, die ihn überschreitet, und prachtvolle Ruinen einer alten Burg, welche man hier den Oschenoves oder Gennesern zuschreibt, ragen hoch auf einem Spitzberg über die Stadt; diese ist rings von Gärten und Baunipflanzungen eingeschlossen.

Nachdem der Strom am Juße der schönen Gebirgsgruppe des Mostar=Dagh vorübergeeilt, bildet die weite köftliche Ebene von Karput das linke Flußufer; der Euphrat aber wendet sich ab von derselben, tritt noch einmal in das hohe Gebirge und erreicht den Südrand jener Ebene auf einem vierzig Meilen weiten Umweg. Einige Klippen im Flußbette verursachen Strudel, die jedoch leicht durchschifft werden, und schnell gleitet man bis zu den Ruinen eines alten Bergschlosses, Perted-Ralessi, fort, welche sich auf einem hohen Felskegel am rechten Ufer erheben. Zwischen kahlen Bergen fuhren wir auf bem hier gang

schiffbaren Strome die Nacht hindurch fort und erreichten gegen Morgen die Stelle, wo der Murad sich mit dem fast ebenso großen Frat vereint, der von Erzerum herunterkommt. Zwei Stunden weiter landeten wir in Kierwan oder Kjeban-Maaden. Die dortigen Silberminen besinden sich im elendesten Zustande. Die Türken sagen: "Das Holz zum Schmelzen kostet uns nichts, denn der Wald gehört in der ganzen Türkei Niemand oder Jedermann; es ist wahr, daß es viele Tagemärsche weit herbeigebracht werden unß, aber das ist Frohndienst; das Silber hingegen, welches gewonnen wird, ist wenig, aber es gehört uns."
290 Wollte man jedoch den Werth des Brennmaterials und der Handarbeit in Anrechnung bringen, so würde man wohl zu dem Resultat kommen, daß die Bearbeitung der Minen den Ertrag um das Oreis oder Viersache übersteigt.

Der Euphrat wird dicht unterhalb Kjeban-Maaden von rauhen Bergen eingeschlossen; bald aber flacht sich das rechte User mehr und mehr ab, und nachdem der Strom in weitem Bogen den Jug des eirunden Berges umspült, auf welchem die Ruinen einer weit sichtbaren alten Kirche sich erheben, hat man rechts die weite Ebene von Malatia. 282) Erst bei Kumpr-Hann, unfern der Reilschrift, von der ich Dir früher gesprochen, treten hohe wilde Gebirgsmaffen von beiden Seiten zusammen, und der Strom fließt von nun an in tiefen schauerlichen Felsenspalten fort. 283) Mit außerordentlicher Schnelligkeit glitt unser Kahrzeiig hin, und das Strombett war kannt zur Hälfte fo breit, wie es oberhalb gewesen; bald hörten wir ein fernes Brausen, von welchem die schroffen Kelswände wiederhallten, und die beschleunigte Schnelligfeit, mit ber wir fortschoffen, benachrichtigte ıms, daß wir in die Nähe der Jilan-Degermeni\*) oder Schlangenmühle gekommen seien. Vorsichtig legten wir an und beschauten an einer vorspringenden Klippe die Dertlichkeit, che wir uns in die Wirbel hineinwagten; diese Stromschnellen liegen stets an

<sup>\*)</sup> Inlan Deirmeni = Schlangenmühle.

folchen Punkten, wo das jähe Bett eines kleinen Gießbachs in den Strom mündet. Aus der Schlucht sind im Laufe der Zeit eine Menge größerer und kleinerer Felstrümmer herabgestürzt; sie haben vor der Mündung des Bachs (der an sich ganz unsbedeutend) eine Landzunge angesetzt, welche die Breite des Stroms vermindert, und oft sind noch zum Nebersluß gewaltige Steinsblöcke bis in das Bett selbst gerollt, welche bei niederem Wasserstände hervorragen, bei höherem aber von der Fluth überspült sind, der sie einen unbesiegbaren Widerstand entgegensetzen. Der reißende Fluß, verengt und aus seiner Richtung geworfen, brauft gegen die Unebenheiten an, bildet über denselben eine hohe Wassergarbe und jenseits eine gewaltige schämmende und wirbelnde 291 Strömung, wie wenn Du Wasser aus einem breiten Gefäß in eine enge Kinne gössest.

Die weniger schlimmen Stellen, welche wir bereits passirt, hatten mir schon einen ungefähren Maßtab von dem gegeben, was ein Kelek oder Floß wie unseres zu leisten vermöge. Ich ließ Bismillah — "im Namen Gottes" — vom User abstoßen; alsbald erfaßte uns der allgemeine Wasserzug, und ehe wir uns noch recht besimmen konnten, waren wir schon glücklich durch, obwohl zwar vom Kopf bis zu den Füßen durchnäßt, denn von allen Seiten schlugen die Wasserwellen über uns zusammen; bei einer Hitze aber von vielleicht 40 Grad war das nur eine ansgenehme Erfrischung. Der Niveansunterschied des Flußspiegels dicht oberhalb und unterhalb der Stromschnelle, auf eine Entsfernung von 200 Schritt, konnte ungefähr 15 Fuß betragen.

Solcher Stromschnellen, wie ich Dir eben beschrieben, die meisten aber von geringerer Bedeutung, liegen nun, über dreischnudert an der Zahl, eine hinter der anderen und bilden auf einer Strecke von etwa zwanzig Meilen die cataractae Euphratis. Kann bist Du durch eine hindurch, so hörst Duschon die nächste brausen; das Kelek dreht sich beständig hernnumd giebt Dir Gelegenheit, ohne Deine Stellung auf weichem

d

Pfühl zu ändern, die wildromantische Gebirgsgegend von allen Seiten zu betrachten; hoch oben kleben einzelne Aurdendörser unter schattigen Außbäumen, und Wasserfälle schäumen die steilen Berghänge hinab. 281) Die schlimmsten Stellen sind bei dem Städtchen Schiro, und dann drei Fälle, einer unmittelbar hinter dem anderen, dicht oberhalb Telek, wo heiße Schweselquellen dampfend aus dem Gestein dringen. In der zackigen Felsspalte, nahe unterhalb dieses Dorses, wird der oben schon 200 bis 300 Schritt breite Strom durch einen Erdsturz auf 35 Schritt verengt; diese Stelle heißt der Hirschesprung, Geiktasch. Endlich passirten wir noch eine sehr missliche Stelle unter einer Kreides 292 selswand, dicht oberhalb des alten Bergschlosses Gerger, und von nun an ändert sich der ganze Charakter des Strombettes.

Mit sehr verminderter Geschwindigkeit fließt der Euphrat jetzt zwischen hohen senkrechten Wänden, aber die Gebirge treten auf beiden Seiten zurück, und die Nebenthäler sind von niedrigen mauerartigen Basalthängen eingeschlossen; das röthliche Gestein, welches lothrecht zum Fluß abstürzt, erhebt sich zu 300 bis 400 Fuß Höhe, es zeigt die grotessen Formen der Sandsteinbildung und viele Höhlen; einige derselben enthalten die Trümmer uralter Klöster, welche nur auf einem schmalen schwindelnden Pfad längs der Felsmauer zu erreichen sind, und seltsame Wartthürme kleben an den Vorsprüngen.

Bon bem merkwürdigen alten Schlosse Choris an beschreibt der Fluß zwei große Windungen; er tritt nun aus dem Fels in ein offenes Hügelland und sieht der Oder bei Franksurt ähnlich, bis er, bald unterhalb Samosata, in die Steinwüste tritt. Auch dort setzt er seinen Lauf in westlicher Richtung bis nahe an Zeugma oder Rumkaleh fort, wo er sich im rechten Winkel südlich wendet; obwohl er auf dieser Strecke durch ein ebenes Plateau zieht, so ist doch sein Bett ties eingeschnitten und von senkrechten Sandsteinwänden eingesaßt, welche nur an wenigen Stellen ein Hinabsteigen zum Strome gestatten.

Ich endete meine Wassersahrt bei Samsat, da ich früher schon den Euphrat auf der Strecke von dort bis Birt oder Biredschift zu Lande begleitet hatte und meine Rekognoszirung sich so an die Aufnahme auschließen wird, welche Oberst Chesney von Birt abwärts zu Stande gebracht hat.

Wenn in der Türkei ein Mann von einiger Bedeutung ankommt, so ift es unerläßlich, daß einige der vornehmften Gin= wohner ihm schon vor der Stadt entgegengehen, man hilft ihm vom Pferde, stützt ihn, wenn er die Treppe hinaufsteigt, zieht ihm die Stiefel aus und legt ihn auf das Kiffen rechts vom Kamin. Der Musselim, ober wer der Herr des Hanses sein mag, räumt sogleich das Zimmer; er läßt sich nur auf aus= 293 drückliche Einladung und in der Nähe der Thür auf dem bloßen Kußboden nieder, und wenn man ihm gestattet, von seinem eigenen Kaffee zu trinken, so empfängt er ihn mit einer tiefen Ber= beugung und dem Gruße mit der Hand an die Erde. "Das Hans ift Deins" ist, solange man bleibt, nicht bloß die übliche Redensart, und ein folder Gaft muß zum Abschiede noch oben= drein reichlich beschenkt werden. Die größeren Paschas haben oft fünfzig Diener ober Agas, die nicht bezahlt sind und nur durch Reiseaufträge entschädigt werden; wo sie die Nacht bleiben, erhalten sie ein Geschenk. Mir führte der Musselim ein junges Pferd, dem Aga einen Maulesel vor, und meinem türkischen Diener bachte er einen halben Beutel zu; er war sehr betreten, daß ich mich weigerte, sein Geschenk anzunehmen, und betheuerte, daß in der gangen Stadt kein edleres Thier zu haben sei; denn einen anderen Grund konnte er sich nicht denken, als daß mir die Gabe zu gering sei. In übergroße Verlegenheit gerieth Aly=Aga. Man durfte nur auf das elende Samfat blicken, welches sich in einen Winkel ber alten prachtvollen Stadt ver= frochen hat und kaum so viel Flächenraum bedecken mag, als einst der berühmte Cirkus von Samosata, um Erbarmen zu haben; benn ber Musselim macht solche Largessen keineswegs aus

feiner Tasche, sondern erholt sich an den Einwohnern, besonders den christlichen. Diese Betrachtungen kamen meinem Begleiter aber nicht in den Sinn; dagegen fürchtete er, daß ich dem Pascha Unvortheilhaftes von ihm berichten könne, was ihm sehr schlecht bekommen wäre; er kämpste einen harten Kamps und schling endlich auch sein Geschenk aus. Das Thier muß sich aber irgendwie während der Nacht losgemacht haben und mit Gewalt mitgegangen sein, denn am solgenden Morgen fand ich es unter den Packpferden; dagegen hatte ich meinen ehrlichen Jacub zu entschädigen, welcher wirklich kein Geld augenommen hatte. Als ich vollends beim Begreiten vergütete, was ich und meine Leute verzehrt, da sank ich bedentend in der Achtung des Musselims, denn man umß in der Türkei schon sehr miserabel sein, um zu bezahlen; wer kann, der nimmt ohne Geld.

Ingezieser steckt wie Samsat. Länger als bis Mitternacht konnte ich nicht aushalten; ich ließ aufsitzen, und als die Sonne aufging, hatten wir das sechs Stunden entsernte Adiaman (ober, wie die Aurden es nennen, Hassmanna d. i. Hesu-Mansur) erreicht. In der Ebene am Südfuße des Taurus und an den Quellen eines Flüßchens gelegen, bietet dieser Ort mitten in weiten Weinseldern und Obstgärten einen schönen Anblick; die Trümmer einer Akropolis und eine große Zahl von Minarcts lassen eine große vollreiche Stadt erwarten, aber im Innern sieht man nur Schutt- und Trümmerhausen.

Alls wir im vollen Rennen auf den Hof des Musselims zujagten und dabei durch einen breiten seichten Bach setzen, konnte ich mich des Lachens über den Anblick meines Gesolges nicht enthalten; ich hatte nämlich die Anderer mit mir genommen, und meine vier Flußgötter saßen mit allen Attributen Neptuns, die Ruder auf der Schulter und die Schläuche zu beiden Seiten der kleinen Pferde herabhängend. Sobald die Kosse gewechselt, setzten wir die Reise fort; wir erstiegen eine Stunde nördlich der Stadt den steilsten Fuß des Taurus; die Sonne brannte schrecklich, und die kahlen Felswände glühten wie geheizte Desen. Dieser Marsch wurde mir der mühsamste, den ich je gemacht vier tiese Thäler mußten wir durchschreiten, zu denen man sich wohl 2000 Fuß hinabwindet, um jenseits ebenso hoch wieder hinauszuklettern. Während des ganzen Tages bekamen wir keine menschliche Wohnung zu sehen; auf den Gipfeln der Höhen und im Grunde der Thäler erquickte zuweilen ein schöner Anblick das ermüdete Auge, so in der Schlucht von Chodschaly, wo ein mächtiger Bach aus einer röthlichen Sandsteinwand bricht, schäumtend 60 oder 80 Fuß tief hinabstürzt und dann unter 295 breiten schattigen Platanen forteilt.

Machdem wir die größte Höhe des Gebirges erstiegen, ersblickten wir plötzlich tief unter uns ein reizendes Thal; die grüne, völlig wagerechte Ebene von wohl einer Meile im Durchmesser war mit Saaten und Feldern geschmückt, von vier schlängelnden Bächen mit krystallhellem Wasser durchzogen und rings von himmelhohen Bergen umgeben, an deren Fuß mehrere Dörfer lagen. Mit der letzten Anstrengung unserer miden Thiere kletterten wir hinab und erreichten mit Sonnemuntergang, also nach achtzehnstündigem Nitt, ein Dorf, welches unter den riesenshaftesten Außbäumen versteckt lag, die ich je gesehen. Aber wie groß war unser Berdruß, als wir alle Häuser verlassen und leer fanden.

Die Kurben ziehen während des Sommers oft aus ihren Dörfern aus und bringen die heiße Jahreszeit mit den Herden auf den kühlen Bergen zu; sowie der Schnee schmilzt und grüne Weiden bloß werden, steigen sie höher empor, und wir nußten noch eine nene Bergwand erklimmen, wo wir aus großer Ferne Rauch gesehen zu haben glaubten. 285) Indem wir aus dem Gebüsch heraustraten, befanden wir uns plötzlich mitten im Kurdenlager; die schwarzen Zelte standen in einem weiten Kreise herum, die Weiber waren mit den Herden beschäftigt, die Mänmer lagen

auf Teppichen an der Erbe und ranchten, und Schaaren von Kindern spielten um sie herum.

Unfere Erscheimung verursachte einen allgemeinen Aufstand. Wenn ich daran dachte, wie diese armen Menschen in letzter Zeit von den Türken behandelt worden, wie man ihre Dörfer ver= brannt, ihre Saaten zertreten und ihre Söhne für den Dienst gewaltsam weggeführt, so blickte ich nicht ohne einiges Mißtrauen auf diese Scene. Meine Marinetruppe war in der That nicht sehr formidabel und mein bewaffnetes Gefolge ichwach; aber der Empfang verschenchte bald jede Besorgniß. Der Ichtjar\*) bes 296 Lagers eilte sogleich herbei, hob mich vom Pferde, führte mich in sein eigenes Zelt auf seine beften Riffen, und seine Frau (die älteste, jedoch nicht die schönste Dame ihres Stammes) ließ sich's nicht nehmen, nach altorientalischem Branch ihrem Gaste Die Füße zu waschen; die Pfeife fehlte nicht, aber Kaffee war ein Luxusartifel, der in diesem Lager nicht vorhanden war, dagegen wurde sogleich eine junge Ziege und ein Pillaw von Bulgur oder Gerstengrütze zum Abendbrot bestimmt. Das widerstrebende Thier wurde vor das Zelt gezogen und mit dem Handschar als Kurban ober Opfer geschlachtet. Die Aeltesten aus den verschiedenen Familien erschienen; sie kauerten nach erlassener huldreicher Auf= forderung an der Erde nieder und boten mir einer nach dem anderen ihre Pfeife.

Die furdischen Weiber gehen unverschleiert, aber die Ausgehörigen tragen Sorge, daß man die Hübschen nicht leicht zu sehen bekommt; sie haben Ringe in den Nasen, und was von Geld im Lager vorhanden, tragen die Franen im Haar. Ich verehrte meiner Wirthstochter ein ganzes Münzkabinet von schlechten Zweis, Dreis und Fünspiasterstücken, deren man, Dank sei es der Münze in Konstantinopel, eine ziemliche Menge für ein paar Thaler beschaffen kann. Das Mädchen war nun in ihrem Stamm als eine reiche Erbin anzusehen, was Geld anbetrifft, und der

<sup>\*)</sup> Ichtjar, ber Alte (liberum abitrium).

Mutter machte ich eine große Freude, indem ich ihr meinen Vorrath von Kaffee zurückließ.

Um folgenden Morgen früh (17. Juli) erreichten wir das Dorf Abdulharab mit den Ruinen eines alten Schlosses mitten in einem weiten Schilfmeer. Wir stiegen nun mehrere Stunden lang das steinige nackte Thal aufwärts bis zur Höhe des Ben=Dagh oder Fürstenbergs; von da senkt sich der Saumpfad ebenso an= haltend wieder herab. Die Hitze war furchtbar und unsere armen Thiere noch von gestern sehr ermüdet; hinter jeder Fels= ecke alaubte ich, der Blick in die weite Chene von Malatia muffe sich öffnen, aber eine Enttäuschung folgte ber anderen. Plötslich standen wir neben einer der gewaltigsten Quellen; das frystall= 297 helle kalte Waffer sprudelt armbick an zwanzig bis dreißig Stellen aus dem Kalksteine hervor und strömt als rauschender Bach zwischen schönen Platanen und grünen Ufern über Felstrümmer und Gestein. Gine Gruppe großer Maulbeerbäume erquickte und burch ihre Schatten und füßen Beeren.

Ich werde nie den föstlichen Gindruck vergessen, den von hier an das Thal des Sultan-suj macht. Als man einem berühmten englischen Ingenieur den Ginwurf machte, wozu er wohl meine, daß Gott die Flüsse geschaffen, antwortete er: "Um bie Ranale zu speisen." — Ich benke, er hätte hinzusetzen können: "Und um die Felder zu bewässern." Wirklich glaube ich, daß man in fünfzig ober hundert Jahren solche trübseligen Ströme wie die Oder und Elbe, in welchen die Schiffer sich bes Sommers mit dem Spaten durchgraben muffen, gar nicht mehr statuiren, sondern die sie umringenden Sanbichollen mit ihrem Wasser begießen wird. Den Sultan-suj hat man dicht an seinem Ursprung schon gefaßt und ihn zu beiden Seiten des Thals wohl 200 Fuß über der natürlichen Thalsohle an den Berglehnen und auf Brückenbogen über die Onerthäler hingeführt: die Thalwände entfernen sich mehr und mehr bis zu einer Breite von wohl 1000 Schritt, und dieser ganze Zwischenraum ist angefüllt mit

einer fortlaufenden, vier geographische Meilen langen Reihe von Ort= ichaften, den Dörfern Hundebeg (Hundebei), Tschirmigly, Bargasu und Asbusu, welche sich bis auf eine Stunde nahe an Malatia (bas alte Melitene) heran erstrecken.\*) Alles, was unterhalb jenes Wasserfadens liegt, ist ein Baradies, was eine Handbreit ober= halb desselben, eine Wiifte. Das tiefe, schattige Grin des Thals, unter welchem 20000 Menschen wohnen, kontrastirt wunderbar mit dem gran und röthlichen Gestein der Höhe, welche von der Sonnenhitze zu glühen scheint und auf der kein Busch, kein Grashalm mehr fortkommt; die breiten Kronen der Ruß= und Maul= beerbäume überdecken die Wohnungen, so daß selten nur ein 298 flaches Dach ober ein Minaret zum Vorschein kommt; viele Tausende schlanker Pappeln erheben sich aus der dunkelgrünen Masse, und die fostlichsten Obst- und Gemusegarten, Tausende von Hänsern, Straßen und Brücken sind unter bemfelben Lanb= dach versteckt. Man muß einen Gebirgsmarsch in der Glühhitze gemacht haben und nach Asbusu kommen, um zu wissen, was Schatten und Waffer für Wohlthaten find.

Ich habe den Pascha aufmerksam gemacht, wie vortheilhaft es wäre, eine Anzahl Seidenbauer aus Brussa oder Amasia kommen zu lassen, welche die Kultur dieses köstlichen Stoffs in Asbusuneinzuführen verständen, wo wohl 20000 oder 30000 Maulsbeerbänme vorhanden sind, von denen man bis jetzt nur die Beeren erntet.

Mesireh bei Karput, den 23. Juli 1838.\*\*)

Malatia (ober vielmehr Asbusu) ist ein Lagerplatz, wie man wenige findet; an jedem Orte, wo Du sagst, hier will ich Wasser haben, leitet man Dir einen sußdicken Strahl des klarsten Wassers hin. Die Lagerplätze sind hoch, etwas steinig, aber dem

<sup>\*)</sup> Siche oben S. 229 f. \*\*) Datum im Wideripruch mit "Sendung", S. 23: "Ende Juli kehrte Hauptmann v. Moltke zurück."

frischen Luftzug offen; bessemungeachtet behaupten die Lente hier, die Luft sei nicht gesund. Wie sollte der steinige Fuß eines Gebirges mit schnellsließendem Wasser, ganz frei von Sümpsen und bedeckt mit so vielen Väumen, ungesund sein können? Von Walatia sühren drei Straßen vorwärts: 1. die sahrbare über Gösene, Sürghü, Erkenek, Pelwere (Pavralü) und Behesne, für Artillerie, Kavallerie und einen Theil der Infanterie;\*) 2. der Fuß= und Reitweg durchs hohe Gebirge über Abdulsharab und Abiaman für die Infanterie;\*\*) 3. die Wasserstraße des Murad. \*\*\*) Der Pascha schiekt hente Halilsbey mit vierzig Steinsprengern ab, um sieben von mir bezeichnete Stellen zu öffnen.

Leider ist der Kommandirende unpäßlich, die kleinen Paschas wollen hier nicht sort, und Alles bleibt bei "Bakalum" (wir wollen sehen).

Ein freilich gewichtiger Grund für die bisherige Unthätig= 299 feit ist der entsetzliche Gesundheitszustand: ein Bataillon der Landwehr hat 350 Kranke; in Malatia sind über tausend Kranke im Hospital. Ich weiß nicht, ist diese Rasse ganz enervirt, oder welche Ursache kann das haben? Die Lente exerziren zwei Stunden früh, eine oder zwei des Abends; das Essen ist gut und reichlich, die Zelte sind reinlich, der Lagerplatz trocken, das Wasser gut und in genügender Menge vorhanden, und bei alles dem 30 pCt. Kranke! Bei der Linie ist der Gesundheitssusstand besser, aber anch nicht besriedigend; ein Bataillon hat sechzig Kranke. — Was soll daraus werden! Man schiebt alle Schuld aus "Hawah", die Luft.

Karput, den 3. August 1838.

Wir liegen hier auf der Bärenhaut, und zwar Alle frankauf derselben; auch ich habe mich legen müssen, doch nur drei

<sup>\*)</sup> Bom Berfaffer verfolgt S. 230.

<sup>\*\*)</sup> Ebenfalls S. 311 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenfalls S. 306 f.

Tage. Der Pascha ist gestern zum erstenmal wieder aus= gegangen.

Hafik=Paicha war unpäklich, als der durchreisende englische Ronful ihm seinen Arzt anbot; dieser stellte ihn bald her, es blieb aber die nach Krankheiten gewöhnliche Mattigkeit und Un= behaglichkeit. Der Pascha glaubte, nun erst recht unwohl zu sein, behauptete, aus Gefälligkeit gegen den Konful sich in diese Lage begeben zu haben, der englische Doktor habe ihn frank ge= macht. Nun famen die türfischen Rathgeber mit allerlei Scherbeten, und nach einigen Tagen hatte ber Pascha eine heftige Hämorrhoidalfolif: darauf wurde ein Mollah geholt, welcher aussagte, es sei sehr heilsam und dabei gottgefällig, ein Brot so und so auf dem Jeuer zu zerschneiden u. f. w.; ein Freund hatte ge= schrieben, daß er sich mit Kaffeebohnen furirt. Trot dieser Mittel wurde die Sache aber immer schlimmer und der griechische Apothefer mit dem Klystier citirt, welches bisher als "Haram"\*) ober Sünde verworfen war; jetzt folgt er den Vorschriften eines 300 türkischen Arztes (außer in Betracht worauf er Appetit hat). fragt aber zugleich meinen Dragoman um Rath über ben Rath bes Arztes. — "D! Jüngling, lern' aus ber Geschichte!"

Sobald ein Rathschlag einige Verwickelungen und Schwierigsteiten nach sich zieht, wird der Urheber in die Kategorie des englischen Arztes rangirt werden; dann wird man sich Rath aller Orten erholen, von Allem etwas und endlich gar nichts mehr thun, sondern die Dinge werden ihren eigenen Gang gehen.

Die Pest ist in Siwas ausgebrochen, man hat dort sanitäre Anstalten getroffen. Bei dem großen Verkehr, in welchem wir stehen, ist aber doch eine fünstägige Quarantäne für alle von dort herkommenden Reisenden und Sachen zu Hesim=Hann\*\*) beschlossen worden. Der Gesundheitszustand der Truppen ist so schlecht wie möglich; mehrere tausend Kranke und noch mehr Rekonvaleszenten,

<sup>\*)</sup> Haram, etwas religiös Berbotenes.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 223.

— Alles ohne Arzt! Wir sind in diesem Angenblick fast unfähig, einen Feldzug zu machen, wir würden die halbe Mannschaft unterwegs laffen.

Der Pascha ist nun seit sechs Wochen unpäslich, und in all der Zeit hat er seine Truppe nicht gesehen; Abends läßt er mich rusen, dann setzen wir uns auf unsere Maulesel und reiten nach irgend einem nahen Garten oder Weinberg, breiten Teppicke an die Erde, ranchen, trinken Wasser aus dem Enphrat, welches eigens herbeigeholt wird, und reiten mit der Dunkelheit friedlich nach Hause. So leben wir, vielleicht weuige Wochen vor Ausbruch eines entscheidenden Feldzugs.

Die Hitze ist hier immer noch sehr groß und die beste Zeit die Nacht; seit Monaten schlase ich nun schon im Freien auf dem flachen Dache des Hanses. Meine Wohnung liegt hart an einem Abgrund, und es ist von oben eine prächtige Aussicht; es ist ganz anmuthig, sich bei hellem Sternenhimmel oder bei lauem Mondschein niederzulegen und zu erwachen, wenn die Sonne jenseits der hohen Verge am Euphrat aussteigt und nach und nach die Gärten, Dörfer und Weinberge der weiten Ebene tief unter mir beleuchtet. Mich quält aber die Unthätigkeit, in welcher 301 wir leben.

#### 49.

## Botschaft des Großheren.

Rarput, den 19. August 1838.

adschi=Esset=Essendi, welchen der Großherr schickt, um die Truppen für den Feldzug im Karsann=Dagh zu beloben, ist angekommen und giebt allen Theilnehmern und Soldaten ein Siaset oder Fest. Nun ist freilich ein türkisches Diner, bei dem man an der Erde kauert und Waffer trinkt, eine tranrige Feier; der Essendi wurde mit großem Pomp empfangen, fämmtliche Truppen paradirten, leider aber die Bataillone meist nur mit

sechs, zum Theil nur mit vier schwachen Zügen zu sechzehn Rotten. Der Pascha erwartete den Questenberger unter seinem Zelte, und als er, geleitet von der ganzen übrigen Generalität, ankam, ging er ihm hundert Schritt entgegen, empfing das in purpurnen Atlas gewickelte Schreiben des Großherru, 286) drückte es an Brust, Mund und Stirn und trug es erhoben vor sich her in sein Zelt, wo sämmtliche Paschas und Regimentskommans deure sich niederließen; der Pascha und der Essendi spielten einige Redeusarten aus, dann zogen wir uns zurück und ließen Beide allein.

Die Artislerie hatte mit antreten und fenern sollen, sie war aber mitten auf der Ebene steden geblieben und fenerte nun nachträglich aus weiter Ferne, wobei sie uns auch noch ein paar Schuß schuldig blieb; der Pascha war darüber sehr erzürnt und ich darüber sehr erfrent. "Es gab eine Zeit", sagte er den versammelten Generalen, "wo wir die besten Topdschis der Welt waren, und jetzt können wir nicht über eine Ebene sahren! Kürzlich", suhr er fort, "hat ein gewisser Ven gesagt, daß die Artislerie, welche die aus Preußen gesandten Offiziere in Konsolden Leuten sollte man den Kopf vor die Füße legen, wir müssen dem Padischah alle Tage danken, daß er uns Offiziere geschickt, welche unser Interesse besser wahrnehmen als wir selbst und für uns arbeiten, wenn wir schlasen!"

50.

## Die orientalische Tracht.

Hauptquartier Asbusu bei Malatia, ben 2. September 1838.

Jd habe Dir jetzt über die letzten sechs Wochen meines Aufenthalts nachzuholen. Eine kleine Exkursion an die Quellen des Tigris ausgenommen, wurden sie größtentheils zu Karput

zugebracht, auf einer Klippe, 1000 Fuß über der reichen weiten Ebene von Mesirch, die rings von hohen Bergen eingefaßt ift. Die Hitse unten zwang und, nach diesem Ablerhorst zu flüchten, von welchem wir die Dörfer, die Wege und Bäche, die Baum= wolleufelder und Weingärten, die Maulbeerwäldchen und die Lager der Truppen wie auf einer großen Landkarte überblickten. Diefer Aufenthalt war indeß sehr einförmig und unerfreulich; täglich fühlte ein heftiger Wind, von dem man unten in der Ebene nichts ahnte, die Sitze bedeutend ab, aber Wind ist immer ein unangenehmes widerwärtiges Wetter; dabei war die Sonnen= hitze doch fo brennend, daß man den ganzen Tag das Zimmer hüten mußte, und nur Geschäfte trieben mich von Zeit zu Zeit in die Ebene hinab. Erst wenn die glübende Scheibe sich hinter die hohen armenischen Berge gesenkt, auf deren Gipfel hin und wieder noch ein silberglänzendes Schneeflöcken ihren Strahlen trott, dann lebt man auf; nach und nach erscheinen dann auf allen Dächern die Familien, um Luft zu schöpfen. Dort werden die Teppiche ausgebreitet und Kissen gelegt für den Hausherrn; er läßt sich von den jungen Mitaliedern der Familie bedienen, 303 welche ehrerbietig vor ihm stehen bleiben, während er die Pfeife trinkt; dann erscheint die große runde Messingplatte mit zahllosen zinnernen Schüffeln, welche das Mittagsmahl enthalten, und endlich der Kaffee. Nach guter Sitte geht man früh schlafen, nichts als den prachtvoll funkelnden Sternenhimmel über sich, um früh, wenn die aufgehende Sonne den höchsten Gipfel röthet, vor ihr die Flucht zu ergreifen und an sein Geschäft zu gehen.

Herzlich froh war ich, als der Pascha mich in Karput aufstorderte, mit ihm in seiner vierspännigen Kalesche nach Malatia zu fahren; das mußt Du Dir vorstellen ungefähr, als wenn man bei uns Jemand vorschlägt, mit ihm in einem Luftballon aufzusteigen. Die Sache ging vortrefflich bis an den nächsten Berg; dort erkannten wir, daß in diesem Lande ein Manlesel eine weit zuverlässigere Reisegelegenheit ist als ein Wiener Wagen.

Nachdem der Pajcha die Truppen gemustert und das Lager besichtigt, verfügten wir uns nach Asbusu, ber Sommerstadt von Malatia. Heber diesen wunderlieblichen Aufenthalt habe ich Dir schon in früheren Briefen geschrieben;\*) man kann sich einbilden, in der sombardischen Ebene zu sein, so viel frisches Grün der Maulbeerbänme und Weingärten, so zahllose kleine Kanale mit flarem, rauschendem Waffer giebt es hier. Mein Konaf (Wohnung) ift flein, aber einer der hübscheften, die ich hier gefunden, und es trifft sich wirklich recht feltsam, daß vor mir Waffas= Effendi ihn bewohnte. Diefer allmächtige Günftling, von bent ich Dir, als ich den Großherrn begleitete, geschrieben habe \*\*) (und ber, beiläusig gesagt, in allen Dingen mein Gegner war), fiel bald nach der Rückfehr nach Konstantinopel in Unanade und wurde nach Maaden, d. h. in den Bezirf der Bergwerke des Taurus, verbannt. Hier hatte er sich dasselbe Plätzen aus= gesucht, auf welchem ich Dir jetzt schreibe; seine Feinde aber, und er hatte deren viele und mächtige, schleppten ihn nach 304 Barna, und dort — starb er plötzlich. Er soll sich zum Fenster hinausgestürzt haben, und es scheint, daß man ihm dabei geholfen.

Seit vier Monaten haben wir hier keinen Regen, kanm nur ein Wölkchen am Himmel gesehen. Mein kleines Palais hat ein flaches Dach und nur drei Wände, und diese auch unr des Schattens wegen; dies ganze Haus habe ich meinen Leuten einsgeräumt, einem Tschausch oder Sergeanten als Chrenwache, einem türkischen Soldaten, meinem Bedienten und zwei Seis oder Pferdewärtern; ich selbst wohne auf einer Brücke, unter einem Banme, nämlich auf einer bretternen Estrade, die, um der Kühle willen, über dem darunter fortrauschenden klaren Gebirgsbach erbaut ist, welcher dies ganze Paradies geschassen. Teppiche und Polster bedecken den Boden meines acht Schritt im Gesvierte haltenden Salons, und den Plasond bildet ein Geländer

<sup>\*)</sup> Bergl. E. 230.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 143, 148, 158.

v. Moltfe, Briefe aus ber Türfei. 6. Aufl.

von prächtigen Weinreben voll Trauben, die, vereint mit den nahestehenden Nuß= und Mastixbäumen, zu allen Tageszeiten einen köstlichen Schatten auf diesen Sitz wersen. Hier schreibe, lese, esse, rauche und schlafe, kurz wohne ich seit Wochen Tags und Nachts, außer wenn ich ausreite oder beim Pascha bin; eine Wand von himmelhohen Pappeln (dreizehn auf neun Schritt Naum zusammengedrängt) trennt zwei kleine Hofräume ab, in welchen meine Pferde und Maulesel sich befinden, und rings um das Ganze verbreiten sich Gärten voll riesenhafter Kürbisse, Melonen, Pasteken, Mais, Gurken und Bohnen, überschattet von Aprikosens, Nußs, Pflaumens, Birnens, Apfels und Maulbeers bäumen.

Die Witterung hat sich schon etwas abgekühlt; wir haben aber doch des Mittags selbst hier auf meinem schattigen Sitz über dem Wasser noch 25 Grad, des Nachts sinkt die Temperatur hingegen sehr bedeutend, und kurz vor Sonnenaufgang haben wir regelmäßig 11 bis 12 Grad. Dieser so bedeutende Temperaturs wechsel, verbunden mit dem Genusse des reichlich vorhandenen Obstes, mag die Hauptursache zu den vielen Krankheiten sein, 305 die unsere Soldaten heimsuchen.

Ich habe früher nicht begreifen können, wie die Türken im Stande sind, Pelze zu tragen, und ich selbst, der ich daheim nie einen brauchte, habe ihn hier den ganzen Sommer nicht absgelegt. Nachdem man den Tag über bis 28 Grad Hitze ertragen, sindet man es bei 14 oder 15 Grad des Abends empfindlich kalt; viele der Eingeborenen tragen zwei bis drei Pelze überseinander, Sommer und Winter, Mittags und Nachts, denn der Türke schläft sanz angekleidet; er behanptet, daß eben die Menge der Aleider gegen Wärme so gut wie gegen Kälte schützt.

Mir ist die Hitze eigentlich nie unerträglich geworden, nur macht sie träge; jede Bewegung ist eine Kraftanstrengung, und die größte von allen ist, einen Brief zu schreiben. Meine Tracht zu Hause ist ein großer weißer Mantel von dünnem wollenen Zeng, wie er bei den Kurden üblich und wie ihn die Malteserritter aus diesen Ländern nach Europa mitgebracht haben.
Nichts Zweckmäßigeres und Angenehmeres als diese Tracht; man
kann unter dem Mantel anhaben, so viel und so wenig man will,
er schützt beim Reiten gegen Sonne, wie gegen Regen; Nachts
dient er als Bettdecke, und je nachdem man ihn umhängt, anzieht oder umbindet, ist er Mantel, Kleid, Gürtel oder Turban.
Die Konstruktion dieses Gewandes ist die einfachste, nämlich
die eines in der Mitte aufgeschlitzten Sackes; dessenngeachtet
drapirt er sehr gut, und die unregelmäßige Reiterei mit solchen
Mänteln, bunten Turbanen und langen Flinten sieht wirklich
malerisch aus.

In Hinsicht des Kostüms könnten wir überhaupt Manches von den Orientalen lernen. Morrier,\*) welcher lange und scharf beobachtete und welcher in seinen Komanen von den Sitten dieses Landes eine richtigere Borstellung giebt als so manches gelehrte Werk, läßt den Türken beim Andlick eines Fracks aussole rusen: "Franke, in deinem Lande muß das Tuch sehr thener sein!" Das Meisterwerk eines Staub zu Paris oder Gunkel\*\*) zu Wien erscheint unseren Nachbarn im Osten als der Inbegriff aller Dürstigkeit. Sieht der Türke dazu noch ein enganschließendes Beinkleid, Stiefel, in die man sich nur durch eine Krastsanstrengung hineinzwingt, eine hohe enge Halsbinde und einen harten schwarzen Chlinder, der alle Augenblick auf den Kopf gestülpt und wieder abgenommen wird, so zieht er sinnend über solche Selbstquälerei die Branen in die Höhe, als wollte er sagen: "Allah! je n'y comprends rien!"

Die Türken steigen in demselben Anzuge zu Pferde, in welchem sie schlafen, und brauchen weder Sprungriemen noch

<sup>\*)</sup> James Morier, nicht Morrier, englischer Diplomat und Schriftsteller (1780 bis 1848), hat außer seinen Reisebeschreibungen nach Persien eine Reihe orientalischer Romane geschrieben, die jeht wenig bekannt sind, aber einst sehr hoch geschäht wurden, z. B. sand auch Walter Scott das Lokalfosorit unübertresslich. Es sind The adventures of Hajji Bada of Ispahan; Zohrad the hostage; Ayesha, the maid of Kars; The Mirza, a Romance.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Schriften IV, 83.

Sporen anzulegen. Niemand brancht ein auderes Rleid anzuziehen, weil er zu einem vornehmen Manne geht, ausgenommen die reichen Rajahs, welche sich zu diesem Anlaß einen zerlumpten Rock borgen.

Hier sieht man überall noch das schöne alte Kostüm; der Turban ist ebenso kleidsam wie zweckmäßig. Re nachdem man sich gegen die Sonne oder ben Regen von der einen oder der anderen Seite schützen will, wird der Shawl anders gewickelt, mit dem Hute hingegen liefe man beständig Gefahr, einen Sonnen= ftich zu bekommen. — Das Beinkleid ist ein oft nenn Ellen weiter Sack, der um den Leib zusammengeschnürt wird und an beffen unteren Eden zwei Löcher sind, aus denen die Füße mit buntgestrickten Socken hervorkommen; zwei, drei, sechs ober acht Raden von leichtem Zenge, oft reich gestickt, schützen ben Körper nach Maßgabe des Bedürfnisses; ein breiter Gurt ober ein Shawl um den Leib nimmt Geldkatze, Tabaksbeutel, Handschar, Messer, Pistolen und Schreibzeng auf; eine Pelzjacke und darüber ein langer Belz vervollständigen den Anzug, und ein Mantel von Riegenhaar oder Filz schützt gegen Unwetter und dient als Lager.

Jebe Bewegung des Mannes in diesem faltenreichen Anzug giebt ihm ein stattliches Ansehn, und alle Augenblick sieht man 307 eine Figur, die man zeichnen möchte. Es ist erklärbar, daß man die Türken für die schönsten Leute der Welt gehalten hat, bis man ihnen fränkische Kleider anzog; <sup>287</sup>) hätten unsere wohl ause exerzirten Leute türkische Tracht, sie müßten prächtig aussehen.

Du siehst, daß ich Dir eigentlich Neues nicht zu berichten habe. Der Aufenthalt hier in Malatia ist wie die kleinen Wirbel in einem reißenden Strome, in welchem Strohhälmchen und Blätter einen Augenblick still stehen und dann weiter schießen. Während des Restes der Sommerhitze lasse ich es mir schon gestallen; wohin dann, weiß ich nicht, denn wir erfahren hier nur, was der nächste Tag bringt.

51.

## Desertionen.

Asbusu bei Malatia, den 23. September 1838.

Dorgestern Abend traf ein Aga Hender=Paschas beim Pascha ein, der ihm eilig auf Tscherkessisch eine Melbung machte, deren Eindruck der Alte nicht ganz verbergen konnte; er blieb jedoch sitzen, bis die Anwesenden sich zurückgezogen. Da ich hörte, daß der Pascha sein Pferd forderte, so ließ ich fogleich auch fatteln und begleitete den Herrn; unterwegs sagte er mir, daß 180 Mann von den Marascher Rediffs oder Landwehr desertirt feien, daß mehrere Offiziere mitgegangen und daß die Leute die Gewehre mitgenommen. Es wurde nun fogleich Befehl zum Aufsitzen an die gesammte Kavallerie in die Dörfer gefchickt, wo sie kantonnirt, ein halber Beutel für jeden Gefangenen zugesagt, und da die Flüchtlinge ihre Richtung auf die Ben=Daghler ge= nommen, so machten wir selbst eine Rekognoszirung in jener Richtung. Es war Neumond, aber die Sterne leuchten hier fo hell, daß man ziemlich weit um sich fieht; indeß, nachdem wir 308 allgemach unsere Agas nach verschiedenen Seiten ausgeschickt und ich fast allein mit dem Pascha und dem Diwan-Effendi übrig war, setzten wir uns in ein Distelfeld und tranken harmlos eine Pfeife. Pascha=Effendimis, der anfangs sehr zornig, erzählte uns, wie er felbst weiland in Tfcherkessien verschiedene Male besertirt, besonders einmal, als fein Herr Bater ihn an eine lange Rette gelegt, mitsammt der Rette auf drei Monate fich entfernt habe. Nachdem die Geschichte zu Ende und der Morgen dämmerte, ritten wir friedlich nach Hause. Fünfzehn der Flücht= linge sind schon aufgegriffen, fie werden einige hundert Brügel auf die Fußsohle bekommen und dann zu Mansurieh\*) oder Liniensoldaten gebraucht; aber ein trauriges Licht wirft dies Ausreißen auf unsere Landwehr.

<sup>\*)</sup> Mansurije, arabijch; eigentlich fiegreich.

Ich schrieb Dir lett, daß unser Pascha vor allen Dingen der Generalintendant seines Korps sei. Wie sehr dies der Fall ist, wirst Du aus folgendem Vorgang entnehmen: Obwohl die Brigade Mehmet-Paschas ihr Hauptgepäck von Karput aus direkt durchs Gebirge über Argana nach Urfa dirigirt (ein Weg, den man mit den Truppen um der Desertion willen nicht ein= schlug), so brauchte sie hier doch nicht weniger als 1000 Mefie= reh\*) (Miethpferde), um den Rest von Trödel fortzuschaffen; ich war im Begriff, dem Pascha hierüber Borstellungen zu machen, als Hamby=Ben (einer der intelligentesten unter den türkischen Offizieren) mir ein Memoire brachte, welches die Rationen und Pserde der ägyptisch=sprischen Armee mit den unsrigen verglich. Ich ermunterte ihn, es dem Pascha zu überreichen, und versprach, ihn dabei aufs Beste zu unterstützen. Kanm hatte Hafiß= Pascha die erste Zeile gelesen, als er sich beifällig erklärte; er führte eine Menge Beispiele von den Misbränchen an, die hier stattfinden, wie \*\*Pascha 36 Pferde, außer Rleppern und Maul= thieren, mit sich schleppe und noch Mekiereh verlange, um ihnen Futter nachzutragen u. f. w. Bei ber zweiten Zeile aber fagte er: "Da! nimm Dein Memoire, mache, daß Du fortfommst, ich will es weder sehen noch hören, denn wenn ich damit anfange, 309 so mache ich mir alle Offiziere zu Feinden." Ich sagte, die Bestimmungen darüber müßten als Kanun oder Gesetz aus Konstantinopel fommen; er meinte aber, selbst dann würde man ihn als die Ursache ausehen, und der Zeitpunkt zu dieser Resorm sei jetzt nicht günstig.

<sup>\*)</sup> Mukarieh; Mukar ber Pferdevermiether.

52.

## Schnelle Temperaturwechsel.

Malatia, den 3. Oftober 1838.

pa hab' ich nun so lange verschoben, Dir zu schreiben, daß mir jetzt dazu kaum ein Augenblick bleibt. Es steht wieder ein Ritt von über 100 Meilen bevor, den ich morgen früh antrete; ich reise über Kaisarieh nach Konieh, wo ich meinen Kameraden, den Hauptmann Fischer, treffe; die ganze Reise darf nicht über drei Wochen dauern.

Nachdem ich vor vier Tagen noch gebadet, ist es seit gestern auf einmal Winter geworden; wir haben Morgens nur 3 Grad Reaumur Wärme (das Wasser 9 Grad), und die Höhen der armenischen Berge sind schon mit Schnee überlagert, selbst die niedrigen Berge, durch welche ich meinen Weg zu nehmen habe, sind weiß. Ich hoffe aber, daß dies nur ein frostiger Lequinoktialscherz vom Wetter ist, denn es kann hier unterm 38. Breitengrade doch unmöglich schon Winter werden.

310 53.

Reise nach Iconium. — Die Siebenschläfer. — Der Erdschiesch und Cäsarea. — Kara-Djehennah. — Iconium. — Die eilieischen Pässe. — Der Bischof von Tomarse. — Der Awscharenfürst.\*)

Malatia, den 3. November 1838.

Am 3. Oftober verließ ich Malatia, begleitet von einem Dragoman, einem türkischen Tschausch, einem Tartaren und einem

<sup>\*)</sup> Motiv "Tendung" C. 26: "Anfang Oftober schickte der Kommandirende den Hauptmann v. Moltfe zu einer neuen Refognoszirung ab, welche zum Zwecke hatte, die Berbindung zwischen den türkischen Kantonnirungen und Konieh kennen zu lernen. Er sollte bis zum Külek Boghas vorgehen, die dortigen Berschauzungen sehen, die Straßen untersiuchen, welche aus den Gebirgen nach Adama sühren, und sich mit dem Hauptmann Fischer in Berbindung sehen, um sür eventuelle Fälle ein gemeinsames Haubeln der beiden voneeinander unabhäugigen Gorps Hasis Paschas und Hadzi Alis Paschas zu besprechen." Uebrigens sand die Abreise, wie aus dem vorhergehenden Briese solgt und auch ein Briese Buckes an Fischer beweist, am 4. Oftober statt.

Seis ober Pferdefnecht mit dem Handpferde, d. h. mit so wenig von dem, was der Türke Kalabalyk oder Embarras nennt, wie man in diesem Lande haben fann. Bier Gefährten find eine Bahl von heilvoller Bedeutung, überdies brachen wir an einem Donnerstag auf, wo "Gott und die Engel hold sind"; wir waren so glücklich, weder einem Hunde mit abgeschlagenem Schwanz, noch einer Stute mit aufgeschlitzten Ohren, weder einem Wolfe, der auf dem Schweife saß, noch gar einer alten Frau mit grauen Haaren zu begegnen, und so ging die Reise auch äußerst gut von statten. Schnell jagten wir über die weite, von hohen, schon mit Schnee bedeckten Bergen umgebene Ebene von Malatia fort und stiegen im Thal von Bekim-Hann sanft, aber anhaltend, auf das hohe Plateau des mittleren Kleinasien; es war dies derselbe Weg, den ich im Frühjahr mit so vieler Beschwerlichkeit zurück= gelegt, diesmal aber, vom schönsten Herbstwetter begünstigt, ging es in starken Märschen rasch vorwärts, um so mehr, als die Gegend höchst einförmig und ohne Interesse ist.

Während eines Ritts von 22 Wegestunden, zwischen Hefims Hann und Deliklitasch, erblickten wir nur zwei bewohnte Derter;\*) die Berge treten zurück, und wie weit das Auge reicht, entdeckt es nur unangebaute Flächen oder kahle Hügel.

Auf der Ebene von Deliklitasch ist man gewiß 4000 bis 311 5000 Fuß über dem Meere! Es war mir sehr auffallend, das Korn noch auf dem Halm, die Leute bei der Ernte zu sinden, wenige Tage zuvor war hier schon Schnee gefallen. In unserem nördlichen Himmelsstrich reichen einige warme Sonnenstrahlen hin, die ganze Vegetation zu beleben, hier fängt das Frühjahr überall sehr spät an, und die Ernte zieht sich bis in den Winter hinein.

Man hatte mich genöthigt, eine Bedeckung von Bewaffneten mitzunehmen, die ich bis Kaisarieh in jedem Dorfe wechselte;

<sup>\*)</sup> Vergl. S. 221. Es werden Alladschach und Kangal sein; über dieses siehe Tozer a. D. S. 198.

sie sollten uns gegen die ränberischen Anfälle der Awscharen schützen, eines turkmenischen Wanderstammes, welcher im Winter im Gebiete von Adana haust, den Sommer aber auf asiatischem Boden lagert und dann seine kleinen Bedürfnisse auf Unkosten Anderer zu beziehen pslegt. Es waren kürzlich Tartaren ansgesallen, Reisende geplündert und sogar vor zwei Nächten ein Dorf angegriffen worden, was alle übrigen Ortschaften in Schrecken gesetzt hatte.

Der dritte Marsch ging in derselben öden und einförmigen Hochebene westlich sort; mein Tartar richtete sich immer so ein, daß er Pferde und Frühstück in einem Gjaursköj oder christlichen Dorse sorderte, deun dort ist er Herr von dem Augenblick seiner Ankunst, bis der Husschlag seines Pferdes verhallt. In Kasilers Magara, einem armenischen, hübschen Dorse, fragte ich, ob gar feine Moslem dort wohnten: "Olmaß", war die Antwort, "das ist unmöglich." Warum? "Olmaß!" Endlich ersuhr ich, daß hier die Höhle sei, in welcher die Siebenschläser ihren vierzigs jährigen Schlummer gehalten, und daß ein Türke, der sich im Dorse niederläßt, nach vierzig Tagen blind wird. Ich besuchte die Höhle, in welcher man eine kleine Kirche gebaut hat. Nach einer anderen wahrscheinlicheren Version sollen die frommen Schläser ihre Siesta zu Kaisarieh gemacht haben.

Nach dem Frühstück erinnerten wir uns des Spruches des Propheten:\*) "Schlafet den Schlaf Kailuleh (den Mittagsschlaf), 312 denn Satan schläft ihn nicht", und setzen dann unseren Ritt fort. Aber von Scharfischla\*\*) aus war es mit dem schönen Wetter vorbei, der Regen strömte unbarmherzig auf uns herab, meine Kleider waren so schwer, daß sie mich fast erdrückten, und die armen Pferde konnten die Füße kann aus dem tiefen Lehmsboden herausziehen. Unser Ginzug in das Städtchen Gemerick gewährte den trübseligsten Aublick; ich kroch in ein Paar weite

<sup>\*)</sup> Richt aus bem Koran, wohl aus bem Chadit, fiche zu S. 112.

<sup>\*\*)</sup> Toger G. 170 ichreibt Scheher Rijchla, etwa Winterftadt.

rothe Beinkleider und den Pelzmantel des Mollahs, während mein wattirter lleberrock an einem mächtigen Feuer geröstet und die Stiefel ausgegossen wurden. Eine halbe Stunde jenseits des Städtchens aber war es wieder dasselbe Elend.

Wir übernachteten in einem Dorfe unweit Pallaß an ben Salzquellen, welche die Gegend weit umher mit diesem Bedürf= niß versorgen; es giebt aber dort weder Pumpen noch Dampf= maschinen, weder Gradirhäufer noch Kochherde; die flachen Teiche füllen sich von selbst, die Sonne trocknet sie aus, bas Salz bleibt fertig zurück, und Kameele in langen Reihen tragen es davon. Als am folgenden Morgen früh der Wolfenvorhang sich auseinanderzog, stand vor uns der mächtige Riese Erd= schiefch; er hatte während der Nacht ein neues, schneeweißes Kleid angelegt, purpurn gefärbt von der Sonne, der er schon ins Untlitz schaute, obwohl sie für uns noch tief unter dem Horizont weilte; noch nie ist es einem Sterblichen gelungen,\*) bis an die lette Spite der weißen Mitte zu gelangen, die der Erdschiesch auch im heißesten Sommer nicht ablegt, und fünfzig Stunden weit bis nahe vor Konieh fah ich den Giganten hoch über alle anderen Berge emporragen. Die Form dieses Berges ist über= aus schön; ber schroffe Sipfel spaltet sich in drei Zacken,\*\*) die mit ewigem Schnee überschüttet sind, und rings umftcht diese Riesenphramide eine Menge runder Bergkegel mit überaus ab= schüffiger Böschung, der Fuß ist mit endlosen Weinbergen bedeckt 313 und verläuft sich in eine Ebene, aus der die Kuppeln und Minarets der neuen Cafarca emporftreben.

Raisarieh ist eine der hübscheften Städte in der Türkei, zwar sind die Straßen auch hier eng und schmutzig, aber die Hänser haben ein freundliches Ansehen; sie sind aus schönem Saudstein erbaut, und Fenster und Thüren sind künstlich geschnitzt;

\*\*) Abgebildet bei Toger zu G. 125.

<sup>\*)</sup> Als der Verfasser dies schrieb, war ihm noch die Vesteigung durch Hamilton (1837) unbekannt. Seitdem ist der Berg, dessen Hood auf 4000 m angegeben wird, öfter bestiegen worden von Tschichatschess, Tozer (1881) und Anderen.

die Dächer bilden flache Terrassen, von welchen aus man eine schöne Aussicht auf den nur zwei Stunden entfernten Erdschiesch, auf das alte Kastell im Junern der Stadt und die weite fruchts bare Fläche hat, die diese umgiebt. Bon den alten Trümmern Cäsareas habe ich, ich will es nur gestehen, nichts gesehen, die Sorgen für die kleinen Bedürfnisse der Gegenwart überwiegen bei schnellen Reisen die antiquarischen Juteressen, und Ruhe, Essen, Postpferde beschäftigen den Ermüdeten dann mehr als Sänlenschafte, Sarkophagdeckel und Inschriften.

Am folgenden Morgen war das Wetter eine Mischung aus Regen, Sturm und Hagel, der Weg aus Sumpf, Stein und Geröll; es war mir anfangs sehr auffallend, auf einer vollstommenen Horizontalfläche zwischen so hohen steilen Vergen hinzujagen, bald aber nußten wir einen Sattel erklettern, und jensseits zogen wir längs eines der Saßlyk oder Sümpfe hin, welche jenen Theil Usiens charakterisiren und worin fast alle Flüsse nach kurzem Laufe versiegen.

Auf diesem Ritt war mir mein Dragoman abhanden ge= fommen, und ich mußte den Tartaren absenden, um ihn wieder einzufangen; bem armen Menschen waren die Hände erstarrt, er war gestürzt und hatte sich den Fuß beschädigt; es blieb aber nichts übrig, als wieder darauflos zu reiten nach Indje-suj (Schmalwaffer), einem hübschen Städtchen in einer Schlucht, aus deren röthlichem Gestein ein großes Hann mit Mauern und Moscheen erbaut ift, welches die ganze Breite des Thals schließt. Dort wurde der erste Physitus requirirt, und es erschien der 314 Tichoban ober Biehhirte, welcher versicherte, bag nichts gebrochen sei, sondern nur eine Quetschung stattgefunden habe; der Dragoman war aber sehr besorgt und fragte drei Tage lang jeden Menichen, der uns begegnete, ob er nicht ein Kyrekichy ober Wundarzt sei. Nachdem wir unter fortwährendem Regen eine Hochebene überschritten, öffnete sich gegen Abend vor uns ein tiefes Thal, an bessen Hang wir wohl eine halbe Stunde hinabstiegen: jenseits breitete sich das hübsche Städtchen Uergyb aus, überragt von einer alten Burg auf einem senkrecht abgeschnittenen Felsen, der von Höhlen wunderbar durchwühlt ist. Die Häuser in Nergyb sind überans zierlich aus Stein aufgeführt; aber nichts ist leichter, als hier ein Haus zu bauen. Der Sandstein ist weich wie Kreide, er verhärtet sich an der Luft, und das Loch im Felsen, aus welchem die Steine geschnitten werden, ift wieder ein Haus, welches im Sommer kühl, im Winter warm, zu allen Zeiten trocken ist und in keiner Teuerversicherungsanstalt assekurirt zu werden braucht.

Die Hochebene hinter Hergyb ist mit Weinfeldern bedeckt, von tiefen Schluchten durchschnitten, an deren schroffen Rändern seltsame Burgen sich erheben, wie man sie auf alten Tapeten abgebildet findet; zur Rechten zieht das weite offene Thal des Kisil-Jrmak (des rothen Stroms). Wir erblickten nach einem furzen schnellen Ritt das weiße Kastell, welches die große freund= liche Stadt Newschehr frönt (Newschehr heißt Neustadt, wieder ein Beispiel von der merkwürdigen Aehnlichkeit der perfischen und dentschen Sprache).

In Newschehr machte ich die Bekanntschaft einer Notabilität dieses Landes, welche den Titel Kara-Djehennah oder schwarze Hölle führt; dieser Mann, deffen eigentlichen Namen (ich glaube Auffuf ober Joseph) fast Niemand kennt, hatte bei ber Jani= tscharenvertilgung eine so blutige Rolle gespielt, er hatte damals und seitdem so viel Festigfeit, Grausamkeit, Muth und Sähzorn gezeigt, daß ihm Jedermann aus dem Wege ging, seinen Namen nur mit einer gewissen Chrfurcht und leise aussprach und mein 315 Tartar mich zweimal fragte, ob ich in Newschehr wirklich beim Musselim absteigen wolle. — "Mein Herr will sogleich Pferde." — "Dein Herr wird warten können." — "Du fenust meinen Bey nicht, es ift ein angesehener Mann." — "Mein Bey ist noch ein ganz anderer Mann; hast Du noch nicht von Kara= Djehennah gehört?" Diese Unterredung war eben gepflogen

worden zwischen dem vorausgeeilten Tartaren und der Diener= schaft, als ich in den Hof des Serajs ritt. Der Muffelim sei beim Namag (dem Gebet), hieß es, ich fönne ihn nicht sprechen. Ich schlenderte bennach in eine nahebelegene schöne Moschee mit dem schlankesten Minaret, das ich irgendwo gefunden; als ich zurückfam, hieß es, ber Muffelim-Cffendi sei noch nicht aufgestanden. Run kenne ich aber meine Türken gut genng, um gu wissen; daß hier durch Warten oder Nachgeben nichts zu ge= winnen war; ich erklärte baber bem versammelten Schwarm von Rawassen und Agas zuversichtlich und laut, daß ich unverzüglich zum Muffelim geführt zu werden beabsichtige, daß ich nicht ge= wohnt sei, mich im Hofe empfangen zu lassen, und schritt ohne Weiteres die Stiege hinauf und in ein Zimmer, in welches fast gleich darauf der Ben eintrat, ein Mann mit der imposantesten Perfönlichkeit, die mir vorgekommen. Der Höllenfürst und ich begegneten uns wie zwei Männer, die gleich fehr bemüht find, sich nichts von ihrer Würde zu vergeben; bas schöne Gesicht bes Beys mit eisengrauem Barte schien anzuklindigen, daß Krieg und Frieden noch nicht bei ihm entschieden, ich meines Theils nahm nicht die geringste Kenntniß von seiner Unwesenheit, ließ mir, wie die Sitte erfordert, die schweren Reitstiefel durch meine Leute ausziehen und schritt bann, übrigens bedeckt mit jedes Bodens Unterschied, nach dem oberften Sit; erft nachdem ich mich bort etablirt, begrüßte ich, die Hand an die Bruft legend, meinen Wirth mit dem feierlichen "Merhabah!" und der Ben, um mir eine Probe von seiner europäischen Lebensart zu 316 geben, antwortete: "Adio!" Rach ben ersten Zügen aus der Pfeife, die ich mir reichen ließ, wechselten wir einige Redensarten; der Muffelim fragte mich, ob ich ihn wohl schon kenne. "Ich habe Dich nicht gesehen, aber wohl von Dir gehört", sagte ich. — "Was hast Du gehört?" — "Daß Du ein guter Artillerist bist und Kara-Djehennah heißest." Nicht für jeden Mann wäre der höllische Zuname ein Kompliment gewesen, meinem Ben schloß er

aber das Herz auf; alsbald brachte man Frühstück und Kassee und, zum sreudigen Erstaunen meines Tartaren, trefsliche Pferde, mit denen wir noch denselben Tag sechzehn Stunden bis Akseraj\*) weiterjagten; dort kamen wir (freilich zum Theil die Pferde führend) bei sinsterer Nacht an.

Von Einkehren in ein Gasthaus ist hier nie die Rede, die Hann oder Karawanseraj sind nur weite steinerne Gebäude mit kleinen Zellen, in denen man auch kein denkbares Hausgeräth trisst; sehr oft sindet man keine Seele im ganzen Hause, nur eben ein Obdach für sich und die Pferde, alles Uebrige bringt man mit. Leute von einiger Bedeutung reiten ohne Weiteres vor den Konak des Musselims, des Voywoden oder des Paschas, kurz des Ersten im Orte, der dann Gastsreiheit übt, wie eine Sache, die sich von selbst versteht.

Die Ebene, welche sich vor Affergi (bem weißen Schlosse) bis Konieh ausbreitet, sieht dem Meere ähnlicher als dem Lande; dreißig Stunden weit erblickt der Wanderer keinen Baum, keinen Strauch und meilenweit kein Dorf, kein Hans und kein Acker= feld. Es ist die ebenste Ebene, die ich gesehen, und nur am fernsten Horizont zieht sich ein blasser Streif blauer Berge, die wie auf der See in der Luft zu schweben scheinen; es findet eine Spiegelung statt, welche entfernte Objekte emporhebt und ver= größert; je mehr man sich nähert, je mehr nimmt ihre Größe ab, und nachdem man zwei ober drei Stunden geritten, sieht der Gegenstand kleiner und ferner aus als zuvor, gerade als ob man sich um ebenso viel Stunden entfernt hätte. Gine dürftige Begetation bedeckt die weite Fläche, meist ein gestrüppartiges 317 Kraut, welches die Kühe sehr lieben und welches unter den Hufen der Pferde einen überaus augenehmen Geruch verbreitet. In Konieh bereitet man ein Del aus diesem Kraut, von welchem ich eine Probe mitgenommen und das mir ohne Vergleich schöner zu riechen scheint als das Rosenöl. Der ganze Boden ist hier

<sup>\*)</sup> Das alte Archelais.

mit Salz und Salpeter gefättigt, und ber gänzliche Mangel an Wasser macht jeden Anban unmöglich; nur mitten durch die Ginobe ziehen die Abläufe eines Sumpfes nach bem Salzfee von Chodich=hiffar zu, welcher durchaus ohne Abfluß ist.\*) biefen Sumpflachen findet man einige "Jaila", eine fehr gebräuchliche Benennung für Häuser, welche die Turkmenen des Sommers bewohnen, um ihre Herben zu weiden, im Gegenfat von "Kischla", Winterwohnung; so heißen auch die Kasernen auf Türkisch, weil die Soldaten selbst in den Städten während des Sommers unter Zelten leben. Dicht neben jenem Sumpf erhebt sich bas mächtige Sultan-Hann;\*\*) bas Portal desselben, aus Marmor, ist so hoch, so reich verziert und so prachtvoll wie das irgend einer großen Moschec zu Kanstantinopel; aber durch diese in einer solchen Gegend höchst überraschende Pforte tritt man in einen Hof der Berödung; die doppelte Reihe schöner Bogengänge ift meistens eingestürzt, und eine kleine Lehmhütte zwischen den Trümmern des Wartthurms ist der einzige bewohnbare Fleck. Unter den prächtigen Gewölben fand ich eine unglaubliche Menge von trockenem Kameelmist, die einzige Fenerung, welche man sich für den Winter zu verschaffen weiß.

Als Wegweiser durch die Einöde dienen die beiden schönen Gipfel des Hassan-Dagh; sie scheinen früher Bulkane gewesen zu sein, der eine, welcher oben schief abgeschnitten, zeigt einen weiten Krater, aus dem wieder ein Spitzkegel hervorragt. Ein anderes großes Hann befindet sich zu Obruck\*\*\*) an einem See von etwa 300 Schritt Durchmesser in einem runden, wohl 150 bis 200 Juß tiesen Loch, †) eine auffallende Erscheinung in der ganz ebenen Fläche.

Der zweitägige Ritt mit denselben Pferden achtunddreißig

<sup>\*)</sup> Es ist der Tuztschöllü, "Salzsee", der alte Tattasce. Kodschhissar ist ein Ort auseiner Officite.

<sup>\*\*)</sup> In der That eines der schönsten seldschuftischen Bauwerke Kleinasiens und nach einer neuerdings bemerkten arabischen Inschrift im Jahre 1277 u. Chr. erbaut.

<sup>\*\*\*)</sup> Nicht in Obrut, sondern ziemlich beträchtlich jenseits, westlich werden noch zwei Chans ermähnt.

<sup>+)</sup> Der Spiegel des Gees liegt etwa 90 Jug niedriger als die Umgebung.

Stunden weit, auf dem wir bis Konich nur zwei bewohnte Orte\*) getroffen, ift einer der ermüdendsten, deren ich mich erinnere; froh war ich, als ich die Kuppeln, die Minarets und die vielen Bänme von Konieh am Fuße steiler Berge endlich deutlich hers vortreten sah (11. Oktober).

Die türkischen Städte haben überhaupt das Ansehen der Beröhung, aber keine mehr als Konieh; \*\*) es ist weniger verfallen burch die Zeit als zerstört durch Menschenhände. Gin Jahr= hundert hat hier immer seine Denkmäler erbant aus den Trüm= mern der vorhergehenden; in der driftlich=römischen Zeit riß man die Tempel ein, um Kirchen zu erbauen; die Mostem verwan= belten die Kirchen in Moscheen, und die Moscheen liegen heute in Trümmern. Eine hohe ansgedehnte Mauer mit Hunderten von Thürmen umschließt nur ein öbes Feld mit einigen zerfallenen Ruinen; in dieser Mauer siehst Du heidnische Altäre, driftliche Grabsteine, griechische und persische Inschriften, Heiligenbilder und gennesische Kreuze, den römischen Adler und den arabischen Löwen ohne andere Rücksicht eingefügt, als wie die Werkstücke eben zu einer Scharte oder Zinne paßten, und eine große tür= tische Inschrift an jedem Thurm sorgt dafür, daß Niemand in Zweifel bleibe, wer die Barbaren waren, die dieses Werk voll= brachten. Auf einem Hügel mitten in ber Stadt, welcher früher wahrscheinlich die Afropolis getragen, befinden sich die Ruinen mehrerer Moscheen und einer byzantinischen, sehr zierlichen Rirche. Von dort übersieht man alle die vielen eingestürzten Anppeln von Bädern und Turbehs oder Gräbern türkischer Heiligen, einzelne schlanke Minarets aus bunt glasirten Ziegeln neben einem Schutt= haufen, der früher einen Dom bilbete, ansgedehnte Mauern, alte Thürme und dahinter die schöne Baumgruppe des großen Dorfs Sileh, welches sich ins nahe Gebirge hineinzieht. Ich trat durch die enge halb verschüttete Thür in ein altes Gemäuer und fand 319

\*) Erdodu und Obruf.

<sup>\*\*)</sup> Das alte Itouion, in diesem Jahrhundert viel besucht. Eine Aufnahme mit Umsgebung von Fischer im Planatlas.

mich plötzlich in dem schönsten Hof, den die Phantasie sich aus malen kann; die arabischen Spitzbogen, die schlanken Säulen aus bunten Ziegeln, im Hintergrunde ein weites, halb eingestürztes Gewölbe mit Arabesken aus schwarzen, dunkel- und hellblauen Ziegeln, dies Alles bildet ein Ganzes, von dem ich unseren Architekten wohl eine Kopie wünschen möchte.

Rur die heutige Generation hat gar nichts gebant als eine Kaserne und die Lehmhütten, in welchen sie sich verbirgt. Konieh liegt gegenwärtig außerhalb der alten Mauer und bildet eigentlich eine weite Vorstadt von einer Stadt, die nicht mehr existirt.

Habschi=Ally, der Gonvernenr des ausgedehnten Sand= ichats von Konieh, ein Pajcha vom alten Schlage, hatte mich sehr freundlich empfangen und mir den Konaf des Musselims zur Wohnung angewiesen, der ohne Vergleich besser logirt war als Se. Excellenz in ihrem Seraj aus Lehm; er wünschte, daß ich die Reise nach dem Rülek-Bogas in Begleitung Ginb= Paschas, des Civilgouverneuers der Proving, machen sollte. und ich mußte deshalb ein paar Tage in Konieh verweilen;288) zum Abschied schickte der alte Herr mir vier Bentel durch seinen armenischen Bankier. Da wir unn Gelbgeschenke nicht annehmen, so bat ich diesen, meinen Dank und die Summe an den Bascha zurückzutragen. Der Baufier fand das sehr schön, bat aber doch, einen Anderen mit der Kommission zu beehren, da er seine Rußsohlen viel zu lieb habe, als daß er dem Pascha so etwas vorschlagen fönne; dieser werde von solcher Prozedur nichts begreifen, als daß die Summe mir zu gering gewesen wäre. Sprach ich nun selbst mit dem Pascha, so würde es mir schwer geworden sein, ihm begreiflich zu machen, weshalb ein Franke zwar wohl eine Doje oder eine Uhr für 200 Gulden, 200 Gulden aber nicht annehnten könne; sprach ich nicht mit ihm, so steckte der Bankier das Geld ruhig ein und setzte es dem Baffen auf die 320 Rechnung. Unter diesen Umständen nahm ich das Geschenk au,

bedankte mich schön und ließ cs sofort unter meinen Dragoman, den Tschausch und den Tartaren vertheilen; die Umstehenden fanden dies sehr großmüthig und besonders sehr thöricht, aber sie wußten schon, daß die Franken alle etwas "delih" oder närrisch sind.

Von Konieh aus ritten wir einen ganzen Tag (16. Oftober), ohne mehr als zwei Dörfer zu berühren, und steuerten noch die Hälfte der solgenden Nacht durch die weite öde Ebene, bevor wir das jenseitige Berguser bei Karapunar (schwarzer Brunnen) ersreichten. Abends langten wir zu Eregli an, einem unter Bäumen begrabenen Städtchen am Fuße der Berge, von denen ein prächtiger Bach in ein romantisches Thal hinabrauscht, der aber schon nach zweistündigem Lauf in der Ebene bitter und salzig wird und sich in einen Sumpf verläuft.

Die Stadt ist ziemlich groß, aber fast ganz entvölkert. Die warmen Quellen, welche in der Borzeit gewöhnlich dem Herkules geweiht waren, haben dem Ort seinen Namen gegeben,\*)<sup>289</sup>) aber außer ein paar Kapitälen sand ich keine Spur mehr von dem alten Heraklea.

Die weite Ebene hatte sich jetzt in ein Thal verengt, welches immer schmäler zusammenlief; zur Rechten zieht der hohe Bulgur wie eine Mauer ohne Unterbrechung und fast in gleicher Höhe zwanzig Stunden weit hin. Jene Bergwand ist es, welche Adana von Kleinasien abtrennt und durch welche nur ein einziges Thal\*\*) oder vielmehr eine tiese Schlucht hindurchführt und eine Berbindung öffnet zwischen Syrien und Anatoli; diese Pylen haben daher auch von Cyrus, Kenophon und Alexander bis auf Ibrahim-Pascha herab eine wichtige Rolle gespielt in den Zügen

<sup>\*)</sup> Die Stadt scheint unsprünglich den — wohl einheimischen — Namen Chbistra gesährt zu haben und erst später beim Eindringen griechischer Kultur Herakleia genannt worden zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Dies ist nicht ganz zutressend: es ist der einzige sahrbare und für große Heere gangbare; aber gangbare Seitenthäler giebt es (Ritter XIX, 180, vergl. S. 273, 283), und auch diese mit zu schließen, war gerade der Austrag des damaligen Hauptmanns Fischer, siehe S. 340.

der Heere und eine noch wichtigere, obschon weniger bemerkte in den Zügen des Handels und des Berkehrs der Bölker. Meinem Kollegen, dem Hanptmann Fischer, war die Aufgabe zu Theil geworden, diese eilieischen Pässe, hente Külek-Boghas,\*) 321 durch welche europäische Heere sonst gegen Persien, Indien und Legypten vorgedrungen, den ägyptischen Kriegsvölkern zu schließen, welche diesmal, wie vor fünf Jahren, drohten, gegen Europa vorzubrechen.

Bei Ulukischla\*\*) traten die Bergwände von beiden Seiten zussammen; es ist dort der größte und schönste Hann im osmanischen Reiche, man könnte ein Regiment Kavallerie mit Bequemlickeit darin unterbringen, und obwohl seit Jahrhunderten kein Ziegel daran reparirt, so ist das Gauze doch noch wohl erhalten. Dies ausgedehnte Bauwerf ist mit einem Bade und einer Moschee versehen;\*\*\*) die 100 Fuß langen, weit gespannten Gewölbe, die sorgliche Ausführung des Gauzen zeugen von der Wichtigkeit, welche einst diese Straße für den Handel hatte; jetzt freilich ist sie verödet, und kaum sieht man ein paar Maulthiere mit Weintranben oder Kohlen auf derselben dahinziehen.

Sieben Stunden weiter, bei Tschifte-Hann (Doppelhann), hat sich das Thal schon in eine Schlucht verwandelt, hohe zackige Felsen schließen es, und die Sohle hat nur Naum für den Bach, der über die Steinblöcke rauscht. Der Weg windet sich am rechten User hinab; hier herrschte reges Leben: die beiden Hann neben der Brücke waren neu aufgebant und dienten den Arbeitern zur Behausung, welche einen flachen Hügel bedeckten, der weit in das untere Thal hinein schaut; die Berge ertönen von der Art der

<sup>\*)</sup> Seine Aufnahme "von den Nordabhängen des Bulgar- (Taurus) und Allah-dagh (Anti-Taurus) zwischen Eregli, Nigde und dem Külef Bogaz (Pylae Ciliciae)" im Planatlas von Kleinasien. Uebrigens scheint nicht Allah-dagh Gottesberg, sondern Aladagh, bunter Berg, der richtige Name zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Ulutijchla, "großes Winterquartier"; diesen Ort passirt jeht eine Fahrstraße, die von Samjun über Tschorum, Yosgad, Kaisarieh durch den Külef bogas nach Tarius führt.

<sup>\*\*\*)</sup> Angeblich aus der Zeit Sultan Selims II., 1566 bis 1574. Bergl. E. Ritter XIX, 243, 261.

Holzhauer und bem Sturze der alten Pinienstämme. Aber in dieser Scene der Thätigkeit suchte ich den Urheber vergebens; ich faud meinen Kameraden in einem feuchten Stübchen des Hanns von einem heftigen Fieber geschüttelt und entblößt von aller gewohnten Begnemlichkeit und Pflege. Mit einem jo wichtigen Geschäft auf ber Hand\*) war indeß feine Zeit, frank zu sein, und noch desselben Tages beritt er mit mir die nächste Um= gebung; wir kehrten erft bei dunkler Nacht heim, an den Thermen oder beißen Quellen vorüber, von welchen schon Lenophon spricht.\*\*) Am folgenden Morgen ritt Fischer mit dem Pascha und mir über Tachta-Köpry (die hölzerne Brücke) bis eine 322 Stunde von Afföpry (die weiße Brücke) vor, wo die ägyptischen Grenzvosten stehen: dann über hohe Berge nach Dichevisly-Hann, dieselbe Thätigkeit herrschte wie bei Tschifte = Hann, und Taas barauf nach Maaden. Die Kraft des Willens siegte bei Tischer über die Schwäche des Körpers; wenn der Fieberanfall kam, so legte er sich eine Stunde unter einen Baum ober neben einer Fontäne nieder, wir machten ein Feuer ans Reisig und trodenem Grase, kochten einen Thee und setzten dann den Weg, so gut es gehen wollte, fort. In Maaden\*\*\*) — 22. Oktober — verließ ich meinen Kameraden (dessen gesammte Umgebung, Dragoman, Sekretär und Bediente, am Fieber erkrankt war) und habe leider seit der Zeit noch keine Nachricht von ihm.

Die Gebirge streichen vom Külek-Boghas an ebenso mauerartig nördlich, wie sie bis dort öftlich hingezogen; bei Oschevish-Hann bildet der Apnyschkir-Dagh (Apischkar) gegen Westen eine senkrechte Felswand von mehr als 1000 Juß Höhe. Dieser Bergdamm endet plöglich bei der weiten Sumpfebene von Massa-Hadschi

<sup>\*)</sup> Dies Geschäft bestand darin, die vom Külek bogas nach Konia und Kaisarich sührenden Straßen zu besestigen bezw. zu sperren. Bgl. Darstellung des Türkisch-Aegyptischen Feldzuges S. 97.

<sup>\*\*)</sup> Dies ist ein Jrrthum, bei Xenophon (Unab. I. 2, 22) steht davon nichts, wohl aber sest die mittesasterliche Kopie einer antiken Karte, die sogenannte Tabula Peutingeriana, dort warme Bäder und ein Badgebände an.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist Berefetln Maaden (Segensbergwert) gemeint, siehe die Karte.

("Pilger Moses"). Mir kam es nur darauf an, einen Weg durchs Gebirge direkt auf Malatia zu sinden, da aber stellten sich neue Schwierigkeiten von allen Seiten entgegen. Es gebe gar keinen solchen Weg, hieß es, und die Gegend sei durch die Awscharen so unsicher, daß man ohne starke Estorte sie nicht passiren könne. Ich hatte ein Schreiben Habschi-AlisPaschas an den Musselim von Devely mit, welcher persönlich für mein Weiterkommen verantwortlich gemacht wurde; dieser erklärte, daß er die Verantwortlich gemacht wurde; dieser erklärten Richtung nicht auf sich nehmen könne; wenn ich mich aber an den Bischof von Tomarse wenden wollte, so wäre das der Mann, der mir den besten Geleitsbrief gegen die Awscharen geben könne, und die dahin werde er mir so viel Estorte mitgeben, als ich nehmen wolle.

Ich war nicht wenig verwundert, den Musselim, der ein 323 Moslem war, so von einem armenischen Bischofe reden zu hören, der ein Gjanr ist, und beschloß, den Vorschlag anzunehmen. Mein Dragoman, der selbst ein Armenier, setzte sosort eine armenische Schrift, ein Meisterstück von einem Empsehlungsbrief, auf; nächst dem Padischah und dem Musselim von Devely gab es keinen so großen Mann nichr im osmanischen Reiche wie mich, und der Musselim petschirte seinen Namen darunter.

Meine Bedeckung zählte, ich glaube, fünfzehn oder sechzehn Köpfe, doch habe ich nicht das Bergnügen gehabt, die ganze Stärke auf einmal zu mustern, auch fehlte hin und wieder eine Kleinigkeit an der Ausrüftung, ein Flintenstein oder ein Ladesstock; daß meine Truppe zu Fuß focht, war ein unleugbarer Bortheil im Bergleich mit meinen früheren Eskorten, denn wenn es zum Kückzuge kam, so mußten sie nothgedrungen die Nachhut bilden; beim Avanciren blieben sie freilich beträchtlich zurück, und ich glaube, sie kamen um eben die Zeit wieder in ihre Hänser zu Devely wie ich zu Tomarse an.

Dieser Ort liegt in einer weiten Ebene, die mit Ackerfeldern

und Biehweiden bedeckt ift; vor der Stadt erblickt man die Trümmer einer schönen byzantinischen Kirche, welche die Türken gerftort haben, aber in der Stadt ragt, ftolg aus Steinen gefügt und selbst mit einem Soupcon von einem Glockenthurme versehen, ein nenes Gotteshaus empor, welches der Bischof im vorigen Jahre vollendet. Die Gjaurs fahen uns beim Borüber= reiten in der Stadt so zuversichtlich an, als fühlten sie sich unter bem Schutz ihres geiftlichen Hirten sicher gegen die Bedrückung. die ein Besuch wie der unfrige gewöhnlich mit sich führt. Der Bischof hatte unlängst einen Feldzug gegen die Awscharen unter= nommen und einige zwanzig Ränber in sein Kloster eingesperrt; ich fing an, mir den Tomarfer Prälaten ungefähr wie einen Kurfürsten von Köln vorzustellen. Der Dragoman war voraus= geeilt mit seinem epistolischen Meisterstück, um, wenn ja etwas daran fehlte, es mündlich zu interpretiren; man führte mich nun nach einer Felsspalte, in welcher ein paar kleine Hänschen von 324 einer Mauer umgeben lagen; das war das Kloster und die Residenz des Bischofs. Im Hofe empfing mich ein kleines wohlgenährtes Männchen, das war der Bifchof.

Nachdem mein freundlicher Wirth mich mit Kaffee, Likör und Pfeife erquickt, fragte ich ihn nach dem Ursprunge seiner weltlichen Gewalt. Es hatte vor zehn Jahren die gesammte Bevölkerung von Tomarse den Beschluß gesaßt, auszuwandern, um dem unerträglichen Drucke der türkischen Behörden zu entsgehen; damals schlug der Bischof sich ins Mittel, vermochte die Lente zu bleiben und übernahm selbst die Iltesam oder die Pacht der Abgaben. Da außer den Armeniern eine große Anzahl Moslem im Orte wohnt, so hatte man, um die Form zu retten, einen Woywoden über sie gesetzt, welcher aber ganz von dem Bischofe abhängt, der uns einen neuen Beweis gab, daß unterm Krummstabe gut wohnen ist.

Der Bischof erzählte mir ferner, daß ich von den Awscharen wenig zu befürchten hätte; die Awscharen seien ebenso wenig

ein Volk aus lauter Ränbern wie irgend ein anderes, freilich gebe es viel loses Gesindel unter ihnen, aber diese seien die Feinde ihres eigenen Stammes so gut wie der Fremden und von ihm verfolgt; übrigens seien die Awscharen gegenwärtig schon herabgezogen nach der Schukur-Ovassi (der tiesen Ebene; d. h. Abana).

Den folgenden Mittag erreichte ich Ekrek; die Gegend ist felsig, die Schichtung des Gesteins vollkommen wagerecht, durch den Regen ist zuweilen das Erdreich zwischen zwei solchen Schichten ausgewaschen, und es haben sich weite unterirdische Räume gestildet, welche Wohnungen sür Menschen und Herden bilden.

In Ekrek ersuhr ich, daß Suleiman=Pascha, der Gouverneur von Marasch, sich zu Gögspu befinde, dem nächsten
Dorfe auf der von mir eingeschlagenen Richtung auf Albistan;
325 Gögspu war aber volle zweiundzwanzig Stunden auf schwierigen
Gebirgswegen entsernt, mit denselben Pferden war diese Tour
in einem Tage nicht zu machen, und unterwegs gab es kein
Dorf, kein Haus, kein sestes Obbach. Da war es denn ein
großes Glück für mich, daß noch einige der gefürchteten Awscharen
dageblieben, und wie ich die vorige Nacht unter dem Dach
eines armenischen Bischofs geschlasen, so lagerte ich die nächste
unter dem Zelt eines turkmenischen Fürsten.

Ein Aga Suleiman=Paschas, den ich zu Efrek gefunden, eilte voraus, um Osman=Ben meinen Besuch anzukündigen; das war einigermaßen nöthig, denn der Ben, auf dessen Wort 2000 Reiter aussitzen, hatte unlängst seinem jüngsten Sohne für 1500 Athlr. eine Frau gekauft, und der achte und letzte Hochzeits=tag ward eben hente geseiert, auch gab es sür mich seine bessere Empsehlung als die Suleiman=Paschas, auf dessen Grund und Boden der Wanderstamm des Sommers lagerte. Wenn die Moslem nicht recht über die Empfangsceremonie des Fremden mit sich einig sind, so richten sie es gern so ein, daß sie bei seinem Eintressen das Gebet verrichten, dann brauchen sie von

Niemand Kenntuiß zu nehmen und vermeiden wenigstens das ihnen so lästige und austößige Aufstehen vor einem Ungläubigen. Osman=Bey fand ich, nachdem ich von Musik empfangen worden, in seinem großen Zelte von schwarzem Ziegenhaar auf dem Teppich knieend und gegen die Kaaba von Mekka gewendet; es waren schöne seidene Polster am oberen Ende gebreitet, neben einem großen Fener, welches unter dem nach einer Seite ganz offenen Zelte loderte, vor demselben war das Leibpferd des Bey, wie üblich, an allen vier Füßen gesesselt und an einen Pflock in der Erde sestgebunden; der Sattel wird auch des Nachts nicht abgenommen, und ein Oschüll oder eine große Decke aus Filz ist der einzige Schutz der harten turkmenischen Pferde gegen die Witterung; die übrigen Kosse sprangen frei und ohne Fessel auf der Weide hernm.

Nachdem ich es mir möglichst bequem gemacht, kam ber Bey herbei, begrüßte mich freundlich, und nachdem Kaffee und 326 Pfeifen das zu Anfange jedes Besuchs schickliche Stillschweigen gelöst, erkundigte er sich nach meiner kummerischen Heimath, un= gefähr wie wir einen Mondbewohner ausfragen würden, wenn er wie ein Meteorstein auf unseren Planeten herabsiele; er wollte wissen, ob das Meer bei uns wäre? — Ja! und des Winters gehen wir darauf spazieren. — Ob viel Tabak bei uns wüchse? — Wir holten das Meiste davon ans der neuen Welt. — Ob es wahr wäre, daß wir unseren Pferden die Ohren und die Schwänze abschnitten? — Nein, bloß die Schwänze. — Ob Quellen bei uns flössen? — Ja, wenn sie nicht zugefroren sind. — Db es Kameele bei uns gabe? — Ja, aber bloß zum Ansehen für Gelb. — Ob Citronen wüchsen? — Nein. — Ob wir viele Büffel hätten? — Rein. — Beinahe hätte er gefragt, ob die Sonne bei uns schiene oder ob wir bloß eine Bas= beleuchtung hätten; er unterdrückte indeß mit einem erstickten Allah! Allah! die Bemerkung, daß mein Land wohl ursprünglich mur für Gisbären bestimmt fei.

Das große Zelt, in welchem wir uns befanden, war eigentlich das drawing room des Ben, die Winterzelte der Turkmenen sind sonst klein und backofenförmig; sie bestehen aus einem freisförmigen Gitter, überdeckt von einem Dom aus leichten, zierlich gesugten Stäben, das Ganze ist mit Filz überzogen und mit langen Halftern umwickelt. Wenn man in ein solches Zelt ein Kohlenbecken setzt, so ist es bald wie eine Bachtube.

Das fürstliche Diner bestand aus Milch, Reis, Käse und Brot; um einen schwierigen Etikettepunkt zu umgehen, wurde die Tasel vor mir gedeckt, d. h. ein Leder an die Erde aussgebreitet und hölzerne Löffel daraufgelegt; die ganze Gesellschaft kam dann dort hin. Der Bey aber blieb sitzen und aß erst, nachdem wir fertig waren.

Nach der Mahlzeit fing das Ballet au; es schien mir wirks lich viel unterhaltender als das im Opernhause zu Berlin und <sup>327</sup> war jedenfalls wohlseiler in Scene zu setzen. Ich will Dir eine Beschreibung davon geben:

Der Schauplatz stellt einen schönen Wiesenplan bar, im Hintergrunde begrenzt durch hohe schneebedeckte Berge, über welche sich eben die feingeschweifte Sichel des Neumondes er= hebt; ftatt der Lampenbeleuchtung lodert in der Mitte ein Feuer aus mächtigen Bichtenstämmen; das Orchefter befteht aus einer großen Trommel und zwei Dudelfäcken, die ihre Symphonie mit besonderem Nachdruck vortragen. Das Publikum ist allerdings fehr gemischt, außer uns meift Büffel und Kameele, die ihre langen wunderlichen Hälfe hoch über die niedrigen Relte empor= ftreden; um das Feuer tanzt nun ein junger rüftiger Bursche in seiner weiten turkmenischen Tracht, den Turban auf dem Ropf, Messer und Viftolen im Gürtel; und wenn förperlicher Auftand die völlige Beherrschung aller Bewegungen der Glieder ift, so konnte man ihm diese Eigenschaft nicht absprechen. — Plötzlich schießt aus dem Dunkel gegenüber ein zweiter Kämpe hervor, der ihn zu fahen strebt; der Angegriffene schwingt sich

mit der größten Schnelligkeit um das Fener, wirft sich zu Boden, springt wieder auf und sucht sich auf alle Weise der Verfolgung zu entziehen; da kommt ihm ein Kamerad von seiner Partei zu Hölfe, der nun auf den Verfolger Jagd macht, und so entsteht, was wir unter dem Namen Barlausen kennen. Es setzt oft arge Stöße, aber die größte Fröhlichkeit herrscht (und zwar ohne Branutwein); man sieht die kräftigsten Gestalten, unter deren Fersen die Erde dröhnt; dort springt einer hoch in die Luft, ein anderer setzt mitten durch die Flammen; hier haben sich zwei gesaßt, ringen mit aller Anstrengung unter schallendem Gelächter der Umstehenden. Jedenfalls muß man sehr gesunde Gliedmaßen haben, nm in diesem Ballet drei dis vier Stunden lang mitzutanzen. Mein kleiner Oragoman wurde einmal ans gewalzt, daß er rückwärts überkugelte.

Diese Turkmenen haben mir sehr wohl gefallen; sie haben 328 jene natürliche Hösstlicht, die aus Wohlwollen entspringt, während sie ums anerzogen ist. Nichts kam dem in nuserem Zelt versammelten Publikum seltsamer vor als mein Vett, obwohl es mir selbst sehr spartanisch schien und nur aus ein paar Decken und weißen Tüchern bestand; als ich aber, um mich schlasen zu legen, einen Theil meiner Kleider abthat, da kounte die Versammlung ein allgemeines Lächeln nicht unterdrücken. Wirklich machte die übrige Gesellschaft so wenig Nachttoilette, daß sie nicht einmal die Pistolen aus dem Gürtel zog. Die Gastsreiheit ist diesen Leuten natürlich; man macht nicht die nindesten Umstände, weder beim Kommen, noch beim Gehen, und als ich am folgenden Morgen vor Sonnenaufgang abritt, hatte ich Mühe, Jemand zu sinden, der mir mein Trinkgeld abenehmen wollte.

Abends traf ich in Gögspn ein, wo Suleiman=Pascha lagerte, und da es schon dunkel war, so schickte er mir einige seiner Agas mit Fackeln entgegen. Die Aufnahme war die freundlichste; am folgenden Morgen früh kam mir der Pascha schon mit seinem Besuch zuvor, er hielt mich für diesen Tag sest und schenkte mir ein schönes turkmenisches Pferd zum Abschied; ich revanchirte mich mit einem Paar Pistolen.

Die bisher vorhandenen Karten von Kleinasien vermögen durchaus keine Vorstellung von der wirklichen Beschaffenheit des Landes zu geben; 290) ich hatte erwartet, von Efrek aus über lauter hohe Gebirge fortzuziehen, und war nicht wenig über= rascht, eine weite Ebene zwischen schneebedeckten Bergen in der Richtung von Westen nach Often zu finden, eine Deffnung in diesem Hochgebirge, als ob die Natur felbst den Menschen einen Durchgang bahnen wollte. So geht es bis Albistan ober El-boftan fort, einem fehr hübschen Städtchen mit prächtigen Pappeln und Obstbäumen in einer Ebene, die mit gablreichen Dörfern und Feldern bedeckt ist. Hinter dem Städtchen erhebt sich schroff ber schöne Scherr-Dagh, an bessen schwarzen Wänden die weißen Minarets und Kuppeln sich abzeichnen; ich glaube 329 jedoch nicht, daß Albistan, sondern vielmehr das Dorf Jarpuß,\*) drei Stunden weftlicher, die Stelle des alten Germanicia bezeichnet, dort findet sich auch eine sehr große Menge von Funda= menten, Säulenschäften und ichon gearbeiteten Steinen vor. Dicht bei Albistan liegt die gewaltige Quelle des Oschemu (bas "Weltall"), ein Fluß von 20 Schritt Breite und 2 bis 4 Fuß Tiefe tritt dort auf einmal zu Tage; gleich darauf nimmt er den Zufluß einer fast ebenso mächtigen Quelle auf, die an dem Wege von Jarpuß liegt, und außerdem von Often, Norden und Westen noch drei Bäche, die stärker als er selbst find, so daß er vier Stunden unterhalb seines Ursprungs schon einen mächtigen Strom bilbet, ber sich durch hohes Gebirge hervordrängt und in die Bucht von Stendernn ergießt. Das Wassergebiet des Mittelländischen Meeres reicht überhaupt viel

<sup>\*)</sup> Jarpus wird wohl richtig jest mit Arabissos ibentisizirt, Germanicia viel süblicher jenseits des Taurus bei Marasch gesucht. Albistan scheint kein antiker Ort, hat aber die Bedentung des antiken Arabissos übernommen.

weiter nördlich hinauf, als es die Karten angeben, nämlich bis zum 40. Breitengrade.\*) Die Quellen entspringen auf dem weiten Plateau des mittleren Kleinasien am Fuße des Erdschiesch und Hinsere-Dagh; sie fließen dann in flachen Mulden bis an das hohe Gebirge, welches die Grenze von Adana ausmacht; dieses durchbrechen sie, oder vielmehr sie stürzen in die Durchbrüche des Gebirges hinab, als wasserreiche reißende Ströme dem Mittelländischen Meere zu.

Die besonderen Verhältnisse, unter denen ich reise, schließen mir Gegenden auf, die zu durchstreisen jedem Europäer disher unmöglich war; Gegenden, die man noch heute zum Theil nicht ohne militärische Eskorte durchziehen oder, wie den Karsanns Dagh, nur im Gesolge eines Heeres betreten kann. So günstige Umstände vereinigen sich selten, und ich benutze sie gewissenshaft; ich habe jetzt auf mehr als 700 geographischen Meilen dies Land durchkreuzt und von sämmtlichen die Jtineraires gezeichnet. 291)

Als wirklichen Gewinn rechne ich die Berichtigung der Zn= 330 flüsse der Seyhun und Oschehun und des mittleren Laufs des Murad oder Euphrat. Auf diesem konnte dis jetzt kein Reisender vordringen, da die noch immer sehr mißliche Flößbarkeit erst eben durch Sprengungen möglich gemacht ist.

Von Albistan ging ich einen achtzehnstündigen, sehr schwierigen Gebirgsweg nach Pullat in der Ebene von Malatia hinab, wo ich bei einem Gußregen am 29. Oktober glücklich wieder einstraf, nachdem ich, den Aufenthalt in Konieh eingerechnet, in sechsundzwanzig Tagen 190 deutsche Meilen geritten. Der Pascha, welcher mich durchnäßt sah und doch gern gleich meinen Vericht hören wollte, ließ mir seinen Mantel anziehen und einen trochnen Teß aufstülpen und hielt mich sest bis. Mitternacht.

<sup>\*)</sup> Dies ist entschieden ein Versehen; der Versasser kann nur den 39. Grad gemeint haben, auf diesem etwa liegt Deliksttasch (siehe oben S. 220); der Erdschisch liegt zwischen dem 38. und 39. Grad.

54.

## Der Ramasan. — Türkische Reiterkünste.

Malatia, den 8. Dezember 1838.

Seit meiner letzten Reise war ich sehr beschäftigt mit Auszeichnen meiner Karte von Asien und mit Exerziren; die erstere
habe ich gestern dem Pascha überreicht, welcher sehr zufrieden
war und den Lieutenant, welcher unter meiner Aussicht daran
gearbeitet, auf der Stelle zum Kapitän machte.

Da wir noch immer ununterbrochen das schönste Wetter haben (obwohl der Schnee auf den Bergen in jeder Nacht eine Stuse näher herabrückt) und da eine bedeutende Truppenmasse in Malatia konzentrirt steht, so war die Gelegenheit sehr günstig, um große Truppenübungen trotz der vorgerückten Jahreszeit auszussühren. Wir haben mit vierzig Bataillonen und achtzig Geschützen manövrirt, was bisher bei dem gänzlichen Mangel an Bestimmungen für die Bewegung größerer zusammengesetzter Truppenkörper ganz unmöglich war.

331

Bei den Sitten dieses Landes ist eine Unterbringung des Militärs wie bei uns nicht möglich; es muß entweder der Wirth oder die Einquartierung zum Hause hinaus. In Malatia ist das erstere Auskunstsmittel gewählt; die gesammten 12 000 Einwohner sind eingeladen, für diesen Winter in ihren Sommerswohnungen zu Asbusu zu verweilen, die Stadt aber bildet eine einzige große Kaserne, in welcher Du weder Frauen, Kinder noch Greise, sondern nur Soldaten siehst. Da die Häuser genau aus demselben Material aufgesichtt sind, aus welchem die Schwalben ihre Nester bauen, so schneidet man sich in zwei Minuten ein Fenster oder eine Thür ein oder wirst eine Mauer nieder, und der Hauseigner, wenn er später wieder in seine Wohnung tritt, sindet sich kaum mehr zurecht in seinem Besitzthum; er sindet es aber, glaub' ich, selten verschönert.

Wir befinden uns jetzt im Ramasan=scherif, d. h. in der edlen Fastenzeit; solange die Sonne am Himmel ist, dürfen wir weder effen noch trinken, der Geruch einer Blume, eine Prise Tabak, ein Trunk Wasser und, was schlimmer als Alles, der Tschibuk sind verboten. Abends um 5 Uhr gehe ich in der Regel zum Kommandirenden, wo die Paschas versammelt sind, jeder mit der Uhr in der Hand; die große Messingscheibe ist schon mit Krüchten, eingemachten Oliven, an der Sonne getrocknetem Rind= fleische, Räse, Scherbet u. f. w. besetzt. Jest fehlt nur noch eine Minute an 12 (der türkischen Uhr), der Deckel wird von der Suppe aufgehoben und der verführerische Dampf steigert die Ungeduld aufs Höchste; endlich nach einer Minute, die gewiß 160 Sekunden hat, ruft der Jimam sein Lah-illa il Allah!\*) und mit einem Bismillah und el hamd illa!\*\*) fährt Jeder über das, was ihm zunächst steht, her und rächt sich an Hammelfleisch und Pillaw für die lange Entbehrung.

Da es unseren Freunden und Genossen, den Türken, uns möglich ist, zu arbeiten, ohne zu rauchen, so geschehen jetzt alle Geschäfte des Nachts; die Kanzlei ist versammelt, Briese werden gelesen und spedirt, Meldungen angenommen, Geschäfte besprochen. 332 Du kannst Dir eine Borstellung von der Wirthschaft machen, wenn ich Dir sage, daß zwei Stunden nach Mitternacht dem Soldaten das zweite Essen verabreicht wird; gegen Morgen geht Jedermann zu Bette und hat den solgenden Tag einen vers dorbenen Magen und üble Lanne.

Wiewohl in der Regel während des Ramasans gar nicht exerzirt wird, so sind wir in diesem Monate thätiger gewesen als in irgend einem anderen; jeden Tag (selbst Freitags), sobald die Ramasan-Sonne dämmert, d. h. ungefähr um Mittag, wirs beln die Trommeln, und ans allen Thoren ziehen die Truppen in langen Zügen hervor. Mir macht es immer einen eigenen

<sup>\*) &</sup>quot;Es ift fein Gott außer Gott."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Im Namen Gottes" und "Gott fei Dank".

Eindruck, wenn die Berge in Anrdiftan von Robert le Diable und der Stummen von Portici wiederhallen und die preußischen Tirailleursignale am Euphrat genau wie an der Spree rufen. Wer hätte doch vorhergesagt, daß die Borschriften, welche zur Zeit der höchsten Bedrängniß Preußens gegeben wurden, nach zwanzig Jahren ihren Weg bis an die Grenzen Berfiens finden würden.

Es war nicht leicht, den Leuten hier begreiflich zu machen, daß die Frage nicht ift, wie viele, sondern wie wenig Evo= 333 sutionen man ausführen könne. Jeder aus Europa kommende Offizier hatte sie mit neuen Erfindungen beschenkt, und sie waren bereits auf den Ctat von sechsundachtzig Bewegungen ge= fommen; hätte ich neunundvierzig neue, wo möglich recht ver= wickelte Sachen in Antrag gebracht, so würde man willig barauf eingegangen sein. Biel schwieriger war es, ebenso viel herunter= Es werden inorgen dem Kommandirenden zwei seiner Landwehr-Brigaden vorgestellt, welche das preußische ein= fache und darum zweckmäßige Brigadeexerziren schon mit recht vieler Präzision ausführen.

In acht Tagen haben wir nun den Benram (18. bis 20. De= zember), was bei uns ungefähr das Ofterfest ist, ein West der Frende, der Gratulationen und der Geschenke; Jedermann giebt und empfängt an biefem Tage, wie überhaupt "Almaly-vermaly!" der Wahlspruch der Türken ist: "nehmen und geben" oder leben und leben lassen; dies ist in der That eine einfache und angenehme Staatswirthichaftslehre; alle Rlassen ber Gesellschaft profitiren bavon, außer der untersten, auf diese wird nur die erste Hälfte des Satzes angewendet, und der einzige Vorwurf, den man diesem Spfteme machen tann, ift, daß jene unterfte Rlaffe zahlreicher als alle übrigen zusammengenommen ist.

Bei schönem Wetter reiten wir manchmal aus, um mit ber Büchse zu schießen ober Hasen mit Windhunden zu hetzen, die hier von vorzüglicher Güte und Schönheit einheimisch sind. Es begleiten ben Pascha dann die meisten Generale, einige begünftigte

Beys ober Oberften und ein Schwarm dienstbarer Agas; dies Cortège, in welchem noch manche alte orientalische Kostüme vor= kommen, hat ein ungemein ftattliches Ansehen, benn wenig Städte überhaupt wird es geben, wo so viele vortreffliche Pferde bei= sammen wären wie in unserem Lager; da sind die kleinen mageren, mit Kameelmilch genährten Renner, das fräftige turkmenische Rok mit schwerem Hals und Ropf, aber prachtvoller Kruppe, das große persische Pferd mit hochaufgerichteter Vorhand, die trefflichen Thiere aus Sivas (bem vormals wegen seiner Rinder so berühmten Rappadocien), vor Allem aber die edlen Raffen der Nedschdi und Annesi. 292)

Um sein Pferd zu probiren, jagt man hier einen abschüssigen Berghang mit Geröll herunter, auf dem der vorsichtige und ökonomische Reiter bei uns absitzt, aus Furcht, das Thier int Schritt zu verbällen; das Pferd darf bei dieser Karriere keinen falschen Tritt thun.

Sobald wir in die Ebene kamen, schießen aus dem Ge= folge rechts und links Reiter hervor; sie halten einen Stab als Dicherid oder Wurfspieß oder auch nur die rechte Hand empor, als ob sie den Dscherid hielten, das Pferd weiß nun schon, worauf es aukommt: es zäumt sich herbei, schnaubt und tanzt 334 auf den Hinterbeinen, bereit, bei dem leisesten Stoß mit den schaufelartigen Steigbügeln wie ein Pfeil vorzuschießen. Reiter tummelt cs in den kleinsten Volten, wobei das Pferd aufs Regelmäßigste abchangirt, dann schießt er mit einem Sallah! vorwärts, schleudert den Wurfspieß, parirt sein Pferd kurz aus der gestreckten Karriere und kehrt (freilich das Pferd meist mit blutendem Maul und triefenden Flanken) zum Saufen zurnck, aus dem ein Anderer es ihm zuvorzuthun strebt.

Die Zäumung der hiesigen Pferde ist übermäßig scharf; die Kandare (Trensen kennt man nicht) hat einen hohen Galgen, überaus lange und schwere Scheeren und statt ber Kinnkette einen eisernen Ring. Fast alle Pferde verkriechen sich daher

hinter den Zügel, und man reitet in der That für gewöhnlich ohne alle Anlehmung, wozu die große Sicherheit und Gutmüthigkeit der hiesigen Pferde gehört; nur eben, wenn man sich tummeln will, treibt man das Pferd ins Gebiß hinein. Die Sättel sind hoch und die Bügel sehr kurz, so daß die scharfen Schanfeln dem Pferde immer in den Flanken liegen, da muß sich denn freilich das Pferd zu Allem bequemen.

Wir haben hier einen vertriebenen Lesgerfürsten aus Daghistan am Raspischen Meere, der ein so vortrefflicher Schütze ist, daß er mit einer sehr langen Büchse zu Pferde im vollsten Rennen einen Vogel mit der Kugel erlegt. — Das klingt wie eine Ragdgeschichte; ich habe die Sache aber viermal mit ange= sehen; zweimal schoß er Krähen, die gleich auf dem Flecke liegen blieben, einmal einem Adler im Auffliegen den Juß ab, fo daß ihn nachher die Hunde griffen, und einmal schoß er vorbei. Aus großer Ferne schon sett er sich in Galopp, gerade auf den Bogel zureitend; das Pferd sieht nun, wohin es soll, geht in Karriere schnurgerade vorwärts, ohne die mindeste Abweichung rechts oder links; noch hat der Chan-Effendi die lange Büchse über die Schultern gehängt, jetzt wirft er die Zügel auf den Hals seines 335 Pferdes, spannt den Hahn und zielt gerade über den Ropf des Pferdes weg. Meist bleibt der Bogel wie bestürzt sitzen, bis der Reiter ganz nahe ist, und indem er aufflattert, drückt jener los.

55.

## Die Winterquartiere.

Malatia, den 23. Dezember 1838.

en neuen Handelstraftat zwischen England und der Pforte\*) halte ich mit Bezug auf Aegypten für unaussiührbar: Mehmet= Alh wird ihn annehmen und sich einige Jahre (über die er hin=

<sup>\*)</sup> Dieser Bertrag vom 16. Angust 1838 ist für die Entwickelung des sevantinischen Handels epochemachend: er schaffte die Monopole ab, verwandelte eine Reihe lästiger Gebühren in eine einzige am Hasenort zu erlegende Manth, gestattete den Auskändern den v. Moltke, Briese aus der Türkei. 6. Aust.

stirbt) zur Einführung ausbedingen; glaubte er, daß man ihn ernstlich zwingen werde, die Paragraphen zu verwirklichen, so wird er uns ohne Zweifel im kommenden Frühjahr angreifen.

Es ist spät, und ich beschließe mein flüchtiges Geschreibsel. Ach, lieber Vincke! wir werden hier kein sehr brillantes Karneval zubringen; wenn das so fort schneit, so ist jede Beschäftigung mit den Truppen unmöglich; mir scheint, das Thermometer hat außer dem Gefrier= noch einen Frierpunkt; was man 10 Grad "Bärme" nennt, ist für mich schon ein paar Grad unter dem gedachten Frierpunkt, und da ich es mittelst Kamin= und Kohlen= becken nicht über 8 Grad hinter meinen geölten Papierscheiben bringen kann und bei dem großen Mangel an geiftiger Er= wärmung, glaube ich zuweilen dem Erfrierpunkte nahe zu sein. Nichts von dem fröhlichen muthigen Treiben, das bei uns eine große Truppenversammlung bezeichnet, darfst Du hier suchen. -Es ist, als ob diese Leute den friegerischen Geist ihrer Bäter gang abgestreift hätten; vor ein paar Tagen haben wir einen Tschausch erschoffen, der sechs Schildwachen von ihrem Vosten mitgenommen hat und im Romplot desertirt ist, die Anderen sahen zu und dachten: "Armer Teufel!" Der Pascha zahlt 250 Piaster für jeden eingebrachten Deserteur; nach seiner Angabe hat er seit Oktober 100 000 Piaster gezahlt. Täglich erblicke 336 ich zwei, drei traurige Gestalten an einem Halfterstrick, die Hände auf den Rücken gebunden, geduldig von irgend einem Kurden hergetrieben. Ich habe sie zuweilen gefragt: Eure Nahrung ist reichlich, eure Wohnung gut, eure Kleidung (sofern ihr nicht in den weißleinenen Jacken der unglücklichen Rediffs von Sivas stedt) ist warm, ihr werdet nicht gemißhandelt, wenig angestrengt, gut bezahlt — warum besertirt ihr? — "Ischte beule olmüsch", — "so ist es gekommen" —, "ne japalym!" — "was können

Binnenhandel mit Landesproduften und stellte sie darin den bevorzugtesten Unterthanen der Pforte gleich. Ueber das etwaige Verhältniß Mehmet Alhs von Aegypten zu diesem Vertrage äußerte sich der damalige französische Botschafter in Konstantinopel, Baron Roufsin, ebenso wie der Versasser, vergl. Rosen, Geschichte der Türkei I, 281 si.

wir thun!" — Der Mann nimmt seine zweihundert Schläge seufzend hin und desertirt bei der nächsten Gelegenheit wieder. Bon dem Regiment Boli sind auf dem Hermarsch dreihunderts undvierundsechzig Mann (aus demselben Konak eine Gesellschaft von dreißig Mann zusammen) ausgerissen. Vielleicht ist das einzige Mittel eine glückliche Kannpagne.

Sehe ich zum Fenfter hinaus (oder vielmehr zur Thur, denn die Fenster haben das Bute, daß man nicht hinausschen fann), jo habe ich im Bordergrunde ben Begräbnigplats, auf welchem vom Morgen bis zum Abend Leute arbeiten, um die vielen Gräber in die harte Erde zu hacken, die unsere Hospitäler verlangen. Wenn ich unsere Bataillone bei lustiger Musik in Parade vorüberziehen sehe, fallen mir zuweilen die seltsamsten Meditationen ein: im Hintergrunde erhebt sich eine der ab= scheulichsten Städte, die man sich wünschen kann, eine Stadt ohne Straßenjungen, ohne Laternen und ohne Droschken (der elendeste Sparwald\*) wäre hier wie der Krönungswagen der Königin Bictoria), eine Stadt ohne Frauen, ohne Bälle, ohne Theater, ohne Cafes, ohne Lesezirfel, nichts wie Himmel und Soldaten. Darüber freilich steigen stolze Berge von prachtvollen Formen und mit glänzendem Schnee empor, und ich sage mir zuweilen, um mich aufzuheitern: das ift Armenien, und hier rollt der Euphrat, deffen Quellen ich in der Geographiestunde 337 niemals anzugeben wußte; weil sie mir weiter als der Welt Ende schienen.

Doch darfst Du trotz dieser Schattengemälde nicht glauben, daß ich mich in einer sehr melancholischen Stimmung befinde; innerhalb meines Hauses ist, Gott Lob! Alles wohlauf, meine Leute sind guter Dinge und mir zugethan; die muthigen Rosse tragen mich täglich im Fluge über die weite Ebene; das ist mein Familienleben, und die Paschas sind nicht allein sehr

<sup>\*)</sup> Sparwald war damals in Berlin Besitzer eines großen Grundstückes, das vom Spittelmarkt bis zur Kommandantenstraße reichte, mit Remisen für Droschten u. A.

höflich, sondern wirklich so freundlich gegen mich gesinnt, wie sie es gegen einen Sjaur nur immer sein können. Gin Hauptgenuß für mich ist es, hier an den Ufern des Euphrat regelmäßig meine Augsburger Allgemeine Zeitung zu lesen; ich erhalte sie alle vierzehn Tage mit dem Tartaren aus Stambul, und sie ist dann gewöhnlich 21 bis 28 Tage alt; das versetzt mich plötzlich über Berge und Meere weg nach Europa unter gesittete Bölker, und ich habe Gelegenheit, die Parallele zwischen den dortigen Zu= ständen und denjenigen zu ziehen, welche uns hier umringen. Ach, lieber Freund, könnten wir die Migvergnügten und Frondeurs doch von Zeit zu Zeit auf vierzehn Tage nach Malatia hinzaubern, wie würden sie sich nach den Institutionen zurück= sehnen, die sie jetzt mit ber ganzen Schärfe und Bitterkeit ihrer Kritik herabsetzen. Der Pascha läßt sich gern das Interessanteste aus der Zeitung erzählen, er spricht mir von einer Reise nach Stambul: früher kam das Städtchen mir vor, als ob es ein wenig aus der Welt läge, jetzt würde ich glanben, dort au beau milieu de Paris zu sein. 1leberhaupt, wie wird es uns vor= kommen, wenn wir einmal wieder ein Gericht Kartoffeln, einen gewichsten Stiefel mit blankgeputtem Sporn ober eine ähnliche europäische Erscheinung zu sehen bekommen.

Nun gute Nacht, das Feuer ist ausgegangen, und die Tinte friert an. Nur noch herzliche Grüße.

N. S. Wenn es übermorgen am Weihnachtsabend bei Dir spukt, so bin ich's gewesen.

56.

### Reise nach Orfa. — Das Oscheridwerfen. — Die Höhlen. — Das Schloß des Nimrod.\*)

Biradschif, den 27. Januar 1839.\*\*)

m 19. d. Mts. verließ ich Malatia und war recht froh, daß ich das Städtchen mit dem ominösen Namen\*\*\*) einmal im Rücken hatte. Ich reiste mit eigenen Pferden; da aber der Weg sehr schwierig und mein Tschausch mir eins meiner besten Thiere gleich auf dem ersten Marsch buglahm geritten, so schiekte ich meinen Seis zurück und nahm Postpferde. Den zweiten Tag erstiegen wir das steile Gebirge Göslen-Dagh und übernachteten im Dorfe Erfenek am Hange eines tiefen Welsthals; es lag auf der Höhe sehr viel Schnee, und unsere kleine Karawane wanderte auf einem schmalen Steg, auf welchem ber Schnee festgetreten. Bu beiden Seiten aber waren ellentiefe Löcher, welche die Rameele mit ihren langen Beinen eingetreten; wenn daher der nur einen Juß breite Pfad verfehlt wurde und eins unserer Pferde oder Maulthiere von diesem herunterglitt, so kostete es immer viel Mühe und Zeit, das Thier aus dem Schnee wieder herauszuziehen.

Am folgenden Tage überschritten wir die höchste Höhe des Gebirges am Fuße des Sakaltutan-Dagh und senkten ums in das tiefe Felsthal des Göksuj oder Himmelswassers hinab. Wenige Stunden versetzten mich aus dem Winter in den Früh-ling; bei Malatia war noch Alles weiß, hoher Schnee bedeckte die Ebene wie die Berge, am Südabhange des Gebirges hatten starke Südwinde und Regen allen Schnee, selbst in großer Höhe,

<sup>\*)</sup> Motiv: Militärische Sendung 30: "Ende Februar (! ?) 1839 schiebte der Pascha den Hauptmann v. Moltte auf einer noch nicht refognoßzirten Straße über den Tauruß nach Urfa und Biradichif, um die dort garuisonirenden Truppen in eben der Art manövriren zu lassen wie die übrigen Truppen bei Malatia."

<sup>\*\*)</sup> Datum unmöglich, fiebe S. 363; wohl Aufang Februar.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Berfaffer und Andere benten dabei an das italienische malatia, Krantheit, ber Rame kommt indeffen bekanntlich von dem antiken "Melitene".

schon geschmolzen; die Saaten grünten unten in der Flur, Lerchen schwirrten in der Luft, und die Bäume trieben große Knospen; die Sonne schien heiß, aber der Boden war unbeschreiblich aufsgelöst und die Bäche so angeschwollen, daß wenig fehlte, daß meine Packpferde fortgeschwemmt wurden. Nach einem mühssamen Marsch erreichte ich, über Adiaman\*) und Samsat,\*\*) 339 Orfa am Abend des fünsten Tages.

Diese Stadt \*\*\*) liegt am Abhange eines niedrigen, finster und seltsam aussehenden Gebirges und am Anfang der Tschöll oder Wüste, auf der Grenze der kurdischen und der arabischen Bevölkernng. Innerhalb der Ringmauern erhebt sich eine Menge Ruppeln, Minarets, Cupressen und Platanen, und die aus Steinen sehr zierlich erbanten Häuser mit dunnen Säulen, Spitz= bogen und Kontänen erinnern an das, was die Araber einst waren, als sie, durch Mohammeds Lehre begeistert, die Eroberer eines Theils der gesitteten Welt und selbst die Bewahrer der Gesittung, der Wissenschaft und Künste wurden. Vor den Thoren der Ringmaner erblickst Du, was sie heute sind: eine Menge von Trümmern bedeckt da eine beträchtliche Fläche, dorthin kommen die Kinder der Wüste, Niemand weiß woher, hausen einige Wochen und ziehen eines Tages wieder ab, Niemand weiß wohin, Hunderte von Stunden in die meerähnliche Fläche hinaus. Zwischen jenen Steinhaufen, die man kann Wohnungen nennen kann, begegnet man den brannen Gestalten mit kurzem schwarzen Bart und brennenden Augen; sie weichen schüchtern aus, blicken unstät umber, und man sieht es ihnen an, daß sie fremd sind und fremd bleiben wollen, wo ihre Kameele nicht weiden, wo Mauern den Blick begrenzen und Diebstahl geahndet wird.

In Orfa stehen jetzt die meisten der Truppen, mit welchen ich im Sommer gegen die Kurden gezogen war; hier wurde ich als alter Befannter empfangen, und die Aufnahme, die mir zu

<sup>\*)</sup> Siehe S. 234, 311.

<sup>\*\*)</sup> Siehe S. 236, 310.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe S. 242.

Theil wurde, macht mir in der That viel Frende; Mehmet= Pascha, der Gouverneur von Orsa geworden ist, behielt mich gleich bei sich und hat mir Zimmer im Seraj eingeränmt, welches eine Art Citadelle bildet; Pserde, Dienerschaft und gute Mahl= 340 zeiten, Chrenbezengungen und Komplimente, kurz Alles, was man in diesem Lande anbieten kann, stehen zu meinem Dienste.

Der folgende Tag war ein Freitag, der Sonntag der Türfen, an welchem es hier Sitte ist, auf einem Platz vor dem Thore zusammenzukommen, um den Dscherid zu wersen; der Pascha, die Beys, die vornehmsten und die geringsten Bewohner der Stadt, wer nur ein gutes Pferd hat, stellen sich ein. Die Araber, den weißen Mantel über die linke Schulter geworsen, den Dscherid hoch in der Rechten, tummeln da ihre kleinen mageren Stuten zwischen den schön gewarteten, reich gezäumten Rossen der Türken, welche, nach der alten prächtigen Art gekleidet, mit ihren Turbanen und rothen, blauen und gelben Gewändern einen höchst stattlichen Auszug machen.

Der Plat ist freilich, wie man sich ihn bei uns nicht aus= juchen würde, um Pferde darauf zu führen, denn er ist mit Stein und Geröll gang überdeckt; aber man kann nicht rücksichts= loser reiten als diese Leute, und wenn man sie in der gestreckten Karriere hinfliegen, das Pferd in fleinen Bolten plötlich hernm= werfen oder furz pariren sieht, so sollte man nicht denken, daß das Thier oft das halbe oder ganze Bermögen des Meiters aus= macht. Die Gesellschaft theilt sich ohne weitere Anordnung in zwei Parteien, eine der anderen gegenüber; wer will, sprengt hervor, sobald er umdreht, jagt ihm ein Anderer nach, sucht ihn einzuholen und schlendert, hoch in den furzen Bügeln auf= gerichtet, den Dicherid mit aller Gewalt ihm nach. Der Dicherid ift ein Wurfspieß, dem die Spige fehlt, ein drei guß langer Stock, der fingerdick, auch wohl etwas dicker ift; es giebt daher oft tüchtige Buffe, von einem Unglück aber hört man fast nie. Obwohl man ftets nur im Berfolgen wirft, so wird die Gefahr,

das Ange des Gegners zu treffen, dadurch nicht ganz beseitigt, denn der Verfolgte sieht sich um, dem Wurf auszuweichen oder den Oscherid mit der Hand seitwärts zu schleudern; Viele fangen den Stab und schicken ihn ihrem Verfolger zurück. Ich habe aber bemerkt, daß der Niedere gegen den Vornehmeren seinen 341 Wurf sehr mäßigt und gewissermaßen nur markirt. Die Pferde scheinen ein ebenso großes Vergnügen an diesem Spiele zu nehmen als der Reiter; da ich ein Pferd des Paschas ritt, welches ich unch nicht kannte, so nahm ich Anstand, mich in die Melce zu mischen, das Thier stampste und wieherte, und als ich ihm die Zügel schießen ließ, jagte es mit solcher Gewalt und zeigte sich doch so folgsam gegen Zügel und Schenkel, daß der schlechteske Reiter mit Ehren hätte bestehen können.

Die ganze bewegte Scene an dem Fuße eines alten grauen Kastells, die unbegrenzte Wüste im Hintergrunde, gab ein schönes und charafteristisches Vild.

Geftern besuchte ich die Höhlen, welche sich auf dem Gipfel eines Berges nahe an der Stadt befinden. Es scheint, daß man alle die Steine zur Mauer, zu den Moscheen, Karawanserais und Bädern hier geschnitten hat; die Höhlen, welche dadurch entstauden, sind von außerordentlicher Größe, ich ritt 150 Schritt in eine hinein, sie ist 8 bis 10 Ellen hoch, aber das lleber= raschende ist ihre Breite von 30 bis 40 Ellen, denn man er= schrickt fast, ein steinernes nicht gewölbtes, sondern ganz wage= rechtes Plafond von dieser Spannung, ohne alle Säulen ober Unterstützung, über seinem Kopf schweben zu sehen. Die Söhlen könnten an 2000 Pferde aufnehmen; leider ift kein Waffer da. Mein Lieblingsspaziergang in der Stadt ist ein großes Bassin voll klaren Wassers mit zahllosen Fischen; diese Thiere sind Siaret oder geweiht; Nimrod hat sie in den Teich gesetzt, und wer davon ißt, wird blind;\*) wenn man ihnen eine Handvoll Erbsen zuwirft, so folgen sie einem zu Hunderten wie ein

<sup>\*)</sup> Bergt. Gint. S. XXVI Unm.

Schwarm Hunde längs dem User. Der eine Rand des Wassers ist von mächtigen Platanen umgeben, an dem anderen erhebt sich die Moschee Aly Rachman,\*) aus weißem Sandstein mit Minarets, zierlich geschnitzten Steingittern und schwarzen Cypressen, recht 342 ein Ort, um sich Ende Januar in der heißen Mittagssonne zu ergehen.

Auf einem der kahlen Felsen, etwa eine Stunde vor der Stadt, erhebt sich ein altes Gemäuer, welches die Araber Nimsrods Schloß nennen. Es ist schwer zu errathen, für welchen Zweck es eigentlich erbaut wurde; keine Straße führt dahin, kein Baum, kein Grashalm gedeiht dort, und das Wasser wird in großen Cisternen gesammelt. Es scheint, daß ein Gebäude späteren Ursprungs in das ältere hineingebaut ist, welches sich durch seinen edlen einsachen Stil auszeichnet. An einem schwen viereckigen Thurm sand ich solgende Inschrift:\*\*)

# HNYTYONNAMYOTIOD DYADOMA HNYTYONNAMYOTIOD DYADOMA KISK 54776EF

Nachdem der anhaltende Regen uns mehrere Tage gehindert, zog die Garnison von Orsa beim ersten klaren Tage aus und übte bei sunkelnder Sonne und unter Musik das preußische Brigadeexerziren; nachdem das einige Tage gedauert, führten wir ein Manöver mit 9 Bataillonen, 6 Eskadrons und 4 Gesschützen aus, welches gut genug gelang und an dem die Soldaten selbst ihre Freude hatten. Ich reiste hierauf nach Biredschift ab

#### ΥΑΜΑCCAMCHCCAΓΕΔΟΥΤΟΥΜΑΝΝΟΥΓΥΝΗ

<sup>\*)</sup> Chalil Errachman, vergl. E. Sachan, Reife in Syrien, S. 196 f.

<sup>\*\*)</sup> Die Inschrift ist griechisch und altiprisch: der griechische Theil lantet

b. i. 'Αμασσάμσης Σαρέδου του Μάννου γυνή Amaffamses (b. i. "die Magd ber Conne"), Beib des Sarebos, Mannos' Cohn. Die Juschrift wird in die zweite Hästste des zweiten Jahrhunderts nach Chr. gesetzt und bezeichnet den Thurm als ein Mansoleum einer edessenischen Prinzessin aus dem Fürstenhause der Mannos und Abgare (über diese siehe oben S. 242). E. Sachau, Zeitschrift der Deutschen Morgenläudischen Gesellschaft 36. Bb., 145.

und übernachtete in demselben Backosen zu Tscharmelik, von welchem ich Dir früher einmal schrieb; ich war nicht wenig erstaunt, gegen Abend an dreißig Stück Büffel, Ochsen und Maulsthiere in meinen Salon einpassiren und durch eine Hinterthür verschwinden zu sehen. Es befand sich nämlich hinter dem Hause, wenn man es so nennen will, eine geräumige Höhle, die als Stall diente. In diesem Lande, wo es an allem und jedem Baumaterial sehlt, ist es ein Glück, daß die Natur selbst eine große Menge von Höhlen in dem Kalksandstein geschaffen.\*)

Der Pascha von Biredschift ist in Orfa, und ich habe einstweilen Besitz von seinem Konak genommen. Gin Kapitan und Rompagniechef, welcher mit meiner Bedienung beauftragt, steht 343 unablässig mit gekrenzten Händen vor mir und reicht mir einen Tschibuk nach dem anderen, wobei fünf bis sechs Ugas ihm helfen. Unfangs fiel mir diese Höflickkeit entsetzlich lästig, aber man muß sich daran gewöhnen; auch kann ich keinen Schritt aus dem Hause gehen, ohne den Tichausch oder Sergeanten auf den Fersen zu haben, welcher als Ordonnanz kommandirt ist; vergebens suche ich ihn abzustreifen, er folgt wie mein Schatten; da ich nun gern und schnell spazieren gehe und von der Topographie her lange Schritte mache, so kommt der arme Mensch bei dieser Fatigue ganz von Kräften. Die Türken begreifen überhaupt nicht, wie Jemand, der ein Pferd oder einen Gfel hat, zu Fuße gehen kann; sie stehen still und sehen nach: "Jürir" — er wandert - sagen sie erstaunt. Aber allein spazieren gehen ist noch ein größerer Verstoß gegen die Sitte als Geben über= haupt, und man muß schon sehr miserabel sein, um nicht wenig= stens einen Faullenzer hinter sich drein zu haben, der die Pfeife trägt. In Malatia begegnete mir eines Tages ein Eseltreiber,

<sup>\*)</sup> Xenophon (Anabasis IV. 5, 25) sand ähnliche Anlagen etwas nördlich vom Gebiet der Kurden (siehe auch oben S. 242): "Die Häger waren unterirdisch, oben wie eine Brunnenmündung, unten geräumig; der Eingang sür die Thiere ist eingegraben, die Menschen steigen auf einer Leiter hinein; in den Häusern waren Ziegen, Schase, Kinder, Gestügel und deren Junge, Alles mit den Menschen zusammen." Und analoge Anlagen, wie der Versasser schaler Schau, S. 383, westlich von Dichezireh ibn Omar am Tigris.

der mit seiner Gesellschaft nach der Stadt zurückschrte; der Mann mochte mich bei dem Pascha gesehen haben und nahm sich vor, mir eine Hösslichkeit auzuthun. Ehe ich mir's versah, hatte er mich beim Arm und stellte mir seinen Eselhengst vor: "Seche Dich auf, Gjösim" (mein Augenpaar).\*) Ich dankte versbindlichst und bat, zu erlauben, daß ich meines Weges ziehe. "Vallabi! (bei Gott) es ist schade um Dich, daß Du zu Fuß gehen sollst." Ich sagte, daß ich einen ganzen Stall voll Pserde und Maulesel habe, aber der Mann bestand auf seinem Vorhaben; da es nun nicht anders sein konnte, so — setzte ich mich zwar nicht auf den Esel, aber ging nach Hause und ritt spazieren, da ich doch lieber spazieren gegangen wäre.

Die Truppen in Biredschik sind ebenfalls meine alten Bestannten, es wird täglich exerzirt; die Offiziere vom höchsten bis 344 zum niedrigsten zeigen die größte Bereitwilligkeit, sich zu untersrichten, und freuten sich über die Einfachheit der Manöver.

In Biredschiff fand ich Anfang Februar die Felder mit grünen Saaten bedeckt; die Büsche hatten schon kleine Blätter, und die Araber badeten sich im Fluß.

Ich nehme einen Plan der höchst interessanten Umgebung auf\*\*) und durchtrieche das wunderbare alte Schloß; da sind weite Reihen von Gewölben, die seit Jahrhunderten verschüttet sein niögen. Es ist ein Niesenwerf, dieses alte Gebäude, und das Erdbeben selbst hat es nicht zu zerstören vermocht; ich habe Dir früher schon davon erzählt. Von Viredschift machte ich einen kleinen Ausstlug nach Nisib\*\*\*) einem Städtchen, hinter welchem die ägyptische Grenze anfängt; das Städtchen liegt in einem Walde von Delbäumen, der etwa 64 000 Stämme zählt. Die Zahl ist bekannt, weil seder Baum mit einem Silbergroschen,

<sup>\*)</sup> Bogum, "mein Ange", eine fehr beliebte Unrebe neben Dich anim, "meine Geele".

<sup>\*\*)</sup> Diese Aufnahme im Planatlas, siehe zu S. 239.

\*\*\*) Es ist der Ort der späteren Schlacht, von dem anderen größeren (siehe oben S. 249) wohl zu unterscheiden.

nach unserem Geld, Steuer belastet ist. Ein großer Baum giebt 500 bis 600 Pfund Oliven.

Der Musselim von Nisib glaubte sich verpflichtet, dem vom "großen Pascha" Gesendeten ein Pferd zu schenken, welches natürlich die Stadt ihm wieder bezahlen mußte, und wunderte sich sehr, daß ich es nicht annahm.

Malatia, den 16. Februar 1839.

Ich ritt auf einem mir noch nicht bekannten Weg am rechten Ufer des Euphrat nach Rumkaleh und befand mich nach sechs= stündigem Ritt mitten in den Winter versetzt; Schnee bedeckte die Berge, und ein schneidender Nordwind machte die Rälte höchst empfindlich. Auf einem schmalen Fußsteig über nackten Fels und zwischen Steinblöcken und Beröll zogen wir mühsam und langsam durch einen Pistazienwald nach Behesne. Ich möchte diese Gegend ein flaches Gebirge nennen; die Erhebungen find un= bebeutend, aber der Boden fast ganz von Erde entblößt und mit Geröll und Trimmern so überschüttet, daß ber ganze Landstrich von Diarbefir westlich bis Marasch von der höchsten Ungang= 345 barkeit ift. Bei hellem Sonnenschein, aber ber strengsten Winter= fälte, nahm ich dann den Rückweg über den Taurus und traf am 15. wieder in Malatia ein,\*) wo ich meine Leute und meine Pferde wohl und numter vorsand. Ich hatte bei meiner Abreise angeordnet, daß die Füllen aus dem Stalle, wo sie standen, fortgenommen werden sollten, weil er sehr baufällig und hier alle Frühjahre beim Regen Häuser einstürzen; dies war geschehen und noch am selbigen Tage die Decke eingebrochen.

<sup>\*)</sup> Dieser Weg bis Abiaman ist vom Versasser schon Ende März 1838 (siehe oben S. 234) und der Rest bis Masatia im Juli desselben Jahres (siehe oben S. 311 f.) zurücksgelegt worden.

57.

#### Der Status quo.

Malatia, den 20. Februar 1839.

Je weniger die Möglichkeit eines Krieges in Abrede gestellt werden kann, um so eher dürste es Zeit sein, einen Gegenstand zur Sprache zu bringen, der mir von großer Wichtigkeit scheint. Man hat bei Eröffnung der beiden letzten Feldzüge Hussein= Pascha und Reschid=Pascha\*) zum Borans mit Sprien besehnt; möchte man doch nicht zum dritten Male Sprien verzeben, ehe es erobert ist. — Möchte man es überhaupt in der Art nicht wieder vergeben.

Die Reformen, welche Se. Hoheit für nöthig erkannt, finden in der Ausführung die Hauptschwierigkeit darin, daß überall Männer aus ihren Aemtern verdrängt werden müssen, die sie in gültiger Weise besitzen, welche sie sich zum Theil gekanft und in denen sie sich durch Sitte und Herkommen sür völlig berechtigt halten, große Erwerbe auf Kosten der Stenerpflichtigen zu machen. In einer nenerworbenen Provinz würden die in der Verwaltung unabweislich gewordenen Aenderungen sich um Vieles leichter einsführen lassen, und gerade von einer solchen Provinz aus könnte 346 sich die Reform am schnellsten über die übrigen Theile des Reiches verbreiten.

Gestatten Sie mir, die Eroberung Sprieus (die ich keines= wegs für leicht, aber noch viel weniger für unmöglich halte) einen Angenblick als beabsichtigt vorauszusetzen. Findet man es für nöthig, Sprien einem Pascha zu übertragen, so dürfte dieser

<sup>\*)</sup> Hussein Pajcha, der Vernichter der Zanitscharen (siehe oben S. 141), wurde dem Ibrahim Pascha von Negypten nach besien erstem Einsall in Sprien 1831 entgegengeschickt, aber am 9. Juni bei Home geschlagen. Als hiernach die Negypter ganz Sprien und Cilicien okkupitt und durch den Külek bogas dis Konia gedrungen waren, besiegten sie hier den neuen Großvezier Reschid Mehmed Pascha am 21. Dezember 1832. Dieser Tickerkesse ist nicht mit dem bekannten Diplomaten gleichen Ramens Mustapha Mehmed Reschid ans Konstantinopel zu verwechseln, siber den der Versasser Schriften II, 309 handelt.

auch nicht länger Oberbesehlshaber der Truppen sein;\*) durch die Trennung der militärischen und bürgerlichen Gewalt würden Machtanmaßungen, wie sie in der osmanischen Geschichte so häusig sind und wie sie Mehmet=Aly in unseren Tagen erneuert, über=haupt vermieden werden.

Es ist bekannt, wie bei der jetzigen Steuererhebung kann der fünfte, vielleicht kaum der zehnte Theil der Abgaben in die Staatskasse fließt. \*\*) Führt man nun den bisherigen Modus des Altesam oder der Stenerverpachtung, die Musselimverwaltung, die Angaria oder Frohnen, die Zwangskäufe, das Suftem der Ifram oder Geschenke und Freihaltung auf Kosten der Gemeinden, die gewaltsame Refrutenaushebung, die bekannten und doch geduldeten Beruntreuungen und Unterschleife, die Beförderungen nach Gunft, furz das ganze Heer alter Migbräuche nen wieder ein, so ist jeder Tropfen Bluts zu bedauern, der für eine folche Sache verspritzt werden wird. 293) In einem zur Empörung ohne= hin so geneigten Lande werden partielle Anflehumgen dann nicht auf sich warten lassen, man wird genöthigt sein, eine beträcht= liche Heeresmacht fortwährend in Sprien zu unterhalten; dadurch wird die Last der Abgaben und die Konstription gesteigert und das Uebel nur vermehrt werden.

Eine gute Verwaltung hingegen wird den Besitz von Sprien besser als 40 000 Mann sichern. Wenn in einem so reichen Lande die Abgaben in jeder Kommune von den Aeltesten einsgesammelt und direkt an die Staatskasse abgeliesert würden, wenn an die Stelle rein persönlicher kollegialische Behörden treten, wenn die Beamten vom Staate besoldet und wo möglich reich besoldet und streng beaussichtigt würden, so müßten die Sprier 347 sehr verblendet sein, wenn sie einen solchen Zustand nicht gegen den gegenwärtigen beispiellosen Druck vertauschen wollten.

\*\*) Bergl. oben G. 296,

<sup>\*)</sup> Die hier augebeutete Trennung ist in der That auch von der Pforte als richtig erfannt und etwa seit der Mitte dieses Jahrhunderts durchgeführt worden: der militärische und der administrative Oberbeschl über die Provinzen sind voneinander getrennt, und der Bali oder Statthalter hat auch mit der Justiz und den Finanzen wenig zu thun.

Der Augenblick, wo etwa ein Krieg beschlossen würde, scheint der günstigste, um die Minister der Pforte auf diese Gegenstände aufmerksam zu machen. Ein Manisest des Großherrn, welches eine solche Administration in Aussicht stellt, Sicherheit des Eigensthums, streuge Manuszucht im Heer und Amnestie für die, welche sich unterwersen, verheißt, müßte, glaub' ich, beim Ausbruch eines Krieges einen sehr günstigen Eindruck machen. 294)

Malatia, den 25. Februar 1839.

So wenig ist bis jetzt von Seiten unseres Korps ein her= ausfordernder Schritt geschehen, daß vielmehr die in Malatia konzentrirt gewesenen Truppen zur Hälfte in die rückwärts ge= legenen Kantonnirungen Diarbekir und Süverek dislozirt wor= den sind.

Man darf indeß aus dieser anscheinend friedfertigen Maß= regel nicht auf eine größere Stabilität der Verhältnisse schließen, ich muß vielmehr ausdrücklich hinzusetzen, daß die Dinge hier weit kriegerischer und drohender aussehen, als dies in Konstan= tinopel bis Ende Januar der Fall gewesen zu sein scheint.

Es ist im verslossenen Jahre mit großer Thätigseit hier gearbeitet worden, das Korps Hasich Paschas steht vollkommen gerüstet da und kann auf den ersten Besehl aufbrechen. Anderersseits macht Ibrahim starke Sendungen von Munition nach der nördlichen Grenze Spriens.

Die Gründe, welche Hauptmann Fischer für die Verschiebung des nahe drohenden Konflikts bis zum Herbst anführt, sind vollskommen richtig; es ist nur die Frage, ob es noch möglich sein wird, dem Ausbruch vorzubeugen. Ich möchte fast glauben, daß Se. Hoheit nur dann auf eine Verlängerung des status quo eingehen wird, wenn ein wirklicher Friede, ein Zustand in Ausstabl sicht gestellt werden kann, welcher nicht wie der jetzige nöthig macht, in dem entserntesten Winkel des Landes ein Heer beis

sammen zu halten, das die Kräfte des Staats erschöpft und die Provinz zu Grunde richtet. Jener Zustand setzt aber die Entwaffnung Mehmet=Alys voraus, und wie weit diese im Bezeich des Wollens und des Könnens der europäischen Kabinette liegt, kann ich nicht beurtheilen.

Es bleibt mir noch übrig, hinzuzufügen, daß, soweit ich die Verhältnisse hier kenne und nach meiner vollsten Ueberzeugung, im Fall eines Krieges die strategische Lage, die Stärke der Streitsmacht und die Stimmung des Landes zu Gunsten der Pforte sind; verbürgen kann den Ausgang jedoch Niemand, und ich wünsche aufrichtig, daß das Einschreiten der Diplomatie den Ausbruch dieses Sturms verhindern möge.

Malatia, ben 23. März 1839.

Seit meinem letzten Briefe vom 25. Februar sind hier in der Lage der Dinge keine Beränderungen eingetreten. Die soseben eingetroffenen Nachrichten scheinen sogar etwas friedsertiger als die früheren zu lauten und der Sturm noch einmal beschworen zu sein; ich kann dazu nur Glück wünschen, muß aber glauben, daß dies eine bloße Bertagung der endlichen Entscheidung ist, auf welche man gezwungen sein wird bald wieder zurücksussonmen.

Daß die Mobilerhaltung eines beträchtlichen Truppenkorps einen überaus großen Aufwand für das Material voraussetzt, daß Munition, Bekleidungsgegenktände, Zelte, Fuhrwesen u. f. w. in kurzer Zeit auch wieder erneuert werden müssen, ist an und für sich klar. Unsere Artilleriebespannung ist in kurzer Frist auf 3000 Pferde gebracht worden, welche im Lande für einen Durchschnittspreis von 1000 Piastern das Stück angekauft wurseden. Zu dieser Summe von drei Millionen müssen noch die Kosten für Ernährung, Komplethaltung und Beschirrung gerechnet werden. Auf dem Friedensfuse würde die Artillerie zur volls 349

ständigen Ausbildung ihrer Mannschaften nie mehr als ein Sechstel bis ein Fünftel jener Zahl von Pferden nöthig haben.

Es sind zu Konieh, Angora und Malatia an vierzigtausend Mann Spahis und Redisss versammelt; dies ist ganz allein schon eine Kalamität und ist es doppelt, weil die Regierung dasselbe Individuum als Soldat ernähren und erhalten muß, welches sie als Unterthan nicht besteuern kann, weil sein Handel, sein Gewerbe ruht, sein Feld brach liegt und seine Kamilie darbt.

Außer den Rediffs sollen auch die Linientruppen ergänzt werden. Run berricht aber unter unserem Militär eine ganz beispiellose Sterblichkeit; ich werde Thatsachen anführen: das 3. Garde-Infanterie-Regiment hat in den zwölf Monaten, welche ich hier zubringe, 1026 Todte gehabt, d. h. die Sälfte seiner Totalstärke; die Garbe-Rediff-Brigade Maschar-Pascha hat in vier Monaten 800 Mann eingebiißt, das würde auf zwölf Monate 2400 Mann ober die Sälfte der gesammten Mannschaft betragen; die Brigade, welche die wenigsten Berlufte gehabt, ift die Rurd Mehmet = Paschas; inklusive der Todten und Berwundeten während unseres fleinen Feldzuges im Karsaun-Dagh hat sie 200 Mann eingebüßt; alle übrigen Regimenter aber haben durch Krankheit sehr bedeutend verloren, und ich bleibe gewiß noch hinter der Wahrheit zurück, wenn ich behanpte, daß wir im Berlauf eines Friedensjahres ein Drittel unseres Korps begraben haben.

Inter solchen Umständen und weil der Ersatz fast aussichließlich auf Kurdistan lastet, ist die Refrutenaushebung ein förmlicher Kandzug der Behörde gegen die Ortschaften; es giebt Dörfer, welche völtig von jungen arbeitssähigen Mannschaften entblößt sind, und man nuß dieser Menschenjagd beigewohnt, die Ersatzmannschaft mit gesnebelten Händen und zornvollem Blick haben ankommen sehen, nur zu begreisen, wie die Regierung beim 350 besten Willen sich die Gemüther dieses Volks gänzlich entsprendet. Zu jenen in unmittelbarer Nähe liegenden Uebeln gesprolustee, Briese aus der Türkei. 6. Aust.

fellt sich für die Zukunft eine unausbleibliche Abnahme der ohnehin schon so dünnen umselmännischen Bevölkerung, neben der Erschöpfung der Hülfsmittel noch das Versiegen der Quellen, aus welchen sie fließen.

Run übt die Amwesenheit eines so bedeutenden Korps noch indirett einen ungeheueren Druck auf die Proving; die Märsche, die Unterbringung der Truppen, die Heranschaffung der Nahrungsmittel, des Holzes, der Fourage u. s. w., alles dies zwingt die Einwohner zu einer Menge von Frohnen, Gestellung von Zug= und Lastvieh, Natural= und Personalleistungen. Bei den be= stehenden Sitten und der Einrichtung der Wohnungen muß ent= weder der Wirth oder die Einquartierung zum Hause hinaus; sobald man daher nicht unter Zelten lagern kann, werden aus ganzen Stadtvierteln die Bewohner ausgetrieben, und zwar ohne Entschädigung. Während dieses Winters haben wir die gange bedeutende Stadt Malatia in Beschlag genommen, ohne auch nur ein Haus seinem Besitzer zu lassen; die Einwohner haben in den nächsten Dörfern ein Unterkommen suchen müssen.

Ich führe dies Alles nur an, um zu zeigen, wie große Truppenanhäufungen in diesem Lande noch weit verderblichere Folgen haben als bei uns; und dennoch, wenn ein Nachbar uns nöthigte, während mehr als eines Jahres unsere Landwehr unter den Fahnen und die Artillerie auf dem Kriegsfuße zu erhalten, würden wir nicht selbst gegen die Uebermacht einen Rampf wagen. um diesen Auftand zu enden?

Blicken wir nun nach dem Resultat, welches die Pforte erreicht, indem sie ihre Kräfte erschöpft und eine Proving zu Grunde richtet, so sehen wir fast die gesammte Streitmacht in einem fernsten Winkel des Reiches angehäuft, während die große Hauptmasse des Landes und eben die Grenze, welche man stets für so gefährdet hält, von aller und jeder Vertheidigung entblößt ist. Sollte nicht ein Zusammensturz dieses Reichs in sich selbst 351 unter den jetzigen Verhältnissen noch viel leichter möglich sein als

die Juvasion von außen, und sollten nicht ans demselben gerade jene Folgen hervorgehen, die man abzuwenden so eifrig bemüht ift? Wenn die europäischen Mächte ein nabes Interesse haben, die Fortbauer und Kräftigung des osmanischen Reichs zu wollen. jo sind sie auch ebenso sehr dabei betheiligt, eine endliche Ausgleichung der unseligen Berhältnisse zu Stande zu bringen, in welche die drohende Faust eines Vasallen die Pforte hineindrängt. Es handelt sich hier nicht darum, einen Krieg gegen Prinzipien zu führen, überhaupt nicht um eine bewaffnete Intervention, sondern nur, beiden Parteien eine Bürgschaft für ihre Sicher= heit zu geben; freilich ift es dahin gekommen, daß Mehmet= Alh sich nur noch durch Waffengewalt in Sprien behaupten fann, aber man darf nicht vergessen, daß, je größer das Beer ist, welches er dazu verwendet, um so schwerer der Druck und um so lebhafter der Wunsch, sich von demselben zu befreien. Wenn der Pascha von Alegypten 10 000 oder 15 000 Mann in die iprischen Plate vertheilt und den Rest zurückzieht, so können unsere Rediffs in ihre Heimath entlassen, die Linientruppen über Anadoli und Rumelien vertheilt, die Artillerie auf den Friedensfuß gesetzt und dem Lande alle die Erleichterungen ge= währt werden, deren es so dringend bedarf. Ob eine solche ge= botene Entwaffnung der Parteien unter gemeinsamer Garantie mehrerer auswärtiger Mächte nicht sollte ausführbar sein, vermag ich nicht zu beurtheilen, aber die lleberzeugung drängt sich un= abweislich auf, daß, wenn jene Magregel unmöglich, der Krieg unvermeiblich ift.

Wir werden wahrscheinlich in vierzehn Tagen von hier aufsbrechen und ein Lager am Euphrat nicht weit von Samosata (Samsat) beziehen, eine Maßregel, welche durch Verpflegungssrücksichten geboten wird; es sollen dort größere Truppenübungen ausgeführt werden.

## Konzentrirung der Tanrus-Armee.

Malatia, den 5. April 1839.

Anser Hauptquartier bricht in acht bis zehn Tagen von hier auf, und fämmtliche Truppen des Korps vereinen sich in einem Uebungslager am Sübfuße des Taurus, unweit Samfat. Durch die lange Anwesenheit beträchtlicher Massen sind die Vor= räthe in den bisherigen Kantonnirungen aufgezehrt, und der Mangel an Kourage macht es nöthig, eine wärmere Gegend aufzusuchen, wo die Pferde bereits Grasung vorfinden. Zudem gestatten die Strenge des Winters und die große Hitze des Sommers nur während des Frühlings und Herbstes anhaltend zu exerziren, und der Kommandirende hat deshalb beschloffen, den nächsten Monat zu größeren Truppenübungen zu benuten.

Neben diesen Gründen wird die Konzentrirung des Korps allerdings auch noch durch andere Rücksichten nothwendig.

Es ist bekannt, daß die Pforte ihre Streitmacht in Mien in zwei Hauptlagern aufgestellt hat, zu Konieh und in Kurdistan. Wenn Ibrahim=Bascha einen Angriffskrieg beschließt, so ist es immer noch am wahrscheinlichsten, daß er trot aller Hinder= nisse über den Külck-Boghas hervorbricht, weil diese Richtung ihm die schnellen und entscheidenden Erfolge bietet, deren er in seiner prekaren Lage für die Fortbauer seiner Existenz bedarf. Habichi=Alh=Bascha nun steht auf jener fürzesten und wich= tigsten Straße von Sprien nach der Hauptstadt; er ist der Schwächere, und geschützt durch Verschanzungen, wird er sich ohne Zweifel auf ein bloßes Abwehren des Gegners beschränken.

Fragen wir nun, welches für den vorausgesetzten Fall das Berhältniß Safiß=Paschas sein fann. Mit einem so bedeu= 353 tenden Korps unthätig stehen bleiben, wird Niemand in den Sinn kommen; sich dem eingedrungenen Gegner vorschieben, ift mmöglich. Nachdem ich diese Gegenden in allen wichtiasten

Richtungen burchreist, darf ich behanpten, daß man nur auf einem weiten Umweg über Kaisarich sich mit Habschistus Pascha vereinen könnte, d. h. wir haben 150 Stunden bis zum Küleks Boghas, während der Gegner von dort nur ebenso viel bis Konstantinopel hat; man käme also auf alle Fälle zu spät. Es bleibt daher nur übrig, gerade vorzugehen, eine Diversion, die jedes Unternehmen des Feindes auf Konstantinopel unmöglich macht, solange Hasis Pascha nicht eine entscheidende Schlacht verloren. Zu diesem Vorgehen also müssen wir uns die Mögslichseit bewahren.

Die Rachrichten aus Sprien vereinigen sich dahin, daß Ibrahim=Pascha Vorbereitungen zu einer Versammlung seines Hecres in der Gegend von Aleppo trifft; wie viel davon bereits ausgeführt, bedarf noch einer näheren Bestätigung, da wir mit unseren Nachrichten sehr im Finstern tappen und meist unter den extremften Angaben zu wählen haben. So viel ist aber flar, daß Hafiß bei dieser Lage der Dinge nicht in Kantonnirungen verbleiben kann, die unter sich durch ein schwieriges Gebirge und einen großen Strom getrennt sind, daß er seine Aräfte wird vereinigen und vielleicht die militärisch wichtigen Punkte an der Grenze verschanzen müssen; denn wie ich cs für wahrscheinlich halte, daß Abrahim=Bascha, um gegen Konstantinopel vor= zudringen, die Operationslinie über Konieh jeder anderen vor= ziehen werde, so setze ich dabei als unerläßlich voraus, daß er sich zuvor durch eine furze fräftige Offensive gegen uns Luft mache, ohne welche ein Unternehmen auf Konstantinopel unausführbar wäre. Auf einen solden plötlichen Angriff muß Safiß= Pascha nunmehr gefaßt sein.

Es wurde vor einiger Zeit die Frage aufgeworfen, ob es nicht 354 möglich sein sollte, eine Anzahl Armenier in das türkische Heer einzustellen. 295) Bom Standpunkt des Rechts oder wenigstens der Billigkeit dürfte, glaube ich, gegen diese Maßregel nichts einzuwenden sein. Als die Türken das Land in Besitz nahmen,

lag ihnen auch natürlich allein die Behauptung desselben ob; fie übernahmen sie als eine damals leicht zu erfüllende Verbindlich= feit und belasteten dafür die Rajahs mit Frohnen und Abgaben. Im Laufe ber Zeit hat sich bies Verhältniß wesentlich geändert: die Muselmänner, welche ursprünglich nur mit dem Ertrage der Timare\*) belehnt waren, sind gegenwärtig wirkliche Grundbesitzer geworden und tragen als solche alle die Lasten, welche an dem Besits haften; ben später eingeführten indirekten Abgaben sind sie nicht weniger unterworfen als die Rajahs, und diese (wenn man von ungesetzlichen Verationen absieht) zahlen nicht mehr als die Osmanli, außer bem Harabsch (ber Kopfsteuer), einer Abgabe, beren realer Werth burch die allgemeine Mimzverschlechterung auf noch nicht zwei Thaler preuß. Courant jährlich herabgesunken, in eben der Zeit, wo die Konstription zu einer unerträglichen Last herangewachsen; benn mit einer an Erschöpfung grenzenden Anstrengung unterhält die Pforte ein Heer, welches keineswegs ausreicht, um das Land von der persischen bis zur österreichischen, von der arabischen bis zur russischen Grenze zu schützen.

Die besprochene Maßregel scheint mir daher villig, nothswendig und in dem Theile von Asien, welchen ich kenne, vollskommen aussührbar, womit ich jedoch keineswegs gesagt haben will, daß man sie ohne Einschränkung auf alle Rajahs im Reiche ausdehnen soll. Die asiatischen Armenier sind ein zahlreicher, kräftiger Menschenschlag, unterwürfig und gehorsam aus Gewohnsheit, arbeitsam und meistentheils wohlhabend; leicht möchte in diesem Angenblick die christlichsarmenische Bevölkerung der Pforte treuer ergeben sein als die muselmännischskurdische oder die muselmännischsarabische.

Hafiß=Pascha hatte den Gedanken, jeder Korporalschaft einen Armenier einzuverleiben, wodurch ungefähr ein Zwanzigstel 355

<sup>\*)</sup> Timar, Belehnung mit einem Grundstück mit der Bedingung persönlichen Kriegsdienstes zu Pserde und Ausrustung auf eigene Kosten. Bergl. Russischer Feldzug S. 14.

des Korps aus dieser Nation bestehen würde. Diese Ansicht theile ich nicht ganz, denn der letzte furdische Refrut würde sich noch immer für berechtigt halten, dem Gjaur zu besehlen. Die Rajahs würden eine sehr unglückliche Existenz haben, und man könnte auf diesem Wege um so weniger gute Soldaten erzielen, als dem Armenier jede Anssicht auch auf die unterste Besehlsshaberstelle abgeschnitten wäre.

Bildete man dagegen für jedes unserer Rediff-Regimenter ein viertes armenisches Bataillon, so öffnete sich für den Rajah ein Avancement im Heere dis zum Bimbaschi oder Major incl.; es würde ohne Zweisel ein Betteiser zwischen den musel-männischen und christlichen Bataillonen eintreten, der nur zum Bortheil beider ausschlagen könnte, die Maßregel würde von dem Rajah mit weniger Mißtrauen ausgenommen werden, das Heer einen bedeutenden Zuwachs und das Land eine große Ereleichterung erlangen. Diesenigen Rajahs, welche die Baffen tragen, müßten natürlich vom Haradsch befreit sein und eine Emanzipation der christlichen Bevölkerung vielleicht so auf dem gerechtesten und leichtesten Wege erzielt werden.

Ob Hafiß=Pascha dieser von ihm selbst ausgegangenen Jbee eine weitere Folge geben wird, möchte ich beinahe bezweiseln; er ist im Boraus gewiß, durch dieselbe das Borurtheil derer zu verletzen, welche den ganzen muselmännischen Stolz bewahrt haben, ohne die ganze Hinfälligkeit des muselmännischen Regiments zu begreisen. Ich werde dem Serassier=Pascha die Sache vor=stellen, obwohl von seiner Seite kann eine Unterstützung zu er=warten steht.

Schließlich noch fühle ich mich gedrungen, zu wiederholen, daß die Kriegsfrage, von unserem Standpunkte aus gesehen, eine sehr drohende Gestaltung gewinnt; die vereinigte Dazwischenkunft der Großmächte mag allerdings den Ausbruch noch einmal zurückzuscheichen vermögen, dann wäre aber dringend zu wünschen, 356 daß der Friede auf haltbarere Grundlagen gestützt würde, als

der status quo sie gewährt. Nach Allem, was ich sehe, muß ich glauben, daß man in Konstantinopel ernstlich entschlossen ist, es auf die Wassenentscheidung ankommen zu lassen,\*) und wirklich kann der gegenwärtige Zustand unmöglich noch forts dauern.

59.

#### Reise nach Egin an dem Frat.

Malatia, den 8. April 1839.\*\*)

Ich bin vor ein paar Tagen von einer kleinen Reise zurücksgekehrt, welche ich diesmal auf meinczeigene Hand und einzig für den Zweck unternommen, das Terrain zwischen den beiden Armen des Euphrat kennen zu lernen, welches noch von keiner Karte auch nur ungefähr richtig dargestellt wird.

Da ich von hier aus die hohen Gipfel des Minisur=Dagh,\*\*\*)
einen einige zwanzig Stunden weit sichtbaren Punkt, durch Linien bestimmen konnte, die Wege selbst mit dem Kompaß in der Hand bereiste, so hatte ich bei meiner Aufnahme keine anderen Schwierigkeiten als die zu beseitigen, welche der im gegenwärtigen Frühjahre ungewöhnlich hohe Schnee und halsbrechende Wege entgegenstellten. Es war auch bei aller Austrengung nicht möglich, die 78 Stunden in weniger als sechs Tagen zurückzulegen. Um die zur Zeit noch für Reiter ungangbaren Höhen zu umgehen, machte ich einen Umweg nach Arabkir, einer beträchtlichen Stadt mit schönen Obstgärten in einer tiesen Schlucht, sie liegt nicht am Frat, sondern an einem fast ebenso beträchtlichen Wasser, dem Arabkir-spi. Ich zog dann nördlich, immer auf den scharfen Gebirgsrücken des Munsur-Dagh zu; die Gegend ist

<sup>\*)</sup> Dieser Eindruck war völlig zutreffend, vergl. auch S. 401; und man empfand im Lager wohl noch früher und bestimmter, was Sultan Mahmud in der zweiten Hälfte des April auch in Konstantinopel wenigstens anzndeuten für gut besand. Das Rachegesühl gegen Mehmet Anssülle überhaupt die lehten Lebenssahre des Sultans zum guten Theile aus.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Ausstug war bisher auf der Karte mit falscher Monatsangabe eingetragen.
\*\*\*) Der richtige Name ist Mesurdagh.

ein Plateau, und man würde nicht ahnen, auf einer so hohen Gebirgsebene sich zu befinden, wenn der Schnee und die furcht=
357 bar tief eingeschnittenen Felsschluchten, in welchen ganz kleine Bäche fließen, nicht daran erinnerten. Die Sonne schoß glühende Strahlen auf die endlos scheinende Schneefläche, was die Augen, besonders bei der türkischen Kopfbedeckung, schrecklich blendet; ich folgte dem Gebrauche der Tartaren, Schießpulver unter die Augen zu schnieren, was eine große Erleichterung gewährt.

Zuweilen erblickten wir zwei Dörfer, die dicht hintereinander zu liegen schienen, aber sie waren durch eins jener Ravins getreunt, und man brauchte über eine Stunde, den schroffen Felspfad hinab und jenseits wieder hinauf zu klettern; die einsförmige Scene gewann aber Abwechselung, als ich mich dem Frat näherte.

Chenso hoch, wie die zackigen, bis zum August mit Schnee bedeckten Gipfel des Munsur sich über die Hochebene erheben, auf der ich bisher geritten, ebenso tief senkt sich ein Abgrund an ihrem Fuß unter dieselbe hinab. In dieser Schlucht fließt der nördliche Urm des Euphrat, tief unter sich erblickt man plötlich den brausenden Strom, eingeschlossen von steilen Wänden, die sich in steter Austeigung bis zu 3000 oder 4000 Fuß erheben; unten ist das Thal so eng, daß der Fluß es ganz ausfüllt und der Weg in den Fels eingehauen und eingesprengt werden umfte. Dieser Saumpfad, welcher sich oft bis zu einer bedeutenden Höhe erhebt, bildet im Winter die einzige gangbare Straße von dem armenischen Hochlande nach Kurdistan, recht ein Weg, wie ihn die Maulesel lieben, um am äußersten Rande des Abgrundes hinzutraben. Den steilen Windungen folgend, trugen ims unfere Thiere in einigen Minuten unter die Schneeregion hinab, und bald besanden wir uns in einer behaglich warmen Temperatur. 296)

Da uns die Nacht überraschte, so mußten wir wieder eine bedeutende Höhe erklimmen, um das nahe gelegene schöne Dorf Habunos (?) zu erreichen; es war heller Vollmondschein, der Frat glänzte tief unter uns, und die Schneegipfel schlossen uns bald gang nahe wieder ein. Um folgenden Morgen hatte ich daher das Vergnügen, auf einem Fußweg längs der Thalwand hinzu= 358 reiten, welcher sich fast senkrecht 1500 bis 2000 Fuß über ben Aluf erhob, zu dem wir uns allmälig wieder hinabsenkten. Die Felsen treten unn immer näher zusammen und nöthigen die Straße, an einer scharfen Wendung bes Stroms ben Thalweg zu verlaffen und in endlosen Zickzacks eine fehr bedeutende Höhe zu ersteigen; sobald man den schrossen Kamm erreicht, erblickt man por sich wieder das Thal des Frat und tief unten die Stadt Egin; diese Stadt und Amasia sind das Schönste, was ich in Usien gesehen. Amasia ist seltsamer und merkwürdiger, Egin aber großartiger und schöner, die Berge find hier gewaltiger, der Strom bedeutender. Egin besteht eigentlich aus einer Gruppe aneinanderstoßender Dörfer; da alle Häuser mitten in Gärten liegen, die von Nuß- und Maulbeerbänmen, Pappeln und Platanen überschattet sind, so bedeckt die Stadt einen sehr großen Flächenraum. Bon oben gesehen, scheint sie ganz im Thale zu liegen, aber wenn man unten am Juß angekommen ift, so er= blickt man einen Theil derselben hoch über den Köpfen auf allerlei seltsamen Klippen und Felskuppen, und die steilen Wände bes Thals bis zu einer Höhe von 1000 Fuß mit Obstgärten und Weinbergen bekleidet; zahlreiche kleine Gebirgswasser rauschen herab, und an einem derselben zählte ich fünf Mühlen, von denen der Juß der einen immer auf dem Dache der anderen steht, so daß das Wasser von Rad zu Rad fiel. Zur Zeit der Blüthe muß der Aublick von oben unbeschreiblich schön sein.

Egin ist die Hauptstadt der Armenier; in diese Schlucht, in einen fernen Wintel Aliens, flüchtet ber armenische Saraf ober Bankier seine Schätze, wenn der Pascha, sein Pringipal, ihm eine oder zwei Millionen Biafter schuldig geblieben und er sich bann mit etwa ebenso viel aus dem Handel zieht, denn er hat seiner= seits zwei oder vier Millionen zu viel angeschrieben; dahin kehrt

der Chalfa oder armenische Banmeister, der Bakal oder Eß= waarenhändler, der Hammal oder Lastträger zurück, denn es ist 359 seit langer Zeit einmal so eingeführt, daß aus Egin alle jungen Männer auf zehn Jahre nach der Hauptstadt ziehen, dort an der Pest sterben oder wohlhabend in ihre Felsthäler zurück= kehren.

Abweichend von der Banart der asiatischen Städte 297) sind die Häuser hier statt der slachen Erdterrassen mit Dächern verssehen; jedes Haus steht auf einer steinernen Substruktion, in welcher Niemand wohnt, auf der sich aber zwei oder drei Stockswerke erheben, wovon das obere stets die unteren überragt. Oberhalb der großen Fenster befindet sich eine Reihe kleinerer runder Fenster; — mit einem Worte, wenn man nur die Häuser sieht, glaubt man in Konstantinopel zu sein.

Der hohe Schnee und die Kürze meines Urlaubs verhinsterten mich, weiter vorzugehen; ich kehrte über Tschimischgesek, eine beträchtliche Stadt, zurück, welche noch keine Karte angiebt, sie liegt zwischen seltsamen Felszacken an einem schönen Gebirgssbach. Auf der gegenüberliegenden Seite des Stromes befindet sich eine senkrechte Felswand; in diesen weichen Sandstein war früher eine Menge Wohnungen eingehöhlt gewesen, die ganze äußere Schicht scheint aber herabgestürzt zu sein, und man sieht nun den inneren Aufriss dieser Behansungen hoch oben und ohne Zugang. Nahe bei der Stadt bemerkte ich einen schönen Wasserstall; ein Bach stürzt (ähnlich dem Pissevache in der Schweiz) über ein vorspringendes Gestein an 60 Fuß tief und kommt unten als Tropfregen an, doch glaube ich, daß dieser Bach nur bei der Schneeschmelze sließt.

Ich richtete nun meinen Weg auf das alte hohe Kastell von Pertek, wo ich den südlichen Arm des Murad (welcher vom Ararat herabkommt) überschritt und dann über Karput nach Malatia zurücksehrte.

60.

## Versuch, den Euphrat bei hohem Wasser hinabzufahren.\*)

Malatia, den 12. April 1839.

Per Euphrat ift eben jett, wo wir ihn branchen, um 15 Kuff gestiegen, und der Bascha war sehr in Sorge, ob es möglich sein werde, unter diesen Umständen ihn zu befahren, und wen er mit dem etwas mißlichen Versuche beauftragen solle. Die erfahrenften der Releftschi oder Ruderer erflärten es für ganz unmöglich, die Stromschnellen hinabzukommen, da schon bei günstigem Wasserstande von drei Bersuchen zwei verunglickt wären. Beim Abendessen schlug der Pascha mir die Partie vor; ich ritt daher denfelben Abend noch nach Ctebeh am Murad, wo mein Relek oder Floß bei Fackelschein schnell gebant wurde, und war bald nach Mitternacht flott; gegen Sonnenaufgang kam ich nach Kunnr-Hann, wo die schwierigen Stellen aufangen. Das war nun freilich arg; was früher Stromschnelle gewesen, war jett Wafferfall, und vor den Filan Degirmeni mußte ich meine Arche in ihre integrirenden Theile zerlegen, Stangen, Schläuche und Gepäck über Land tragen und unterhalb des Katarakts wieder zusammensetzen lassen, worüber drei Stunden vergingen. Es requete viel, was mir jedoch gleichgültig schien, da wir ohnehin schon von den Wellen ganz eingeweicht waren, die an manchen Orten uns überschütteten. Oberhalb Telek mußte das Floß nochmals auseinandergenommen werden, es war nicht daran zu deuken, durch die Wasserfälle und die Brandung von dort durchzukommen. Bei Stockfinsterniß landeten wir zu Tekek, wo wir die Nacht blieben und uns nothdürftig trodneten; wir hatten in diesen Tagen in sechs Stunden ein Strecke zurückgelegt, zu welcher ich nachmals vierundzwanzig über Land gebrauchte. Mit mir waren ein Ingenieuroberst, Mehmet=Effendi, und

<sup>\*)</sup> Motiv "Sendung" 31: "Ende März schiefte der Kommandirende den Hauptmann v. Moltke noch einmal ab, um zu ersahren, ob man darauf rechnen könne, bei dem damals sehr hohen Wasserstande Güter auf dem Euphrat hinadzubringen. Man konnte nur bis Kölek vordringen; unterhalb von Samsat konnte der Euphrat wichtige Dienste leisten."

ein Begleiter; Diese erklärten mir, baß sie fich nicht berufen 361 fühlten, mich ferner noch zu begleiten, fie hätten genug, wogegen ich nichts einzuwenden hatte. Außer einem Aga des Paschas hatte ich vier Releftschi (Ruderer) an Bord und nahm noch einen fünften aus dem Dorfe als Piloten mit; als ich mich aber am anderen Morgen früh einschiffen wollte, erklärte mir mein Tidjauich ober Sergeant ebenfalls, daß er nicht die Ehre haben fönne. Da machte ich nun keine Umstände und bat ihn, Plat zu nehmen, wenn er nicht gebunden nach Malatia zurückgeschickt werden wollte. Der arme Tenfel meinte, zu Lande wolle er mit mir burchs Teuer gehen, aber das Waffer fei nicht feine Sache; als er indeß sah, daß es nicht anders war, bequemte er sich. Es wäre mir aber bald leid geworden, ihn gezwungen zu haben; kaum stießen wir vom Ufer, so ging es pfeilschnell davon, ich glaube kann, daß wir 10 ober 15 Minuten brauchten, um eine Stunde Weges zurückzulegen — aber wie? Der Murad, welcher oberhalb 250 Schritt breit ift, verengt sich zu 100, zu 80 und weniger Schritten; die gange gewaltige Wassermasse stürzt mut durch diesen Trichter und über Felsblöcke steil hinab, wodurch so gewaltige Strudel und Wellen entstehen, daß an einigen Stellen Wassergarben von 5 Fuß Höhe sich senkrecht emporrichten, während zu beiden Seiten die Fluth schnell, und als ob fie siedete, dahinschießt; die Wogen schlugen buchstäblich auf unsere Köpfe nieder, und das Floß war zuweilen ganz und gar unter Waffer. Aber die Hammelhänte arbeiteten fich beständig wieder empor, und die Gefahr war nur, bei dem fteilen Aufund Absteigen über die hohen kurzen Wellen umzuschlagen; an ein Rudern war gar nicht zu denken; zwei der Kelektschi fielen über Bord, sie waren aber mit Stricken festgebunden; unter der übrigen Equipage herrichte die größte Bestürzung, und das Relek ging wohl ein Drittel Wegstunde istedigi gibi - "nach Gut= bünken" — so fort, bis Allah uns in einen Strudel seitwärts führte und uns dort ein Dutend Mal um und um drehte, aber

vurden nun mit aller Anstrengung gebrancht, aber es schien eine Zeit lang zweiselhaft, ob wir das User erreichen oder, von dem Strome gesaßt, einem neuen Wasserfall zugesührt werden würden. Die Stangen, aus welchen das Floß gesügt, sind  $1^1/2$  bis 2 Zoll dick, es waren davon drei mitten durchgebrochen, vier der Schläuche geplatzt, zwei davongeschwommen; indeß näherten wir uns glücklicherweise dem User. Suleiman-Tschausch, um sich der Lage zu entziehen, in welcher er sich befand, machte mit augenscheinlichster Lebensgesahr, wie Wilhelm Tell, einen Satz aus dem schwankenden Fahrzeuge auf eine Felsklippe, dort siel er nieder, wendete sich nach der Kaaba und erhob die Hände zum Gebet; Ally-Uga gelobte, ein Lamm als Kurban (Opfer) zu schlachten.

Ich hatte bei der ganzen Geschichte eigentlich die Uebersengung gewonnen, daß man wahrscheinlich doch durchkommen würde, 298) denn ein zäheres Wesen als diese Keleks giebt es nicht; freilich nunß man sich darein sinden, komplet im Wasser zu sitzen, was zur Zeit der Schneeschmelze nicht erfreulich ist; aber so wie die Sache einmal eingeleitet war, hatte ich ein großes Interesse, sie zu Ende zu bringen, viel ärger konnt' es nicht mehr kommen. Ich beschloß daher, den "Kalabalhk"") zurückzuschicken, und bot zweien der Kelektschis einen Beutel, wenn sie mit mir allein noch einen Bersuch wagen wollten, denn gegen Mittag konnten wir, bei der Schnelligkeit des Stromes, in Gerger unterhalb der Wassersälle sein. — "Nicht um Benedig!" Niemand wollte mehr mitspielen. Die Frage der Schiffbarkeit war übrigens vollkommen beantwortet, die Unmöglichkeit, Güter hinabzuslößen, lag zu Tage, und ich fand mich genöthigt, umzukehren.

Eine neue Verlegenheit bereitete uns aber jetzt die Stelle, wo wir gestrandet waren; vor uns der Murad, von dem wir um doch einmal nichts mehr wissen wollten, hinter uns eine Felswand, die bis zur Schneegrenze emporstieg. Nach zwei ver=

<sup>\*)</sup> Ciehe oben G. 328.

geblichen Bersuchen blieb nichts übrig, als in einem Bache ober 363 vielmehr in einem Wasserfall emporzuklettern, und ich glaube gewiß, daß wir weit über taufend Juß emporftiegen. Die Steine, die unsere Füße losstießen, rollten bis in den Fluß, und dabei mußten wir ein paar Oda Wasser mit hinauftragen, welche die Kleider eingesogen haben. In Telek, wo Alles zusammenge= laufen war, um unsere Absahrt zu sehen, hatte man uns ver= loren gegeben; das ganze Dorf wurde nun anfgeboten, um unser Wrack zu bergen, und gegen Mittag sagen wir auf Mauleseln, die uns den Weg, welchen wir so schnell hinabgekommen, lang= sam und mühsam zurücktrugen; denn bald erhob sich der enge Pfad bis zum Schnee, bald fenkte er fich bis zum Ufer hinab, dabei waren die Bäche so angeschwollen, daß unsere armen Thiere nahe daran waren, den Grund zu verlieren, wodurch wir dann wieder dem "Chodja Murad" in die Arme geführt worden wären. Endlich gestern Abend, nach drei Tagen, stand ich mit der imwillkommenen Mär vor dem Bassen.

Wir haben jetzt nur zwei Wege von hier durch den Taurus, davon der eine der Artillerie eingeränmt werden muß, sie mag sich daran versuchen; der andere, für die Infanterie, ist noch mit hohem, aber leider schmelzendem Schnee bedeckt. Es wäre verznünftig, noch ein paar Tage stehen zu bleiben, aber übermorgen ist Ai-Baschi, der erste des Monds, und zwar fängt dann der Monat Sefer an, welches von übler Vorbedentung. Ochhalb bricht morgen früh Alles auf trotz unserer lebhastesten Protestation.

61.

## Aufbruch der Taurus-Armee.\*)

Lager zu Karakaik am Murad, 5 Stunden unterhalb Samsat, den 29. April 1839.

Im Frieden und von keinem Feinde belästigt, mit Benutzung aller Hülfsquellen des eigenen Landes haben wir soeben den

<sup>\*)</sup> Motiv: Militärijche Sendung S. 40: "Die Gegend von Malatia war indeß vollkommen ausgezehrt, und mit Rücksicht auf einen wahrscheinlich bevorstehenden Krieg

Taurus auf den gangbarsten Straffen überschritten. Kommandos 364 von 2000 Mann waren vierzehn Tage vorher mit Schneeschippen, Steinsprengen, Cbenen und Brüdenbauen beschäftigt. Um Mittag des 14. April\*) brachen die Korps von allen Seiten auf, und hente, nach sechzehn Tagen, ift der Stand folgender: Die Garbe, Halid= und Befir=Bascha aus Malatia zu Karakaif am rechten, Hender-, Maschar- und Bachry-Pascha aus Diarbefir und Süveref zu Karakaik am linken Muradufer, die Brigade Jemael in Birebichik, Mahmud in Orfa, die Tete der Kavallerie und Artillerie aus Malatia noch rückwärts zu Behesne (in diesem Augenblicke geht die Nachricht ein, daß das hohe Waffer die Brücke, welche Halil= Ben gebaut, zum zweiten Male weggeschwemmt). Dies Resultat wurde erreicht mit der äußersten Anstrengung aller Kräfte, mit Zurudlassung von mehreren hundert Kranken und Todten. Bon der Artisserie haben wir seit ein paar Tagen keine Nachricht, es ist wahrscheinlich, daß die Hälfte noch zu Sürghü, jeuseits des Taurus, steht.

Wahr ist es, daß wir das ungläcklichste Wetter von der Welt haben; seit wir Malatia verlassen, regnet es in Strömen, und noch kein Tag, an dem der Himmel wolkenlos gewesen; ein Gewitter löst das andere ab, ein Guß folgt dem anderen; die unbedeutendsten Bäche sind undurchsurtbar, und die Begetation so zurückgehalten, daß die armen Pferde fast ohne Nahrung sind. Das Herbeischaffen der Lebensmittel unterliegt den größten Schwierigkeiten, und der Soldat, erschöpft vom tagelangen Waten im Kothe oder Ersteigen von Bergen, hat nur Wasser und Zwiesback zur Nahrung und schläft auf der nassen Erde ohne Obdach. Die Truppen aus Diarbefir u. s. w. sollten ihre Zelte von uns aus Malatia erhalten, aber schon auf dem ersten Marsch blieben

wurde die Zusammenziehung des Korps bei Karafaik, fünf Stunden unterhalb Samsat, am Guphrat beschlossen. Jener Fluß und der Göksussen erleichterten die Ernährung der Truppen ans den großen Vorräthen, welche in Süverek, Adiaman, Ursa, Diarbekir u. f. w. gesammelt waren."

<sup>\*)</sup> Daß es ber 13. April war, steht "Sendung" S. 41 und solgt aus dem Schluß des vorhergehenden Briefes.

imfere eigenen Zelte im Schnee und Koth fteden; mein Bepack habe ich erst am neunten Tage wiedergefunden. Der Pascha hatte mir aufgegeben, mit Mustapha=Pascha zu gehen, welcher zuerst aufbrach und den schwierigsten Weg, den von Abdul-harab, 365 einzuschlagen hatte;\*) Ströme von Regen, die uns bis auf die Haut durchuäßten, und ein starter Südwind hatten ben noch brei bis sechs Ellen hohen Schnee so aufgelockert, daß wir unsere Pferde, indem wir sie am Zügel führten, nur kann noch mit burchbrachten; alles Gepäck ningte umfehren und der zweiten Kolonne folgen. Wir hatten an diesem Tage zwei Tobte, er= reichten aber unsere Stappen; von den drei Dörfern Abdul-harab, Bölem und Anmyrdyk, von etwa zwanzig Häusern, wurde jedes mit einem Regiment belegt. Um folgenden Tage ging ich mit Mustapha=Pascha voraus, um zu sehen, ob es nach dem ein= getretenen Wetter überhaupt noch südlich einen Ausweg gäbe. Die Truppen hatten Ruhetag, dessen sie burchaus bedurften. Die Berge waren mit so hohem und lockerem Schnee bedeckt, daß an ein Ueberschreiten gar nicht zu benfen war; wir famen überein, eine Brüde über das Bolem-suj zu schlagen, dann biesem Wasser abwärts zu folgen bis Karifjahn, wohin ich vorausging und eine andere Brüde über das Chodjaly-juj baute. Diefer Bach war 50 bis 60 Schritt breit und ungemein reißend; ich fand eine Stelle, wo er, an steiler Wand anspillend, nur 16 Arschinen breit war; hohe schöne Pappeln gaben ein leichtes Mittel, und in vierundzwauzig Stunden stand eine Brücke fertig. Bon dort ging ich iber halsbrechende Rußsteige an dem Siaret-tschai hinab nach Adiaman, um von dort Lebensmittel den Truppen entgegen= zusenden, und eilte nun der zweiten Rolonne entgegen, welche über Sürghü und Tut beraurücken sollte.\*\*) Die Ebene von Adiaman war ein Moraft, und die Pferde fanken bis an die Bügel ein; als ich am Schembker=suj (Schepger-tschai) ankam, fand ich

<sup>\*)</sup> Giche oben G. 314.

<sup>\*\*)</sup> Ciehe oben C. 230 f.

v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

es kaum für Pferde zu durchfurten; hier war die Sache schwierig, denn es gab keinen Baum. Es wurde Abend, ehe ich (nur von einem Tschausch begleitet) aus drei Dorfschaften, die hoch im Ge= birge eine Stunde weit entfernt liegen, vierzig Mann zusammen= raffte; es blieb nichts übrig, als zwei Häufer einzureißen, um drei Balken zu erlangen, welche nothdürftig die erforderliche Länge hatten; eine vierte Pappel wurde drei Biertelstunden weit von 25 Mann aus den Bergen herbeigetragen. Dies Waffer ift äußerft 366 reißend und steigt oft in wenig Stunden 4 bis 5 Fuß; ich fand eine Stelle, wo zwei mächtige Felsblöcke vom Gebirge in das Fluß= bette gestürzt waren und den Bau möglich machten. Die Ankunft der zweiten Kolonne verzögerte sich wegen des heftigen Wetters noch um zwei Tage, die Truppen wurden dann nach Karakaik dirigirt, nachdem man ihnen zwei Tage Ruhe gegönnt; die dritte Kolonne war die Artillerie und zwei Kavallerie-Regimenter, die ımter Scherif-Pascha über Sürghü, Erkenek, Pelweren (Pavralii) und Behesne heranzogen; sie hatten die größten Schwierigkeiten zu besiegen, und von ihnen habe ich noch keine genügende Nach= richt, da Laue wegen der Ausrüftung der Kolonnen nothwendig in Malatia zurnableiben mußte.

Der Pascha ist nach Biredschift voraus, wohin Mühlbach zur Ausführung der Verschanzungen auf der Höhe jenseits Biredschift vierzehn Tage vorher geschickt wurde;\*) die Arbeit soll gut vorgerückt und der Pascha sehr zufrieden sein.

62.

### Versammlung des Korps zu Biredschik.

Biredschik, den 7. Mai 1839.

er Pascha hatte mich nach Karakaik vorausgeschickt, wo ich einen guten Lagerplatz für das gesammte Korps fand; mittler=

<sup>\*) &</sup>quot;Sendung" 31: "Ansang April schiefte der Kommandirende den Hauptmann v. Mühlbach ab, um die Höhe am rechten User des Euphrat, Biredschift gegenüber, zu verschanzen." Uebrigens empfängt man aus Moltkes Denkschrift an mehreren Stellen den Eindruck, daß dieser, nicht Mühlbach, die Wichtigkeit von Biredschift zuerst erkannt bezw. betont hat.

weile war er selbst nach Biredschif gegangen, hatte sich in die Stellung verliebt und befahl ohne Weiteres, daß Alles direkt dahin abrücken solle, d. h. er verlegte den Sammelpatz unter sich getrennter Kolonnen unter den Bart des Feindes. Obwohl wir 700 Keleks oder Flöße aus Hammelsellen in Malatia hatten, so war, als wir sie gebrauchten, nicht eins am unteren Murad vorhanden, und es gab kein Mittel, die Artillerie weder über den Gökssuj noch über den Euphrat zu schaffen. Nach der hierüber gemachten Meldung sollte das Fuhrwerk auf den alten Straßen Sultan Murads au Rumkaleh vorüber nach Biredschift gehen.

Die ganze Anordnung rückgängig zu machen, war nicht in meiner Macht; der Kommandirende mit neun Paschas befand sich mit nur 12 Bataillonen, 2 Eskadrons und 9 Geschützen zu Biredschik; die übrigen Kolonnen traten natürlich sogleich ihren Marsch auf beiden Seiten des Murad an, und es galt jetzt nur, so bald wie möglich Verstärkungen, namentlich an Geschütz, nach Biredschik zu schaffen.

Da die Releks doch unfehlbar bald ankommen mußten (es wurde täglich ein Tartar danach abgeschickt), so kam es überhaupt darauf an, einen fahrbaren Weg von Behesne an den Murad unterhalb des Gök-suj zu finden. Kaum von Karakaik aufgebrochen, begegnete ich zu meiner großen Frende Laue, mit dem ich durch das Gök-suj zurückschwamm. Als wir das grane flache Gebirge vor uns saben, hatte ich wenig Hoffmung, da ich seine Ungangbarkeit auf brei Straßen erprobt; nichtsdestoweniger fanden wir einen ganz bequemen Weg (wahrscheinlich den Rest einer Römerstraße; sie endet mit prächtigen Ruinen einer Brücke über den Gök-suj), auf welchem wir an den Murad gelangten. Laue ging nun (Ihr müßt Guch die ganze Handlung im ununterbrochenen Gußregen denken) noch in der Nacht zur Artillerie nach Behesne zurück, ich blieb in Kisilinn (Kisilentab), um die Keleks abzuwarten und vorzubereiten; Laue und ich verabredeten, auf den erstanlangenden Relek ein Geschütz aufzuladen und die Wasserfahrt

versuchen, deren Gelingen wahrscheinlich, aber doch nicht gewiß war und für welche keiner der türkischen Besehlshaber die
Verantwortlichkeit auf sich nehmen wollte; kam man aber mit
Geschütz an, so war kein Sinwurs gegen die Sache zu machen.
Zwei peinliche Tage brachte ich zu, kein Kelek erschien, am dritten
Tage ritt ich der Artillerie entgegen; da Sübürgütsch am Murad 368
der Kolonne näher lag, so wurde dort eine Descente oder Sinschiffungsort gebaut, immer aber sehlten noch die Fahrzeuge und
die Sinwilligung des Paschas. Es mußte daher auch der Landweg rekognoszirt werden, was ich noch denselben Tag mit Lane bis
Numkaleh aussichte; Laue ging mit dem Berichte au ScherisPascha zurück, ich zum Kommandirenden nach Viredschik, dem
ich aus halbem Wege begegnete.

Es war, wie es scheint, Hafiß=Pascha doch etwas unsheimlich geworden aus seinem Rendezvous, und er fragte ausgelegentlich nach der Beschaffenheit der Straße; ich sagte ihm, daß wir die Ueberzengung hätten, es sei möglich, Geschütze daranf sortzubringen, der Weg unüsse aber zuvor ausgebessert werden, und daß es auch dann noch Räder, Achsen und Pserde, besonders aber Zeit kosten, daß unter neun Tagen kein Geschütz ankommen, vielleicht aber auch mehr Zeit vergehen würde. Zugleich brachte ich den Wassertransport auf dem unteren, ganz gesahrlosen Euphrat (wie schon vor drei Monaten) in Antrag, und der Kommandirende versügte sich nun selbst nach Sübürgütsch, um die Einschiffung zu betreiben.

Ich ging nach Biredschik, wo ich ben 3. Mai Abends einstraf. Der Stand der Truppen war solgender: In Biredschik (wo Mühlbach bereits das Hann am Wasser besestigt und eine Redoute aus die Höhe gelegt) standen die Brigaden Ismael und Mehmet, welche sveben übergesetzt waren, ein Kavallerie-Regisment Mirza und neun Geschütze; am jenseitigen User besanden sich Henders, Maschars, Bachry-Pascha und das Kavallerie-Regisment Rustam-Ben; im Lager eingetroffen waren serner vier

Bataillone Garbe unter Mustapha Pascha, und drei Bataillone der Brigade Halid langten am folgenden Tage au. Mustapha hatte sieben Tage gebraucht, um auf drei elenden kleinen Keleks über das Gökssuj zu kommen, wobei ein Lieutenant, zwei Tschausch und zwei Soldaten ertranken; Halid hatte auf Kameelen und Mauleseln seine Leute durch die BeschgetschidsTurt geschafft; die Brigade Besir solgte. Mit Zurücklassung aller Zelte und alles Gepäcks machten die Leute dann in drei Tagen sechzehn Stunden schwierigen Wegs, wobei sie noch durch das Arabans und Merzimanssus die Brust waten mußten.

Jetzt war der Moment, wo Jbrahim hätte angreisen müssen; seine unregelmäßige Ravallerie hatte vor ein paar Tagen mehrere Dörser anderthalb Stunden von hier geplündert; seine Kundschafter beobachteten den Uebergang. Die Stellung war für 17 Bataillone und 6 Eskadrons viel zu weit, die Verschanzungen erst angesangen; die ganze Artillerie bestand aus 9 Geschützen. Ihrahim hatte, unseren Nachrichten zusolge, 8 Regismenter in Aleppo mit 52 Geschützen. Es blied uns trotz alledem nichts übrig, als uns hier zu schlagen, zu halten oder zu Grunde zu gehen; denn wenn wir ausweichen wollten (abgesehen davon, daß wir die Verschanzungen preisgaben und dem Feinde bis Balgis entgegengehen mußten), so hatten wir nur eine einzige schwierige Gebirgsstraße, auf welcher vielleicht in demselben Augenblick 300 Fuhrwerse vorwärts rückten, und waren von der Hälfte unserer Infanterie durch den Murad getrennt.

Aber das sind solche Klippen, über die man hinschifft, während man an viel geringeren Hindernissen strandet. Am Mittage des 5.\*) traf Laue ein; er hatte das erste angesommene Kelek von nur 45 Schläuchen mit einer Kanone nehst Prote und Bedienungsmannschaft beladen, war ohne allen Unfall in fünf Stunden die zehn Meilen von Sübürgütsch nach Biredschif gesschwommen und wurde freudigst begrüßt. Seine rastlose Thätigs

<sup>\*) &</sup>quot;Sendung" 3. 45: "am 6."

feit hatte überhaupt allgemeine Anerkennung gefunden. Gestern nun traf Hasiß=Pascha mit 7 Geschützen und 7 Munitionswagen ebenfalls zu Wasser ein, und heute sind wieder Geschütze ans gelangt. Das Korps besteht jetzt aus 36 Bataillonen, 10 Eskadrons und 34 Kanonen; drei neue Redouten sind in voller Arbeit.

Jbrahim hatte den Moment versäumt; er kannte unsere 370 Lage, wenigstens zum Theil; er muß selbst in schwierigen Vers hältnissen sein,\*) sonst würde er sie benutzt haben.

Unsere Stellung hier vor Biredschif ist ohne Rückzug, und die schulgerechte Kritik wird sie also tadeln; ich rechne ihr das als einen Vorzug mehr an. 299) \*\*) Eine Brücke würde un= mittelbar hinter dem Schlachtfeld nur den Ausreißern niitzlich werden, jetzt weiß Jedermann, daß er stehen oder verderben muß. Unsere Stellung hat eine Bertheidigungsfront von 3500 Schritt, auf welcher vier Schanzen ihrer Vollendung nahen, beide Flügel lehnen an den Murad, vor der Front ein Glacis von 600 Schritten, dann ein kleines, vollkommen eingesehenes Thal und jenseits sanft austeigende Höhen; rückwärts fällt der Höhenzug stark, das zweite Treffen ist schon vom Keinde nirgends mehr gesehen, und die Reserven sind gang gedeckt. Hinter der Ber= schanzung befindet sich ein 1000 Schritt breiter freier Raum, dann eine Linie von 2500 Schritt Länge, gebildet durch die Zelte der Mansurieh oder Linie und Garden, dahinter die Rediffs oder Landwehr, am Flusse noch weiter zurück die Kavallerie und Artillerie.

Der Anblick der 4000 Zelte, von der Schanze herab gesehen, der Euphrat und das alte Schloß von Biredschift bilden, beiläufig gesagt, einen sehr malerischen Anblick.

Fbrahim steht bei Han=Tuman hinter Aleppo mit 8 Resgimentern, und trotz aller Rede, daß er sich auf Akre zurück=

<sup>\*)</sup> Das war er in der That: nur durch Zwaugsmittel hielt Jbrahim seine Truppen zusammen, die schlecht genährt und gekleidet und nicht bezahlt wurden. Bergl. auch S. 403 und 407.

<sup>\*\*)</sup> Vergl, des Verfaffers Plan im Planatlas und E. 407.

ziehen wird, glaube ich, es wird vor Aleppo zur Schlacht fommen; er kann unmöglich Nordsprien und Adana ganz ohne Schwertschlag aufgeben, badurch öffnet er ben 18000 Mann Habschis Alys (in Konia) die Thür. Was werdet Jhr nun thun? Die Einheit des Kommandos haben wir nicht erlangen können.

N. S. Wir zahlen jetzt für unsere Deserteurs 1000 Piafter; ich glaube, daß Ibrahim selbst sie ums um diesen Preis ausliesern wird, denn das Geld ist knapp drüben.

Die Stimmung unter den Truppen ist gut; sie glauben 80 000 Mann stark zu sein und begreifen nicht, warum wir hier so lange stehen bleiben. Wir lassen ihnen gerne diese Meinung.

Lager von Biredschif, ben 10. Mai 1839.

Ich unterlasse nicht, darauf aufmerksam zu machen, daß bei der großen Nähe beider Korps jetzt ein bloßer Zufall den Ausbruch der Keindseligkeiten herbeiführen kann; schon haben die irregulären Truppen ein Dorf auf dieffeitigem Gebiete geplun= bert, und obwohl Hafiß=Bascha dieser Unregelmäßigkeit feine Folge gegeben, jo find bergleichen Erzesse sowie partielle Aufstände in dem nördlichen Sprien nur zu wahrscheinlich. habe nie den Krieg, sondern die friedliche Vermittelung durch gemeinsames Ginschreiten ber europäischen Mächte für die wün= schenswertheste Auskunft gehalten; noch jetzt hege ich dieselbe lleberzeugung, nur freilich müßte, was geschehen soll, ohne allen Berzug in Ausführung gebracht werden. Wie friedlich auch die Nachrichten aus Konstantinopel lauten so fann ich von meinem Standpunkte aus den Krieg nur als höchst wahrscheinlich ausehen und glaube meine Pflicht zu erfüllen, indem ich diese lleberzeugung nochmals zur Kenntniß bringe.

Biredschif, ben 13. Mai 1839.

Die Nachrichten über den friedlichen Stand der Dinge würden mich noch mehr erfreuen, wenn die Verwickelungen hier

nicht bereits bis zu einer Höhe gediehen wären, wo eine glückliche Löfung kann mehr zu hoffen steht. Die Vorposten unseres Korps sind auf bestimmten Vefehl des Kommandirenden bis an die Grenze selbst vorgeschoben; in kurzer Zeit wird sich eine bedeutende Wenge unregelmäßiger Truppen hier einstellen, deren Ernährung auf die Dauer unmöglich ist. Es bleibt dann nur übrig, ent= weder die mit so großen Kosten und Opfern zu Stande gebrachte 372 Vereinigung wieder aufzulösen oder vorzugehen.

Andererseits kann man Fbrahim-Pascha jetzt kann noch zumuthen, seine Truppen nach Damaskus zurückzuziehen; diese Maßregel käme einer förmlichen Aufgebung des nördlichen Syrien gleich. Aleppo würde sosort die Wasken ergreisen und das Korps in Adana völlig isolirt sein. Ob Fbrahim aber in seiner jetzigen (unstreitig sehr bedenklichen) Lage nicht wirklich zu einer völligen Gebietsabtretung sehr geneigt sein dürste, stelle ich ansheim, glaube aber, daß ohne eine solche die Pforte kaum ihre Heere zurückziehen wird.

Die wahrscheinlich schon erfolgte Rückreise des Hauptmanns Fischer ist sehr zu bedauern; nachdem die Pforte ihre drei\*) asiatischen Korps nicht unter einen und denselben Oberbesehl hat stellen wollen, ist ein einigermaßen übereinstimmendes Hansdeln vielleicht nur allein durch Einwirfung der preußischen Offiziere zu erreichen.

Lager von Biredschik (rechtes User), den 20. Mai 1839. Pfingsttag.

Der gestern aus Angora eingetroffene Infanterie-Raimakan hat uns leider keine Nachricht von Dir mitgebracht, indeß gehen Deine Briefe bis zum 22. April; daß sie bis dahin aber nur Frieden athmen und gar keine Rede vom baldigen Aufbruch Eures Korps ist, setzt mich in Erstaunen. Was für offizielle

<sup>\*)</sup> Bergl. ©. 401; das dritte war von J33et Mehemed Pascha in Angora zusammengezogen; bei diesem war als prenßischer Offizier v. Binde, an welchen der folgende Brief gerichtet ist, wie bei Hadschi All in Konia Fischer war.

Friedensnoten Dir auch aus Konstantinopel zugehen, glaube mir, daß der Krieg unvermeidlich und fest beschlossen ist.

Ich habe Dir mit dem letzten Kurier über Konftantinopel ausführlich unseren Marsch hierher, die halsgefährliche Konzen= trirung und unsere sehr gute jetige Aufstellung gemeldet. Artillerie ist (nach fünf, fast sechs Wochen) noch nicht gang angekommen; es sind etwa 80 Geschütze hier, 40 unterwegs, wovon 20 aber wahrscheinlich heute auf dem Meurad hier eintreffen; das erste Regiment hat 40 Pferde todt und die übrigen so 373 zugerichtet, daß man die frühere Pracht nicht wiedererkennt. Lane ist darüber sehr betrübt, es giebt endlose Reparaturen. — Unsere Kavallerie ist vollzählig, und wir haben jetzt 8 Regimenter hier, zu denen noch 1500 Pferde aus Minsch stoßen; von Infanterie stehen 53 Bataillone im Lager. Ich brauche Dir nicht zu fagen, daß wir wieder fehr viel Menschen, namentlich durch Desertion, verloren; ich schätze die wirkliche Stärke auf 25 000 bis 28 000 Mann Infanterie mit 5000 Pferden und 100 Geschützen. Wenn wir 30000 Mann ins Gefecht bringen, will ich zufrieden sein, das ist aber auch höchst wahrscheinlich mehr als Alles, was Ibrahim an regulären Truppen gegen uns verwenden fann, da er doch den Külek-Boghas nicht wird entblößen dürfen, ohne daß Hadichi=Alh nachfährt.

Wir erwarten eine verhältnißmäßig sehr große Zahl Freregulärer; ich nenne zuerst die Annesi-Araber, welche im östlichen Sprien und Mesopotamien umherstreisen und Fbrahim sehr lästig sein würden, dann die Baschi-bosuts aus Diarbesir, Marbin, Palu n. s. w., unsere alten Verbündeten vor Sand-Ben-Kalessi, Vederhan-Ben mit seinen Kurden und Konsorten. Was das Alles für Kosten macht, tannst Du Dir denten; 100 000 Kilo Weizen werden angekanst, die Unregelmäßigen erhalten den Tain\*) oder Ration und sind wohl übrigens auf den Ranb angewiesen,

<sup>\*)</sup> Tajin wörtlich "ipezielle Zuertheilung".

den Truppen ist eine doppelte Löhnung gezahlt; Geld wird mit vollen Händen gespendet.

Unscre Vorposten (2 Eskadrons) stehen vor Nisib hart an der Grenze; es waren ihnen Pferde weggelausen, die Spahis suchten sie aus jenseitigem Gebiete, einer von ihnen wird verswundet und stirbt. Aus diesem Hergange wird ein eutsetzliches Halloh gemacht; Pascha Effendimis konvozirt einen Diwan der Mollahs, deren wir hier zu Dutzenden jetzt haben und die den Pas vor den Generallieutenants nehmen (wahrscheinlich bis das Fetwa ausgesertigt ist).

Der Bascha dringt in alle Welt, ihm zu bestätigen, daß jenes Ereigniß eine gültige Urfache zum Kriege sei, die Mollahs 374 sind vollkommen seiner Meinung; Du kannst Dir deuken, daß wir das nicht so unbedingt sind. Ich habe dem Pascha geftern, um gewiß deutlich zu sein, durch den Dragoman ausdrücklich gesagt: "Die Mollahs können Dir sagen, ob der Arieg gerecht - ob er aber klug, kannst nur Du allein benrtheilen. Die ganze Lage ber Berhältniffe, die Absichten des Großherrn, die der europäischen Höfe, — Stärke und Stellung aller unserer sowie der feindlichen Korps, die Hillsmittel des Landes, die angehäuften Vorräthe u. f. w., alles das müßte vorliegen, um in dieser hochwichtigen Sache einen Rath zu geben, und alle diese Dinge wissen weder die Mollahs noch ich noch soust Remand als Du. Die ganze Ehre und die ganze Verantwortlichkeit fällt auf Dich, und von Niemand soust darfft Du Rath erwarten." - Das ist aber nicht, was er zu hören wünscht.

Der Pascha läßt es zwar nicht an Confiance, wohl aber zuweilen an Confidences fehlen, er räumt indeß ein, daß man den Krieg durchaus nicht erklären darf, ehe wir nicht ganz bereit sind, ihn auch sogleich auzufangen. Wir brauchen von heute au noch mindestens vierzehn Tage oder drei Wochen, um nur marschsertig zu sein, und diese Zeit bleibt Euch, um eine Vereinigung oder doch ein Zusammenwirken zu erzielen. Aber wo

werdet Ihr unn hingehen? — Nach Marasch? Lou Kaisarieh über die Samantia\*) Dörser Efrek, Dallar, Gögsyn uach Albistan wird es gehen; wie aber von dort Artillerie weiterkommen soll, davon habe ich nach meiner Kenntniß jenes Terrains keine Borstellung, es sei denu, daß Ihr sie 18 Stunden weit auf Kameelen fortschaffen könnt, wo nicht, so giebt es keine andere Möglichkeit, als die Artillerie auf Malatia zu dirigiren.

Wenn Ihr nicht zu uns stoßt (und das wird wohl nicht geschehen), so glaube ich, daß Ihr auf Kiliß vorrücken müßtet;\*\*) ob Ihr über den Kara = Dagh\*\*\*) und seinen Derbend (Paß) werdet vordringen können, ist sehr fraglich; Ihr werdet aber doch werdet vordringen können, ist sehr fraglich; Ihr werdet aber doch ist einen Theil der seindlichen Kräfte in Schach halten. Sine andere Frage ist es, ob Ihr nicht von Marasch nach Adana eine Expedition unternehmt, um den Boghas sür Hadschi=Alh zu öffnen, welcher dort angekommen sein soll; leider lauter vereinzelte Unternehmungen, sowie die Landung von Chpern auch. Doch darüber erwarte ich von Dir Nachricht. Wir müssen num durch= aus in Verbindung treten; wenn ich nur überhampt erst weiß, wo Ihr seid, werde ich Dir nöthigenfalls einen expressen Tar=taren spediren.

63.

## Das Lager.

Lager von Biredschif am Euphrat, den 10. Juni 1839. †)

Es ist so lange her, seit Du keine Nachricht hast, daß ich Dir gern heute einen langen Brief schriebe, aber das wird kaum mehr möglich sein, der Tartar geht morgen früh ab, und mein

<sup>\*)</sup> Samantia fu, ein Nebenfluß des Seihuni; der Berfasser hatte den bezeichneten Beg im Binter gemacht, oben S. 343 f.

<sup>\*\*)</sup> Das heißt von Marasch ans; Kilis süblich von Antab, siehe Karte.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist wohl der Karadichadagh füblich zwischen Göffun und Albistan gemeint.

<sup>†)</sup> Datum unmöglich, fiehe Aum. 302.

Lichtstümpschen ist beinahe schon in die Bajonettdille hinab= gebrannt, welche als Leuchter neben mir in die Erde eingepflanzt ist. Um Dich jedoch nicht länger ohne Kunde von hier zu laffen, melde ich für heute nur das Wichtigste, daß wir von Malatia ausgebrochen und mit unserem ganzen Korps hier im Lager stehen, daß ich gesund und wohl, bei sehr starkem Appetit und etwas abgeriffenen Rleidern und Stiefeln bin, denn wir haben einen beschwerlichen Marsch durch den Taurus gehabt. Hoher Schnec, tieser Roth, ein nennundzwanzigtägiger Regen und beschwerliche Gebirgswege haben uns viel zu schaffen gemacht; jest wollen wir uns hier ein wenig ansruhen und uns die Zeit mit Erer= ziren und Manövriren vertreiben. Von der Höhe unserer Ver= schanzungen habe ich eine prächtige Aussicht; unten im Thale am Enphrat haben wir eine Stadt gebaut aus 4000 Zelten, die vorderste schnurgerade Straße ist eine Viertelmeile lang, der gewaltig angeschwollene Strom krümmt sich um drei Seiten 376 unseres Lagers, und jenseits erhebt sich an der weißen Felswand Biredschif mit seinen Mauern und Thürmen, Moscheen und Gärten, und über Alles ragt das feltsame alte Schloß Ralai= Beda empor. Hunderte von beladenen Kameelen, je fünfund= awanzig unter bem Vortritt eines Giels, steigen langsam die Berge hinab, hoch auf dem vordersten sitt ein Araber, der auf zwei Pauken verkündet, daß er uns Mehl, Zwieback und Reis zuführt; kleine Flotten von Flößen aus Hammelfellen eilen den Strom hinab, um Holz, Stroh und andere Bedürfniffe zu bringen; zahlreiche Herben von Schafen und Ziegen hüpfen an den Thalhängen, und Tausende von Pferden stehen angefesselt in den Gerstenfeldern. Die Bajonette, die Lanzen und Kanonen bligen in der Sonne, und von allen Seiten erschallen Trommeln und Hörner; dort zerren Hunderte von Soldaten einen uralten 36 Pfünder, welcher einst Bagdad beschoffen, den Hügel hinan, hier schaufeln und hacken andere Hunderte in der harten Erde, um Schanzen aufzuwerfen. Vor den Zelten wimmelt es von

Menschen; der Eine backt Brot, wie man bei uns Sierkuchen macht, indem er einen dünnen Fladen auf einer Scheibe von Sisenblech über einem Fener von Kameelmist bereitet, der Andere wäscht seine Hemben, dieser putzt sein Gewehr, jener flickt seine Schuhe, und Alle rauchen den Tschibuk, ich nicht ausgenommen. Mitten durch das Gewühl zieht ein Regiment Spahis auf Borposten und blickt stolz auf die irregulären Reiter herab, die mit 14 Fuß langen Rohrlanzen und in der alten prächtigen Tracht ihre arabischen Hengste tummeln. Wie schabe, daß ich nicht eine Camera obscura von Daguerre hier habe.

377

## 64.

## Die Schlacht bei Nisib. 300)

Asbusu bei Malatia, den 12. Juli 1839.

weil in der letzten Zeit die Ereignisse sich so drängten, daß kein Augenblick zum Schreiben blieb. Jetzt sitze ich wieder in meinem schattigen Quartier auf der Brücke unter dem Cornelinskirsch= baum in Asbusu; aber wie Manches hat sich geändert, seit ich diesen Ort verließ.

In unserem sesten Lager zu Biredschif standen wir so unsbeweglich den ganzen Monat Juni still, daß die Schwalben anssingen, sich Rester an meinen Zeltstangen zu bauen und Zeit und Weile uns lang wurde. Sin surchtbares Ereigniss untersbrach jedoch die Einförmigkeit, als am 29. Mai Mittags unser Pulvermagazin mit mehr als 1000 Centuer fertiger Munition in die Luft flog; man hatte zur Unterbringung derselben ein Hann oder gewöldtes steinernes Gebäude am User des Murad innershalb unserer Stellung gewählt. Nur auf wiederholte Vorstellung war es mir gelungen, sechzig Mann Wache aus dem inneren Hos des vierseitigen Gebändes zu entsernen, welche dort kochten

und rauchten; es ging aber später noch, wie bei allen türkischen Bulvermagazinen, so arg her, daß ich bei dem ersten Knall keinen Augenblick zweifelhaft war, welches Unglück uns betroffen.

Mein Zelt stand etwa 1000 Schritt weit auf einer Höhe, die Thür gegen das Hann gewendet, entfernt genug, um außer aller Gefahr zu sein, nahe genug, um das Schauspiel deutlich mit anzusehen. Sobald der erste heftige Anall meine Aufmerksamkeit erregte, sah ich eine Feuergarbe aus dem inneren Hof emporfteigen, wo man eben Kisten mit Infanteriemunition öffnete; unmittelbar darauf flog das Hann selbst auf. dichte Rauchfäule erhob sich bis zu einer unglaublichen Höhe in 378 die klare blaue Luft, aus derfelben aber zuckten helle Blitze und ein Regen von Gewölbsteinen und Angeln raffelte herab; das Platen mehrerer Hunderte gefüllter Granaten in derfelben Mi= nute verursachte ein Getose, welches viele Stunden weit in den Bergen widerhallte. 300a) Nun mußt Du wissen, daß in einer Ent= fernung von 80 Schritt zu beiben Seiten bes Hanns 200 ge= ladene Munitions= und Granatwagen standen; eine Prote flog wirklich auf und doch wurde wunderbarerweise der ganze Rest verderbendrohenden Juhrwerks gerettet. Giner meiner Rame= raden, der Hauptmann Laue, war in der größten Gefahr gewesen; er arbeitete zur Zeit der Explosion nur einige Hundert Schritt weit vom Magazin und wurde an drei Stellen leicht verwundet von den herabfallenden Trümmern und Stücken; dennoch war er der Erste, der mit Hülfe einiger Artilleristen eine bereits brennende Granatprote wieder löschte. Als wir mit der Infanterie herbeikamen, wurden schnell alle Munitionswagen aus der Rähe des Bulkans fortgezogen; viele Granaten und ganze Kisten mit Patronen waren, ohne sich zu entzünden, zwischen die Wagen geschleubert, sie wurden von den Soldaten im Arme fortgetragen. Bum Glüd ift, wie es scheint, gleich bei ber ersten Explosion ein Theil des Gewölbes niedergedrückt worden; die Kisten waren fämmtlich sehr sorgfältig in Ueberzüge von Filz und dann in

Leder gepackt, und so war es möglich, daß eine Fenersbrunst, umr durch Pulver genährt, vom Mittage bis auf den Abend fortdanern konnte; noch in der Dunkelheit platzten Granaten, aber seit der ersten hestigen Explosion nur im Junern des Hanns oder seiner Trümmer. Wenn die ganze Masse Pulver auf einmal sich entzündet hätte, so dürsten auch die Wagen erfaßt worden sein, und die Verwüstung wäre ungehener gewesen; fünshundert Centner Pulver wurden gerade erwartet und kamen glücklicherweise erst zwei Tage darauf an. Wir hatten einen Oberst und über zweihundert Todte und Verwundete zu beklagen.

Wenige Tage später brachen wir in zwei Kolonnen nach 379 Nisib, drei Stunden westlich von Biredschif, auf, wo wir uns lagerten und sofort verschanzten. Die Hitze war sehr groß und stieg im Schatten bis auf 30, selbst 35 Grad Regunner: eine wahre Plage waren die Fliegen, die uns keinen Augenblick Kube ließen. In diesem Lande sind die Bäume felten, aber wo sie fich finden, find sie prächtig; mein Zelt zu Rifib steckte in einem Granatwäldchen, 301) überragt von mächtigen Ruß= und Aprikosen= bäumen; Tausende von Granaten glühten in den lichtgrünen Blättern, die Nachtigallen, welche hier Andelib heißen, schlugen in ben Zweigen und kleine Chamäleons kletterten die Stämme auf und ab. Aber auch an garstigem Gewürm, an Taranteln, Ohrwürmern und Schlangen, fehlte es nicht; die Schildfröte schob sich schwerfällig durch das Gras, und Tausende von Johanniswürmchen funkelten in der Finsterniß.

Wir brachten in diesem Lager wieder drei Wochen 302) zu, eine Zeit, die sür mich um so unerfreulicher war, als ich, schon seit lange von der epidemisch gewordenen Dysenterie ersaßt, das Lager hüten mußte\*) und als so Manches gegen meinen Nath und meine Neberzeugung geschah, was uns dann endlich einer traurigen Katastrophe entgegensührte.

<sup>\*)</sup> Fischer an v. Linde in Moltke, Schriften V, 156, vergl. auch Mius-worth, Travels, I. 320.

Ich habe Dir aus bekannten Gründen in meinen früheren Briefen nie etwas über meine dienstliche Stellung geschrieben; die Begebenheiten aber, von welchen ich sprechen will, gehören nun der Vergangenheit an und stehen als eine vollendete Thatsache da.

Vollauf beschäftigt mit den dringendsten Angelegenheiten des Augenblicks, war die europäische Diplomatie froh, die orientalische Streitfrage, welche unlösbar schien, in möglichst ferne Zukunft Seit dem Frieden von Kntahja\*) hatten die hinauszudrängen. Waffen in diesen Ländern geruht, und man forderte allseitig und bestimmt von der Pforte wie von Mehmet=Aly, in dem jest bestehenden Zustande der Dinge zu verharren, vielleicht ohne genau zu wissen, ob dieser Zustand erträglich und haltbar sei 380 und ob er nicht auf die Daner beide Parteien unausweichlich 311 Grunde richten müsse. Wie sich in der Chemie zwei Stoffe vollkommen neutralisiren, so waren alle Kräfte der Türkei durch Alegypten, alle Kräfte Alegyptens durch die Türkei absorbirt, und beibe Staaten nach außen fast vernichtet. Die Donau, Schunta, Konstantinopel selbst waren ohne Vertheidiger, Alexandria und Rairo von Anvaliden besett, während in einem Winkel Aurdistans und Sprieus mächtige Heere einander gewaffnet gegenüber= standen.

Die Natur selbst widersetzt sich allen großen Auhäufungen von Menschen an einem Orte: in kultivirten Ländern sind sie schwierig und kostspielig, in Ländern, wie diese, mörderisch und auf die Dauer unerschwinglich. Schrecklich war daher der Druck, welcher seit Jahren auf diesen unglücklichen Provinzen lastete; aber auch das ganze Reich seufzte unter der Bürde, ein großes Heer in fernen Gegenden ohne irgend einen anderen Grund zu unterhalten, als weil eben ein mächtiger Nachbar dort auch ein

<sup>\*)</sup> April 1833 nach der Schlacht von Konia, siehe zu S. 365. Den Negyptern war damals nicht bloß der Besit von Sprien, sondern, nach einigem Sträuben und durch die Großmächte besürwortet, auch Abana abgetreten worden.

Deer unterhielt. Es sind in sieben Jahren hier mindestens 50 000 Refruten ausgehoben und begraben, 100 Millionen unsproduktiv verausgabt und die Ernte ganzer Provinzen verzehrt, nur weil der Gegner denselben Auswand machte. Wer allen diesen gewaltsamen Zuständen nahe stand und überhaupt mit offenen Augen zu sehen wußte, der konnte sich bald überzeugen, daß der status quo den Parteien vielleicht ferner noch vom Frühjahr bis zum Herbst oder vom Herbst bis zum Frühjahr aufgedrungen werden könne, daß aber auf die Daner ein vermittelndes Einschreiten der europäischen Mächte oder eine gewaltsame Erledigung unabweislich sei. Ersteres hat nicht stattzgefunden, und so ist die letztere nicht ausgeblieben.\*)

Sultan Mahmud ist ganz unstreitig seit Ansang Januar unwiderrusslich entschlossen gewesen, sich dem drückenden Zustande durch Krieg zu entziehen; neue große Opfer wurden gebracht, 381 fein Geldauswand gescheut, Auszeichnungen und Besörderungen verschwendet, Truppenergänzungen gewaltsam durchgesührt, das Material der Artillerie vervollständigt, Vorräthe angehäust und jede Forderung des kommandirenden Generals bewilligt. Geängstigt durch die europäischen Gesandtschaften, wurden mittlerweile in Konstantinopel die bündigsten Friedensversicherungen offiziell ertheilt, und während seit sechs Monaten schon die Kriegsfrage entschieden, während wir bereits die Grenze überschritten, verssicherte man aus Konstantinopel immer noch, das der status quo erhalten werden würde.

So weit waren die Dinge durch ihre eigene Nothwendigkeit gediehen; wir wollen nun sehen, inwiesern Hoffnung auf Geslingen den Großherrn bestimmen durfte. Die Pforte hatte in Kleinasien drei Korps aufgestellt, die zusammen 70 000 Mannstark waren (ich rede von der wirklich ausrückenden Stärke, denn

<sup>\*)</sup> Ueber die hier und im Folgenden dargestellten Verhältnisse Ausführlicheres im Eingang der "Darstellung des Türkisch-Negyptischen Feldzuges" und in der "Sendung", s. dies Ann. 300.

v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Aufl.

die nominelle Ziffer ist viel größer);\*) diese Truppen bestanden zur größeren Hälfte aus Rediffs, d. h. Landwehren, gebildet aus eben ausgehobenen Manuschaften, die schnell etwas von der europäischen Taktik lernen mußten, und aus Offizieren, die, nach Gunft gewählt, nicht die geringfte Kenntnig ihres Standes besaßen; auch die Linientruppen bestanden zur Hälfte aus Rekruten. Es herrschte eine so furchtbare Mortalität, daß wir während der Dauer unseres Hierseins die Hälfte der Infanterie begraben haben. Der ganze Ersatz lastet nun fast ausschließlich auf Kurdistan; die Bewohner der Dorfschaften flohen in die Berge, sie wurden mit Hunden gehetzt, die Gingefangenen, oft Kinder und Krüppel, an lange Seile gebunden und mit geknebelten Händen abgeführt. Diese Soldaten, welche nicht einmal die Sprache ihrer Offiziere verstanden, mußten fortwährend als Gefangene behandelt werden; dicte Postenlinien umstellten das Lager eines jeden Regiments; oft aber entwichen die Wachen selbst. Man zahlte 20, ja später 100 Gulden für jeden Deserteur, ohne das Ausreißen hindern zu können; es gab Beispiele, wo 50 Mann mit Pferden und Waffen von den Vorposten desertirten. Der Soldat war gut 382 bezahlt, wohl gekleidet, reichlich ernährt und milde behandelt; aber fast fein Kurde hielt länger als zwei Jahre aus, er ging ins Hospital, starb oder lief davon. Reben dieser Disposition von zwei Dritteln des Heeres muß der gänzliche Mangel an

<sup>\*)</sup> Die Truppenzahl Hasig Vasichas schätzte Ainsworth, Travels I, 316 auf etwa 34 200 Mann; Moltke selber giebt (Darstellung des Türkisch-Aegyptischen Feldzuges, S. 8) folgende Ausstellung:

| Hadji Mi Pajcha zu Konia              | 25 000 Mann |
|---------------------------------------|-------------|
| Hafiß Pajcha                          | 43 000 =    |
| Izzet Mehmet Pascha zu Angora und Ds- |             |
| man Pascha zu Kaisarieh               | 17 000 =    |
| Ans Erzerum kamen                     | 3 000 =     |
| Ans Musch                             | 1 000 =     |
|                                       |             |

Zusammen 89 000 Mann

Noch etwas abweichend der Berfasser in der Angsb. Allg. Ztg. 1839, Nr. 267, wo die 12 000 Mann Jzzets von den 5000 Osmans gesondert und im Ganzen 80 000 Mann und 324 Geschütze heransgerechnet werden, und noch etwas anders in "Sendung", s. Anm. 300.

tüchtigen Offizieren genannt werden; man sollte daher glauben, mit solchen Militärs sei gar kein Krieg zu führen.

Indeß wenn Ibrahim Paschas Heer besser, so war es auch nur im Vergleich mit dem türkischen erträglich zu nennen; es hatte im vorigen Jahre, namentlich gegen die Drusen, furchtsbare Einbußen gehabt, bestand zum großen Theil auch aus neuer Maunschaft und war an Zahl sehr viel schwächer. Zur Schlacht hatte später Ibrahim Pascha Alles versammelt, was er in ganz Sprien besaß; selbst die Besatung Abanas erlandte man ihm heranzuziehen, und doch war er etwa nur 10 000 Manusstärker als das Korps Hasiß Paschas allein.\*) Die gesammte Streitmacht der Pforte in Asien, wäre sie vereint gewesen, konnte ihm fast um das Doppelte überlegen sein. Ibrahims Truppen waren manövrirfähiger als die türkischen, seine Artillerie zahlereicher und gut bedient, aber der Geist des Heeres war um nichts besser als im Korps Hasiß Paschas.

Seit wir dem Gegner gegenüberstanden, verging fast kein Tag, wo nicht zwanzig bis vierzig Ueberläuser, Offiziere und Soldaten, mit ihren Gewehren aukamen. Während im türkischen Lager ungeheuere Geldsummen ausgegeben wurden, herrschte in der ägyptischen Armee Noth; die Ration betrug kaum ein Drittel der unsrigen, die Leute lagerten ohne Zelte, und nicht weniger als achtzehn Monate Sold war rückständig. Die Verpslegung war sehr schwierig, und die Bevölkerung von ganz Syrien, namentlich die der großen Städte, erwartete nur ein Signal zum Ausstande.

Die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges war auf der Seite der Pforte, aller Vortheil aber wurde aufgehoben durch einen 383 Kardinalfehler: in Syrien befehligte ein Mann, um dessen Existenz es sich handelte, in Usien vier unabhängige Feldherren,\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Berfasser giebt in "Darstellung", S. 25, Fbrahims Streitkräfte auf 40 000 Mann und 150 Geschütze, diejenigen Hasse auf 30 000 Mann und 106 Geschütze au.

<sup>\*\*)</sup> Wie aus der Darstellung des Türkisch-Aegyptischen Feldzuges S. 8 hervorzugehen scheint, ist als vierter Feldherr wohl Osman Bascha zu Kaisarieh gemeint, dessen

jeder mit besonderen Juteressen und einer eisersücktig auf den anderen. So sam es, daß wir schon in Scharmützel verwickelt waren mit dem Gegner, als das Korps Jzzet=Paschas noch in Kaisarieh, 150 Stunden rückwärts stand, und das Hadschi=Aly=Paschas zu Konieh sich in einer solchen Passivität ver=hielt, daß Ibrahim diese Pässe fast von allen Vertheidigern entblößen und sich dadurch verstärken konnte.

Hafiß=Pascha wollte den Krieg und war gewiß, dadurch den geheimsten Wünschen seines Gebieters zu entsprechen; den Vorwand suchte er in einigen Plänkeleien der Araber. Es war mir zu jener Zeit sehr peinlich, immer abzuwehren, stets der Hemmschuh für alle Unternehmungen zu sein, immer auf die Ankunft der übrigen Korps zu verweisen, und es blieb mir, im meinen Kredit zu retten, nur übrig, den thätigsten Antheil an solchen Expeditionen zu nehmen, deren Ausführung zu hinterstreiben mir nicht gelungen.

Ibrahim-Pascha hatte ofsenbar nicht die mindeste Lust, den Streit anzusangen, er ließ sich viel gefallen. In einem Gesechte der unregelmäßigen Truppen hatten wir ihm achtzig Gesangene abgenommen, und unsere Resognoszirungen (bei denen die Kavallerie ihre gänzliche Untauglichseit dokumentirte) übersschritten sünf Stunden weit die Grenzen; in Aintab hatten die Ginwohner ihre Garnison in die Citadelle gesperrt; diese hielt eine sehr schwache Kanonade aus, ergab sich aber nicht nur gegen Zusicherung ihres rückständigen Soldes von achtzehn Monaten, sondern nahm sogar Dienste bei uns.\*) Dies war nun mehr, als der sprische Generalissinus vertragen konnte, und am 20. Juni\*\*)

Truppen sonst mit denen des Jzzet Mehmet Kasch von Angora zusammengesast werden, daher wird oben S. 392 und 401 auch nur von drei Korps gesprochen. Doch erhielt am 14. Mai ("Darstellung" S. 24 und ebenso "Sendung" S. 55 irrthümlich: 14. Juni) Hasis Kasch den Oberbesehl über alle Truppen in Kleinasien unter dem Titel Scharf Seraskseri oder Seraskser des Orients; zu spät, um so mehr', als die anderen Besehlsbaber aus Eisersacht sich nicht beeilten, herauzukommen.

<sup>\*)</sup> Linsworth I, 317 f., der übrigens S. 320 auch Ibrahims Truppen auf 34 000 anichlägt.

<sup>\*\*)</sup> Die Greigniffe biefes Tages bei Minsworth I, 319 f.

erschien er mit seinem ganzen Heer, überschritt gegen Mittag das Defilce von Misar und lagerte in dichten Hansen diefseits desselben, nur anderthalb Stunden vor unserer Front.

Es zeigte sich sogleich trotz aller schönen Nachrichten unserer Aundschafter, daß Ibrahim weit stärfer war als wir. Unsere unregelmäßigen Reiter und eine Brigade Gardesavallerie mit einer reitenden Batterie wurden sogleich in Unordnung aus Misar heransgeworfen und überließen dem Feind ihre Zelte; das Korps Hasiß=Paschas rückte mittlerweile schnell und mit Ordnung in seine Gesechtsstellung, ungefähr 1000 Schritt vorwärts des Zelt-lagers, ein Manöver, welches mehrmals eingeübt worden war. Wir erwarteten mit Zuverlässigkeit, daß wir an diesem Tage angegriffen werden würden; Ibrahim aber blieb den Rest des Tages und die Nacht stehen. Unser Korps brachte die Nacht unter den Wassen zu.

Um folgenden Morgen (21. Juni) vor Sonnenaufgang verfügte ich mich auf einen spitzen Felskegel, der auf unserem rechten Flügel besetzt und verschanzt war und von wo man mit dem Fernglase Alles übersah; von hier aus war der Anmarsch des Gegners in allen seinen Details sehr deutlich zu erkennen, und man konnte seine Gegenmaßregeln bei Zeiten tressen.

Bis 9 Uhr blieb Alles ruhig im feindlichen Lager, sodann setzten sich 9 Kavallerie-Regimenter, 18 reitende Geschütze und eine Infanterie-Brigade in Marsch gegen die Front und gegen die linke Flanke unserer Stellung. Da der Rest des Korps in seinen Biwaks verblieb, so benachrichtigte ich meinen Pascha sogleich schriftlich, daß es auf eine bloße Rekognoszirung abzesehen sei. Es kam zu einer Kanonade aus sehr großer Ferne, 303) und nur die imregelmäßigen Truppen wurden handgemein; hieranf zog sich der Feind zurück. Es scheint, daß man unsere Ausstellung zu stark gefunden, wenigstens erfolgte kein Angriff auf diese Rekognoszirung; ich schlug vor, unsere Truppen in ihre Zelte zurücksehren und abkochen, höchstens das erste Treffen unterm

Gewehr zu lassen; man sand dies aber bedenklich, und wir blieben auch diese Nacht unterm Gewehr. Unsere Stellung lehnte rechts und links an nicht leicht zu ersteigende Höhen, die ver= schanzte Front war sanft einwärts gefrümmt. Rach unseren Grundfäten hatte die Stellung etwas viel Front und wenig 385 Tiefe, auch war gleich von Hause aus viel Artillerie ausgestellt; aber wie ich die Fechtart der Orientalen kenne, waren eben diese Eigenthümlichkeiten voriheilhaft, und auch Ibrahim = Pascha scheint sie so beurtheilt zu haben. Das Gefecht dauert unter diesen Bölfern nur wenige Stunden, der erste Anlauf entscheibet, zur Anwendung großer Reserven bleibt keine Zeit; es ist ge= rathen, schon anfangs viele Kräfte ins Spiel zu bringen und seine besten Trümpse gleich auszuspielen; deshalb standen auch die zuverlässigsten Truppen in erster Linie, die schlechtesten in Reserve.

Um 22. Juni früh war große Bewegung im feinblichen Lager. 304) Mehrere tausend Rameele gingen durch das Defilee von Misar zurück, dann folgten starke Kavalleriemassen und etwas Ansanterie. Man glaubte allgemein an den Rückzug, ich benachrichtigte aber bald den Pascha, daß die Richtung des Marsches auf eine Umgehung unferer linken Flanke deute. Gegen 10 Uhr ritt ich zum Kommandirenden hinab, ihm die Gewißheit dieses Manövers zu geben; die Avantgarde war uns fünf Viertelstunden nahe, zwei Stunden von ihrem Groß entfernt, welches zu Dreivierteln noch dieffeits des Mifarbaches stand. Mühlbach, Laue und ich schlugen einstimmig unter diesen Umständen einen allge= meinen Angriff vor, der aber auf eine nichts bedeutende De= monstration unserer traurigen Kavallerie reduzirt wurde.

Nachmittags kam der Pascha zu mir auf den Spitzberg, um sich mit mir über die Lage der Dinge zu berathen; ich zeigte ihm die Kolonnen Ibrahims, die sich nun fänuntlich gegen eine Brücke zu bewegten, welche den Bach von Nisib, anderthalb Stunden unterhalb unserer Aufstellung, überschreitet.

gefordert, erklärte ich, da wir den Gegner während der Umgehung nicht haben angreifen wollen, so hätten wir jetzt keine andere Wahl, als, bevor sie vollendet, zurückzugehen. Wir hatten drei Stunden hinter uns die feste Stellung von Biredschif; nach 386 europäischen Grundsätzen hatte diese Stellung den großen Fehler, ganz ohne Rückzug zu sein; nach Allem, was ich schon damals gesehen, war dieser Umstand in meinen Augen der größte Borzug derselben. Jeder, auch der lette Kurde, sah, daß er dort Stand halten oder untergehen müsse; von Umgehung war nicht die Rede, beide Flügel lehnten an den Suphrat, der auch den Rücken sperrte; die Front war mit auten Verschanzungen versehen, hinter uns hatten wir ein festes Schloß mit ungeheueren Vorräthen, vor uns eine glacisartige Ebene, auf der unsere Fouragirungen dem Keinde auch nicht einen Grashalm übrig gelaffen.\*) Der Pascha erklärte es für eine Schande, zurudzugehen; dabei fürchtete er, Biredichik sei eben allzu stark, der Keind würde uns überhaupt da nicht anzugreifen wagen u. s. w., worauf ich ihm erwiderte, er möge hier meine rechte Hand abhauen, wenn Ibrahim ohne eine Schlacht nach Aleppo zurückginge. Da es sich um die wichtigsten Interessen handelte, so nahm ich nicht Anstand, mich in Gegenwart der höheren Offiziere des Heeres, Mustapha= Vaschas, Maschar = Paschas, Han = Effendis u. a. m., aufs Freimüthigfte und Nachdrücklichste auszusprechen; ich stellte dem Pascha die geringe Zuverlässigkeit seines Heeres und die Stärke der Wegner vor, wie unfere Berftärkungen von allen Seiten im Anzuge seien und es also nur darauf ankäme, Zeit bis zu ihrer Ankunft zu gewinnen, daß es sich ja nur um einen freiwilligen Rückzug handle, der vom Feinde nicht gedrängt werden könne, endlich, daß alle kleinlichen Rücksichten, selbst der momentane Verlust von Aintab, gar nicht in Betracht fämen, wo jo viel auf dem Spiele stände. Schließlich erflärte ich ihm, daß

<sup>\*)</sup> Acgyptische Nachrichten haben später bestätigt, daß Ibrahim Kascha am Tage ber Schlacht das lette Brot an seine Armee ausgegeben hat. Unm. des Verf.

ich in der Stellung, in welche Sultan Mahmud mich gestellt, ihm diese Sprache schuldig sei und von Stunde an alle Berants wortlichkeit für die Folge von mir ablehne, welche nach meiner Ueberzengung ein längeres Berweilen bei Nisib nach sich ziehen 387 müsse, Laue, welcher zugegen, trat auf Befragen ganz dieser Anssicht bei, und das Resultat war, daß trotz der ersten Abneigung der Rückzug bis Biredschik sast schon beschlossen, die Zeit des Ausbruchs, Zahl der Kolonnen u. s. w berathen wurde.

Nach einer Stunde ritt ich zum Pascha, ihm anzuzeigen, daß jetzt das Groß ebenfalls den Weg nach der Kerkundrücke eingeschlagen habe und daß die Avantgarde in einer halben Stunde jenen Punkt erreichen würde. Ich fand den Kommansdanten unter Mollahs und Chodschas sitzen, die seit Kurzem großen Einfluß gewonnen hatten; 305) er war völlig umgestimmt. "Weine Nachricht könne kaum richtig sein, der Gegner beabsichstige nur, sich morgen früh nach Aleppo zurückzuziehen. Die Sache des Sultans sei gerecht, Allah werde ihm Hülfe versleihen, und aller Kückzug sei schimpslich; ich möchte eine Stellung auf dem linken Flügel suchen, Front gegen die Brücke." Dies lehnte ich auf das Bestimmteste ab und ritt in mein Zelt zurück.

Als die erste Nachricht von Ibrahims Anmarsch ankam, lag ich krank; ich hatte mich während der Rekognoszirungen der letzten Tage nur mit Anstrengung zu Pferde erhalten können, und jetzt war eine Stunde Ruhe mir dringend nöthig. Im Vorbeireiten benachrichtigte ich die Herren A. und R. von der Geographischen Gesellschaft zu London,\*) welche seit einigen Tagen im Hamptquartiere verweilten, ihr Gepäck bereitzuhalten, da wir

<sup>\*)</sup> Es waren Mr. Ainsworth und Mr. Thomas M. Anjiel, welche von der Londoner Geographical Society und von der Society for Promoting Christian Knowledge den Aufetrag hatten, den Zustand der haldäischen Christen zu untersuchen, über welche dei Geelegenheit der Chesnehschen Euphrat-Expedition oberstäckliche Kunde nach Eugland gebrungen war. Beide Herren waren seit dem 17. Juni im Lager von Nisse. Mr. Ainsworth hat die Ereignisse erzählt im ersten Baude seiner Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia (London 1842), S. 308 f. Sein Besuch bei den preußischen Dfsizieren v. Woltse, v. Mählbach und Laue a. a. D. S. 311.

nns wahrscheinlich morgen in einer schlechten Stellung schlagen würden und für den Ausgang nicht mehr zu stehen fei. hatte ich mich aber auf mein Lager geworfen, als der Pascha nach mir schickte; die Nachricht von dem Eintreffen des Feindes an der Brücke war nun auch von dorther eingegangen und die Bestürzung jetzt ebenso groß, als kurz vorher die Sicherheit gewesen war. Man erwartete ben Angriff noch diesen Abend, woran gar nicht zu denken war. In Gegenwart sehr vieler 388 Offiziere und der Engländer wiederholten meine Kameraden und ich, daß bis jett noch nicht das Mindeste verloren, daß aber der Marsch auf Biredschif ohne Zeitverlust nun unerläßlich nothwendig geworden sei. Der Pascha war in großer Aufregung. wollte sich aber zu dieser Magregel nicht verstehen, hauptsächlich wohl, weil er seinen schlechten Truppen so wenig traute, daß er fürchtete, jeder Rückzug werde sie demoralisiren. Alle Paschas wünschten inständigst jenen Marsch, und doch wagte keiner zu sprechen, ich rief Mustapha=Pascha, dem Generallieutenant der Garde, und San=Effendi zu, meiner Meinung, die fie auf dem Spitzberge ja getheilt, laut beizustimmen; ich forderte Hafiß=Bascha auf, nicht Leuten Gehör zu geben wie den Mollahs, die nichts von militärischen Angelegenheiten verständen. erinnerte ihn, daß morgen, wenn die Sonne wieder hinter jenen Bergen untergehe, er wahrscheinlich ohne Heer sei. Alles ver= gebens! 306)

Schon fing es an zu dämmern, und noch war kein Entsichluß gefaßt. Der Pascha verfügte sich mit großem Gesolge nach unserem linken Flügel, um dort selbst eine Stelle aufzusuchen; auf Befragen erklärte ich dem Kommandirenden, daß das Terrain zwar nicht entschieden ungünstig, aber für Truppen wie die seinigen keine genügende Garantie biete, forderte ihn nochmals auf, Besehl zum Abmarsch zu geben, und verlangte, da er es bestimmt verweigerte, meine Entlassung. Es verstehe sich von selbst, daß ich das Gesecht wie jeder andere Soldat mitmachen

werbe, daß aber meine Stellung als "Müsteschar" oder Rath= geber von Stund' an aufgehört habe. Im ersten Berdruß hatte Hafiß = Pascha meinen Abschied bewilligt, aber schon nach wenigen Minuten rief er mich wieder: "Er erwarte, daß ich ihn in diesem Augenblick nicht verlassen werde, nach Biredschik gehe er nicht, eher lasse er sich in Stücke reißen, und ich möge die Stellung nehmen, wie ich könne." Ich sah, daß es unmöglich war, ihn nach Biredschif zu bringen, und hielt es nun für meine Pflicht, aus den mißlichen Umständen, in die wir uns ohne Noth 389 begeben, das Beste zu machen, was daraus zu machen war. Demnach forderte ich, daß sogleich sämmtliche Truppen auf die Höhe, wo wir uns befanden, hinaufgeschickt würden; die Brigaden trafen auch bald eine nach der anderen ein und wurden bei Vollmondschein in ihrer neuen Position aufgestellt. rechten Flügel bildeten die Schanzen, welche früher unferen linken geschützt, den linken eine schwere Batterie, vor der Front lag ein Ravin. Die Reserve stand in einer Bertiefung, aber Alles fehr gedrängt; Laue stellte die Batterien auf, und um 3 Uhr Morgens waren wir fertig. Zedes stand an seinem Plate, und die Leute blieben die dritte Nacht unterm Gewehr.

Ich hatte meine Dienerschaft verloren und schlief eine Stunde auf der Erde; vor Sonnenausgang aber ließ der Pascha mich rusen, ritt die ganze Ausstellung entlang und war höchst zusrieden und glücklich, nicht nach Biredschift zurückgegangen zu sein. An diesem Morgen (dem 23. Juni) desilirte Ibrahim= Pascha über die Kerßundrücke; die gänzliche Unthätigkeit unseres Korps, namentlich unserer Kavallerie, gab ihm die Oreistig= seit, sich eine Stunde vor unserer Front in dichten Biwaks= hausen, das Desilee im Rücken, aufzustellen und den ganzen Tag in diesem Lager ruhig stehen zu bleiben. Ich schlug dem Pascha vor, diese Kühnheit durch einen nächtlichen Angriff zu strafen.

Mit dem Hauptmann Laue war ich gegen Abend ganz dicht

an das ägyptische Biwak herangeritten, wir fanden vor uns keine Vorposten, nur auf den Höhen links schwärmten einzelne Hannady-Araber, und vierzig Geschütze standen dicht vor der Front aufgesahren. Unsere türtischen Begleiter waren rückwärts auf einem Berge halten geblieben und beobachteten uns und den Feind durch Ferngläser. Sie behaupteten, daß man beschäftigt gewesen, ein Geschütz auf uns zu richten, was sehr viel Ehre gewesen wäre und, wie Zeder weiß, wenig Gesahr hat. Nach=
390 dem wir eine sehr günstige Aufstellung für zwölf Haubitzen in einer Vertiesung 1600 bis 1800 Schritt vom Feinde gesunden, fehrten wir zurück.

Abends, eine Stunde vor Mitternacht, brachen wir mit ber Infanterie-Brigade Ismael=Paschas (die ich vom Kurdenkriege her als die beste von allen fannte) und mit zwölf Haubiten auf (Kavallerie hatte ich ausdrücklich verbeten). Es war Vollmond, der Weg eben und gut, und Alles ging in tiefster Stille vor= wärts; die Infanterie marschirte in Kolonnen nach der Mitte zu beiden Seiten der Artillerie. Gine kleine Avantgarde ging nur achtzig Schritt vorans; ohne auf eine feindliche Patronille zu stoßen, erreichten wir den Punkt, den wir uns ausgesincht hatten. Man hat nachmals gesagt, warum man das Unternehmen nicht in größerer Stärfe ausführte; die so sprachen, waren freilich nicht zugegen, um die Verwirrung zu sehen, welche eintrat, als nur zwölf Geschütze in gewisser Rähe vom Feinde abproten sollten;\*) auch von der Infanterie kamen verschiedene hohe Un= fragen, ob es nicht schon nahe genng sei, worauf immer geant= wortet wurde: "Noch lange nicht." Zu einem allgemeinen lleber= fall hätte gehört, in getrennten Kolonnen einen Nachtmarsch und auf demselben eine Rechtsschwenkung auszuführen mit Leuten, von denen die größere Hälfte eben nur auf einen Nachtmarsch wartete, um sich zu entfernen. Konnte man aber wohl von Truppen, mit welchen ihr Anführer nicht gewagt hatte, drei

<sup>\*)</sup> Ebenjo "Darftellung" E. 31, "Senbung" E. 68, vergl. Einleit. S. XXXIII.

Stunden weit zurückzugehen oder unter den günstigsten Vershältnissen (am 22.) einen Angriff zu machen, konnte man von solchen Truppen erwarten, daß sie durch das Fener von vierzig Geschützen hindurch sich auf überlegene Massen stürzen würden, denen die Möglichkeit einer Flucht durch den Fluß in ihrem Rücken benommen war und welche nicht etwa wie wir in Zelten lagerten, sondern zwischen ihren Gewehren biwakirten; Truppen, die nur von der Erde aufzustehen brauchten, um bereit zum Empfange ihres Gegners zu sein? Der Pascha war gewohnt, von mir nur solche Vorschläge zu hören, deren Aussührung ich 391 selbst in die Hand nahm und für welche ich die Verantwortlichs keit tragen konnte.

Nachdem Hauptmann Lane jedes Geschütz einzeln revidirt und ich die Infanterie zu beiden Seiten aufgestellt hatte, ward das Signal "Feuer!" gegeben. 308) Gleich die erste Granate schlug mitten unter die Wachtfeuer ein und platzte dort, nun folgte Schuß auf Schuß, und die Granaten zogen in fenrigen Bogen am nächtlichen Himmel entlang; fast alle platzten unmittelbar nach dem ersten Aufschlag, und bei den dichten Haufen, in welchen der Feind lagerte, muß die Wirkung furchtbar, die erste Bestürzung groß gewesen sein. Bald aber erwiderte der Feind unser Fener; das Gras vor unseren Geschützen hatte sich zu einer leichten Fenersbrunft entzündet und zeigte fie dem Geauer: dieser mochte uns aber nicht so nahe glanben, als wir wirklich waren, die meisten Angeln gingen über unsere Köpfe hin, und erst auf dem Rückzug, als unsere Granaten verschossen, passirten wir ein ziemlich starkes Strichfener. Indeß hatte nur die Infanterie einige Berwundete, die Artisserie gar keine, und die Geschütze famen sämmtlich in gnter Ordnung zurück.

Dieses kleine Unternehmen machte einen sehr guten Eindruck auf unsere Leute, die hier zum ersten Male selbsthandelnd aufs getreten waren. Bei der Rückfehr empfingen wir die Glückwünsche der Paschas; sie waren sämmtlich auf eine Höhe geritten, von wo sie glaubten, daß der Angriff vor sich gehen werde, diese aber lag gewiß zweitausend Schritt hinter unserer Aufstellung. Die Leute haben hier ganz eigene Begriffe von Nähe und Ferne.

In dieser Nacht schlief ich drei Stunden, dann ließ der Pascha mir sagen, das Korps Ibrahims sei im Anmarsch. Wirklich war dasselbe früh aufgebrochen und bewegte sich in drei Kolonnen gerade auf Biredschift zu, so daß es bald zwischen und unseren Magazinen stand. — Ibrahim setzte Alles aufs Spiel, wurde er geschlagen, so hatte er jetzt gar keinen 392 Rückzug mehr; aber er hatte vollkommen Recht, so zu handeln, er war in der Lage, wo er nur Alles gewinnen oder Alles verslieren kounte.

In der Nacht waren mehrere hundert Deserteure ansgekommen, auch in allen vorhergehenden fanden sich Offiziere und Soldaten mit Gewehr ein.

Nachdem wir einmal auf unsere gute Stellung von Bired= schif freiwillig verzichtet, mußten wir die Schlacht ba annehmen, wo Ibrahim sie uns bot. Es kam jest darauf an, schnell eine neue Front herzustellen; zu dem Ende ließ ich den rechten Flügel, die gedachte große Batterie und die Garden stehen, sie bildeten den rechten der neu zu nehmenden Anfstellung; links von ihnen kamen drei Linieninfanterie-Brigaden; die Rediffs oder Landwehr=Brigaden blieben in Reserve, eine hinter dem rechten, eine hinter dem linken Flügel und zwei hinter der Mitte. In der ersten Linie standen 14 Bataillone und 92 Geschütze, in der zweiten Linie 13 Bataillone, in der Reserve 24 Bataillone, 9 Kavallerie-Regimenter (42 Estadrons) und 13 Geschütze. Bor der Front befanden sich zwei während der Nacht durch den Hauptmann v. Mühlbach aufgeworfene Schanzen, der rechte Flügel lehnte an Ravins, der linke stand in einem lichten Olivenwald; die Reserve befand sich in einer Bertiefung des Terrains, un= gesehen, die imregelmäßigen Truppen waren ganz links in das Gehölz gestellt.

Nachdem jedes Bataillon, jede Batterie und jedes einzelne Ravallerie=Regiment auf seinen Platz gestellt, befand sich der Gegner noch auf bem Marsch in ber Richtung nach Birebschik. Ich hatte Zeit, mit dem Hauptmann Laue ein Huhn gemächlich zu verzehren, wobei die Umstehenden unseren guten Appetit be= wunderten; dann ritt ich noch etwa tausend Schritt vor die Stellung vor und brachte dem Pascha, der noch immer für seine linke Flanke besorgt war, die Bersicherung zurück, daß dem rechten ebenso bedeutende Massen gegenüberständen als dem linken Flügel. Ibrahim=Pascha hatte in allen früheren 393 Schlachten diesen Flügel umgangen, und sein Marsch am Morgen deutete dieselbe Absicht an. In der Schlacht am 24. Juni aber sand durchaus kein Ueberfall statt, und der Umgehung war vor Anfang des Gefechts bereits durch eine neue Aufstellung begegnet. 309) Alles stand seit einer Stunde bereit, und die Soldaten hatten ihre Tornister hinter sich gelegt, um bequemer zu senern. Bataillone der ersten Linie hatten deployirt, die des linken Flügels ihre Tirailleurs vorgezogen, die Reserve-Insanterie stand in Kolonne nach der Mitte.

Im gerechten Vertrauen auf die Untüchtigkeit unserer Kavallerie hatte der Feind in Entfernung von einer Stunde vor unserer Front seinen Flankenmarsch ausgeführt; uns zunächst marschirte der größte Theil seiner Kavallerie und Artillerie, wohl 120 Geschütze, rechts derselben die Infanterie und die Reserve von allen Waffen; die Tiese dieser Kolonne betrug wohl drei Viertelstunden. Es wurde ein kurzer Halt gemacht, dann ging die Artillerie im Trabe vor und eröffnete ihr Fener; die Instanterie blieb ausangs ganz aus unserer Schußweite zurück, zur Deckung der Artillerie ging die Kavallerie mit vor. 310) Diese Ansordnung war sehr verständig, sie hatte die Folge, daß unser sehr lebhaftes Fener sich aus einen weiten Kaum zersplitterte und die seindliche Reserve gar nicht erreichte, während das des Gegners den ganzen Kaum unserer Ansstellung mit Kugeln übers

schüttete. Die seindliche Artillerie war in sehr großer Entsernung abgeprotzt, von unserem rechten Flügel war sie gewiß 2000 Schritt entsernt, auf dem linken etwas näher, sie schoß daher mit großer Elevation. Die Kanonenkugeln kamen wie die Granaten von oben herab, auch so matt, daß man sie mit den Augen versolgen konnte; dieser Umstand war besonders ungünstig für uns: rückte der Feind gleich nahe heran, so konnte die erste Linie allerdings noch mehr leiden, die zweite aber stand schon zum Theil, die Reserve ganz gegen den geraden Schuß gedeckt; so aber hatten wir schon in wenig Minuten kaum ein einziges Bataillon, welches nicht durch Verluste moralisch erschüttert worden wäre. Sieden Achtel dieser Leute hatten noch nie eine Kugel sausen geshört; wenn zuweilen eine Granate in eine Kolonne einschlug und dort krepirte, so stäubten ganze Kompagnien vorläusig auseinander.

Der Pascha hatte mich nach dem rechten Flügel gesandt, um zu sehen, ob eine Vorwärtsbewegung desselben vielleicht mit den Garden und einem Theile der Reserve auszuführen sei. Der Feind war aber für die Offensive noch viel zu weit entfernt; Hauptmann Mühlbach war beschäftigt, die rechte Flügelbatterie etwas näher an den Feind zu bringen, aber auf kurze Entfernung protte diese schon wieder ab und ließ sich nicht abhalten, ein lebhastes Feuer zu beginnen. Indes war auf dem rechten Flügel während der ersten drei Viertelstunden Alles in guter Ordnung, ebenso hatte Hauptmann Laue den linken Flügel verlassen, der noch näher und lebhaster angegriffen war; einen Kapitän, der mit seiner halben Batterie abgefahren war, hatte Laue mit vorsgehaltenem Pistol wieder in die Schlachtlinie zurückgeführt. Aber bald darauf änderte sich Alles.

Alls ich nach dem Centrum zum Pascha zurückkehrte, fand ich zu meinem Schrecken die Linienbrigade, welche ich auf dem linken Flügel angestellt, in der Vertiefung der Reserve stehen; ich rief dem Kommandeur des zweiten Regiments namentlich zu, forderte ihn auf, noch einmal vorzugehen, der Gegner ziehe sich

schon zurück, es komme darauf an, nur noch eine halbe Stunde anszuhalten — aber umsonst. Schon kamen einzelne Geschütze, selbst Pferde mit abgeschnittenen Strängen zurück; einige Mnsnitionswagen waren aufgeslogen; fast alle Batailloue standen mit erhobenen Händen und beteten, wozu freilich der Kommandirende den Besehl ertheilt haben soll. Unter dem Vorwand, Verwundete wegzubringen, entsernten sich Trupps von vier, süns Mann; die Reserve rückte hin und her, um dem Strichseuer auszuweichen; kurz, moralisch war die Schlacht schon verloren. Sine 395 lebhaste Kanonade war allerdings das Unangenehmste, was dieser Truppe begegnen konnte. Sin Bataillon von 480 Mann hatte nach Aussage des Kommandenrs 60 Todte. Die des linken Flügels werden wohl sämmtlich ebenso viel gehabt haben, dennoch glaube ich nicht, daß wir auf dem Schlachtselde mehr als 1000 Todte und Verwundete überhaupt gehabt haben.\*)

In dem Angenblicke, wo ich den Pascha aufmerksam darauf machte, daß es unerläßlich sei, den linken Klügel wieder vorzu= führen, stürzte die Gardekavallerie-Brigade ohne Befehl, wohl nur aus Unbehagen, aus der Reserve zu einem Angriff vor, der nicht einmal bis über unsere erste Infanterielinie hinaus ge= kommen ist; einige Granaten schlugen in diese Massen ein, sie fehrten in wilder Gile um, ritten uns über und brachten die Infanterie in Berwirrung. Der Pascha war nach bem rechten Flügel geritten, wo er wohl den Tod suchte. Er selbst führte die Fahne eines Garderediff=Bataillons vor, aber das Bataillon folgte nicht. 311) Bon dem weiteren Berlaufe der Schlacht läßt fich wenig sagen: die Brigade Halid=Paschas wurde durch den Tod ihres braven Anführers erschüttert, dem eine Kugel den Ropf fortriß, mährend er vor der Front durch sein Fernglas sah; die Brigaden Asmael und Minstapha wichen zuletzt zurück, nachdem sie einen Kavallerieangriff abgeschlagen; das erste Regiment der Brigade Hender : Pascha, welches zuerst

<sup>\*) &</sup>quot;Gewiß nicht 1000 Mann" Schriften V, 155.

seinen Platz auf dem sinken Flügel verlassen, hielt nachher am längsten Stand gegen die seindliche Infanterie, und sein Ansührer wurde gesangen genommen; sonst aber ist ein eigentliches Nahgesecht gar nicht vorgekommen. Die Infanterie seuerte in ungeheuerer Entsernung, oft aus der Kolonne, das Gewehr in die Höhe ab, die Kavallerie zerstreute sich, <sup>312</sup>) und bald löste sich Alles auf. Die Artillerie hatte sich eigentlich noch am besten gewehrt.

Da ich so glücklich gewesen war, mit meinen zwei Kameraden 396 gegen Ende des Gefechts im Centrum zusammenzutreffen, so beschlossen wir, und ancinanderzuhalten. Und kam cd besonders darauf an, einen Vorsprung vor den Flüchtlingen zu ge= winnen, denn sobald der Rückzug angefangen, waren alle Bande der Disziplin gelöft. Die Kurden, und diese bildeten die größere Hälfte unseres Korps, waren unsere Feinde; sie schossen auf ihre eigenen Offiziere und Kameraden, sperrten die Gebirgswege und machten mehrere Angriffe auf Hafiß=Pascha persönlich. Andere Klüchtlinge warfen die Gewehre weg, streiften die lästige Uniform ab und wanderten fröhlich und singend ihren Dörfern zu. Wir gingen am Abend bis Aintab, nenn Stunden weit; dort aber ergriffen noch in derselben Nacht fämmtliche Einwohner die Klucht aus Kurcht vor Abrahims Rache; wir mußten daber auch diese Nacht noch mit unseren müden Pferden aufbrechen, marschirten den ganzen folgenden Tag ohne Lebensmittel für uns ımd ohne Gerfte für die Thiere und trafen Abends an einem Bache, vier Stunden von Marasch ein, wo sich wenigstens Wasser und Gras vorfanden.

Ich selbst war bis zur gänzlichen Kraftlosigkeit erschöpft, als wir am 26. Morgens in Marasch eintrasen, wo wir einige Erholung sanden. Mein Pferd hatte ich in der Nacht vor der Schlacht, dann während derselben und zwei Tage und eine Nacht nach derselben geritten, ohne daß das Thier etwas Anderes als dürres Gras zu fressen bekam.

In Marasch sammelten sich allmälig viele Flüchtlinge. Bemerkenswerth schienen mir die Neußerungen der Offiziere, welche die früheren Schlachten von Homs, Baylan und Konieh mitgemacht, wo die Türken ihren Gegnern an Zahl weit überslegen gewesen waren; sie behanpteten, daß die von Nisib weit blutiger und der Widerstand besser und kräftiger als in allen vorhergehenden Gesechten gewesen sei!! Der Nückzug aber kostete sins Sechstel des ganzen Korps\*) und außerdem das ganze Material der Artisserie; die Landwehr ging fast in corpore nach Hause. Die Brigade Mahmudspaschas besteht heute 397 aus 65 Mann, die von Bekirspascha, welche 5800 Mann stark war, aus 351 u. s. w. Nur die Kavallerie, welche aus Spahis (Lehnsmänmern) besteht, ist größtentheils beisammen. Du siehst hieraus, mit was sür Elementen wir zu thun hatten.

Die Unordnung in Ibrahims Korps muß indeß fast eben= so groß gewesen sein. Am Tage einer siegreichen Schlacht gingen zwei Bataillone zu uns über, und ägyptische Küraffiere begleiteten unsere Reiter auf ihrer Flucht; 3000 Gewehre wurden an diesem Tage im Lager von Biredschik von Flüchtlingen abgeliefert, die sich dort über den Euphrat retteten, und es wurde behauptet, daß Ibrahim auf seine eigenen zurüchweichenden Bataillone gefenert habe, was ich jedoch nicht für bestimmt ausgeben kann. Go hing die Entscheidung an einem Fädchen, und so kam es, daß der Sieger auch nicht die kleinste Verfolgung unternahm. Bei der Disposition unserer Truppen schien dies freilich kaum noch nöthig, aber dadurch wurde es möglich, daß der größte Theil der Flüchtlinge sich rechts in die Berge warf und auch Safiß=Bascha den Weg nach Rumkaleh und Behesne einschling, auf welchem aber kein einziges Geschütz fortgebracht werden konnte.

Mein Weg vom Schlachtselde hatte mich durch unser altes Lager geführt, und ich ritt heran, um zu sehen, was aus meinen

<sup>) &</sup>quot;Gewiß zwei Drittel" Schriften V, 155.

Leuten und Pferden geworden. Bor meinem von einer Augel durchlöcherten Zelte fand ich einen meiner Maulesel erschossen, in dem Zelte meine fämmtlichen Sachen zum Aufladen bereit und einen fremden verwundeten Menschen; die Dienerschaft aber mit acht Pferden war davon. Unsere eigene irreguläre Neiterei war die erste gewesen, welche die Zelte plünderte, wobei sie von feindlicher Kavallerie gestört zu sein scheint. Der Tschausch, welcher mich im Gesecht begleitete, hatte sich auch etwas früh fortgemacht, ich traf ihn aber glücklicherweise später wieder, und unter diesen Umständen war eine türkische Bedeckung sür 398 unsere Sicherheit unentbehrlich. Ich bedauere hauptsächlich den Berlust eines Theils meiner Karten, von welchen ich keine Kopien besitze. 313)

Nachdem ich zwei Tage in Marasch der Ruhe genossen, die unentbehrlich war, und wir erfahren hatten, daß Safiß=Bafcha nach Malatia gegangen sei, brachen wir dahin auf. Alle direkten Rommunifationen waren jedoch durch die Kurden und durch die turkmenischen Wanderstämme unterbrochen; wir ichlossen uns bemnach 80 Reitern an, die unter Muftit-Ben in Payas einen tleinen Insurgentenkrieg geführt und auf dem Umwege durchs Gebirge zur Armee zurückzufehren suchten. Nach einem sehr angestrengten Marsche erreichten wir ein befreundetes turfmeni= sches Aschiret oder Lager auf einer föstlich grünen Gbene mitten unter rauben Felsgebirgen; am folgenden Tage ging es wegen Ermüdung der Pferde nur bis Gebenn, und den dritten Tag ritt ich mit Hauptmann Laue bis Gögsyn voraus über die schwierigen und verrufenen Engpässe von Mariamtschil-Kalessi. Der Umweg, den wir machen mußten, war wenigstens für meine Karten ein Gewinn.

Ju Gögsyn fanden wir durch einen glücklichen Zufall einen Wagenzug von vierzig zweiräderigen, mit Büffeln bespannten Karren, welcher dem Korps Fzzet-Paschas nachfolgte. Es war schon Abend, und wir brachen, obwohl wir den ganzen Tag

geritten, sogleich wieder mit auf. Die Strede von Bögsyn bis Jarpus (neun Stunden) war sehr unsicher durch Flüchtlinge und durch die Stämme Atmaly, Dichorid und Tschadarly, Man besorgte, angegriffen zu werden, da die Eskorte nur schwach war. Dieser Nachtmarsch ging nun natürlich sehr langsam und war so unerträglich, daß Laue und ich mit unseren zwei Tschauschen allein vorausritten; ermüdet legten wir uns gegen Mitternacht in einen Busch, um furze Zeit zu ruhen. Wir wurden geweckt von unseren Leuten, welche Menschen im Gebüsch herumschleichen gesehen haben wollten; da der Mond aufgegangen und ich den Weg kannte, ritten wir gemach weiter und erreichten mit auf= 399 gehender Sonne unangefochten Jarpus. Der Transport hin= gegen war angegriffen worden und hatte einige Leute verloren. In Jarpus ersuhren wir zu unserer Freude, daß das Korps Naget=Paschas hinter Albistan lagerte;\*) wir ritten noch am nämlichen Tage mit unseren müden Pferden weiter und hatten die Freude, meinen Rameraden, den Hauptmann Binde, bort zu treffen, der uns mit der freundlichsten Herzlichkeit empfing und uns armen Erschöpften und Flüchtlingen nach langer Zeit einmal wieder eine aute Aufnahme bereitete. Wir fielen sogleich über seine Eswaaren, seine Kleider und Wäsche her, machten vier Theile und nahmen Jeder einen, so daß er nicht weniger ge= plündert war als wir selbst. Wir folgten nun dem Korps zwei Märsche bis Derindeh, von wo wir mit Vinde zusammen in zwei Tagemärschen durch den Aktsche=Dagh zu Safiß=Bascha aelanaten. \*\*)

\*) Es geht daraus hervor, daß dies Korps so gezogen, wie der Versaffer S. 395 vorausseth, vielleicht gerathen hat, doch vergl. Schriften V, 142 und Wagner S. 280.

<sup>\*\*)</sup> Dies wird "Darftellung" S. 42 folgenbermaßen motivirt: "Nach dieser Marschrichtung waren bei diesem Korps keine Gesechte mehr zu erwarten, und je mehr auch ohne
solche ein übler Ausgang wahrscheinlich wurde, um so mehr kam es darauf an, durch
einen entschiedenen Schritt das gegen alle Borstellungen eingeschlagene Bersahren zu mißbilligen. Die preußischen Offiziere beurlaubten sich deshalb alle zusammen von Izzet
Mehmet Pascha, um auf dem kürzesten Wege, durch das Gebirge Aktschaagh Hascha
in der Gegend von Masatia auszusuchen. Dort waren, wenn irgend der Feind versolgt
hatte, noch am ersten Gesechte zu erwarten."

Hafiß=Pascha empfing uns so wohlwollend und gut, wie man es in seiner Lage nur erwarten konnte. Ein türkischer kommandirender General, welcher geschlagen ist, weiß nicht allzu gewiß, ob er einen Kopf auf den Schultern hat oder nicht. Alles Kommando hört dann auf, daher ist von einer Verfolgung des Sieges in diesen Ländern noch ein unendlich größeres Resultat zu erwarten als überhaupt schon sonst. Die Korrespondenz mit Konstantinopel mittelst Tartaren erfordert mindestens sechzehn Tage, und daher weiß Hasich kente noch nicht, ob er Seraskier des Orients oder ein verurtheilter Versbannter ist. Diese Entscheidung wird täglich erwartet.

Seitdem man aber in Konstantinopel über den Fall bestathen, haben andere wichtige Ereignisse stattgefunden. Gleich bei unserer Ankunft hier ersuhren wir, daß das Korps Osmans Paschas von Kaisarieh, 3000 Mann stark, bei Görün seine Gewehre weggeworsen und auseinandergelausen sei; acht Tage später war das Korps FzzetsPaschas, 12000 Mann, bei Derindeh demselben Beispiele gesolgt. Diese schmähliche Desertion wirft ein Licht auf die hiesigen Zustände, schlimmer als alle verlorenen Schlachten.

Wir hatten uns vorzüglich zu Hafiß=Pascha versügt, weil zu erwarten stand, daß hier Arrieregardengesechte stattsinden würden; wir fanden aber die tiefste Ruhe. Ibrahim=Pascha ist nach seinem Siege wie angebannt stehen geblieben.\*) Wenn diplomatische Bermittelung diesen Zauber üben kann, nachdem das Unglück geschehen, so ist nur zu bedanern, daß sie nicht eingeschritten, um es ganz zu vermeiden; in der That glaube ich, hatte man in Europa von dem wahren Zustande seine richtige Kenntniß gehabt. Mehmet=Uly und die Pforte standen wie zwei Ringer, welche die höchste gleichmäßige Anstrengung aller

<sup>\*)</sup> Der Zuftand seiner Truppen erlaubte eine Bersolgung schwerlich, was auch ber Bersasser in ber "Darstellung" S. 38 andeutet; auch wurden sie durch die in Biredschik erbeuteten Vorräthe gesesseit.

ihrer Kräfte in einen Zustand anscheinender Bewegungslosigkeit versetzt, den man für Ruhe nahm. Zusrieden, hier keinen Kampf zu sehen, sagte die europäische Diplomatie: "Sehr gut; nun bleibt aber auch still, und wer von euch sich zuerst regt, den werden wir als Agresseur bezeichnen." Sieben Jahre standen die beiden unglücklichen Ringer so, da fühlte der eine, daß die Kräfte ihm ausgehen; er machte eine verzweiselte Anstrengung und erlag.

65.

Rückkehr nach Konstantinopel. — Empfang beim Vesier. — Andienz beim Sultan Abdul-Medschid.

Konstantinopel, den 10. August 1839.

Der Großherrliche Ferman, welcher Hafiß=Pascha vom Oberbefehl entband und ihn vorläufig nach Sivas beschied, wurde am 23. Juli feierlich verlesen. Mehmet=Uln=Ben, der kaiser= liche Abgesandte, hatte uns eingeladen, ihn auf seiner Reise zu Lande nach Konstantinopel zu begleiten; da er aber noch in Angora und Kutahja verweilen sollte, so zogen wir es vor, mit dem am 401 3. August von Samsun abgehenden Dampsboote uns einzuschiffen. Ich begleitete meinen Pascha nach Sivas, und es kam mun darauf an, jenen Hafen noch frühzeitig genug zu erreichen, was nur durch einen Gewaltritt geschehen konnte.\*) Laue und ich be= schlossen, den Versuch zu wagen, Vinde war zwei Tage früher abgereist; wir nahmen einen Tartaren, dem wir die Bedingung stellten, daß, wenn wir vor Abgang des Schiffes ankämen, er einen Bentel oder 50 Gulden als Belohnung, wenn wir aber nur eine Minute später einträfen, er gar nichts bekommen solle. Der Mann überlegte sich die Sache, denn vor uns ber zogen

<sup>\*)</sup> Es ist mit Ausnahme der Abweichung nach Sileh bis Samsun derselbe Weg, den der Berfasser S. 212 f. beschrieben hat.

eine Menge türfischer Beys und Agas, welche wahrscheinlich alle Postpferde icon in Beschlag genommen, dann sagte er: Evi söiledin! — Du hast gut gesprochen; — bakalum, — wir wollen es versuchen; bei meinem Kopf, wir werden ankommen, - basch üstüne! Nach einer Stunde fagen wir im Sattel und jagten über die Hochebene auf den Rildis=Dagh oder "Stern= berg" zu. Am folgenden Morgen stiegen wir die steilen Wald= schluchten nach Tokat hinab und erreichten spät Abends Turchal; dort waren nun aber keine Pferde mehr zu beschaffen, erst ant folgenden Morgen kamen einige ans Amasia zurück; wir nahmen sie sogleich in Beschlag, aber die Thiere waren so ermiidet, daß wir fürchten nußten, liegen zu bleiben, ehe wir den zwölf Stunden weiten Ritt vollendet haben würden; demnach ent= schlossen wir uns zu einem Umweg über Sileh, bas alte Zela,\*) wo wir Pferde zu finden hofften. Die Stadt hat eine ichone Lage in einer fruchtbaren Cbene am Juge des Gebirges; ein hoher fünstlicher Berg trägt die alte Citadelle, und Mauern mit Thürmen umschließen den Ort; dieser ift fast zu Grunde gc= richtet durch die Bedrückungen Saffan=Bens, welcher fich da= für ein prachtvolles Konak zu Sivas erbaut hat. Obwohl die Einwohner drohten, sich gegen die Pforte zu erheben, fanden wir gute Aufnahme und treffliche Pferde; es fing schon an bunkel 402 zu werben, als wir in das tiefe schöne Thal des Tokat-fui hinabstiegen, und erst um Mitternacht erreichten wir Amasia. Obwohl uns die Temperatur nördlich des Taurus um Vicles gemildert erschien, so war doch die Nacht drückend heiß; in eine dichte Staubwolfe gehüllt, ging es in der Dunfelheit auf dem holprigen steinigen Pfad in vollem Rennen vorwärts; aber auf dem Hof des Muffelinis fanden wir das ganze Gefolge Mehmet= Aly=Bens, und nicht ein Pferd war zu haben. Unfer Tartar war selbst sehr ermüdet und glandte, daß es wohl nicht solche

<sup>\*)</sup> Zela, richtiger Ziela, bekannt durch den Sieg Cäsars über den König von Bosporus Pharnaces 47 v. Chr. Daher jenes veni, vidi, vici.

Gile haben werde: Ne japalym, - was fonnen wir thun? — fagte er, zündete seine Pfeife an und faßte sich in Geduld. Das war nun unsere Absicht nicht, wir forderten durchaus Pferde. Olmaz! — es ist unmöglich — sagte der Türke; olur! — es wird gehen — wir. Der Mann zuckte die Achseln und blieb bei ne japalym. Jetzt gab ich die Hoffnung auf, aber Laue hatte einen trefflichen Gedanken: er eröffnete dem Tartaren, daß, nach= dem er sein Versprechen nicht erfüllt, er auch nicht weiter mit uns zu gehen brauche und daß er sich vor Hafiß=Pascha in Acht nehmen möge, den wir von seinem Mangel an Eifer benachrichtigen würden. "Dann werdet Ihr gar keine Pferde be= kommen, auch morgen und übermorgen noch nicht." — "Nichts ist leichter als das, wir haben Dir 500 Piaster versprochen, die wir jetzt sparen; ich werde sogleich 250 davon auf dieser, die übrigen 250 auf der nächsten Station dem Imrahor bieten, und heute Abend sind wir in Samsun." Wirklich würde der türkische Postmeister für ein so bedeutendes Trinfgeld dem Ben selbst ein Pferd gestohlen und uns zugewendet haben, und eine einfache Algebra lehrte unseren Tartaren, daß er wohl thun werde, sich selbst mit dem Manne für ein Geringeres zu arrangiren. Diese Reise ging nun unaufgehalten weiter, nur daß wir Alle aufs Aengerste ermüdet und erschöpft waren; in den letzten 36 Stunden hatten wir 38 Wegeftunden oder Lieues zurück= gelegt. Bon einem Bergrücken mit prächtigem Laubwald er= blickten wir endlich das flimmernde Meer und brachen wie die 403 Xenophontischen Griechen in lautes Freudengeschrei aus; in gestrecktem Galopp ging es zwei Stunden den steilen Hang himmter in die Quarantäne von Samsun. Aber eine türkische Quarantäne dauert nicht länger, als nöthig ist, um ein Em= pfehlungsschreiben des Paschas zu lesen oder 50 Piaster auf ein Sofakissen hinzuzählen. Zu unserer großen Freude trafen wir Binde noch an, welcher nicht mehr gehofft hatte, daß wir ihn einholen würden, und schifften uns am folgenden Morgen zusammen ein.

Der eine Schritt von Samsun auf das österreichische Dampssoot sührte ums ams der asiatischen Barbarei in die europäische Berseinerung — wir forderten zu allererst Kartosseln, die wir anderthalb Jahre am schmerzlichsten eutbehrt hatten, und eine Flasche Champagner, um unseres Königs Gesundheit an seinem Geburtstage hier auf den Bellen des Schwarzen Meeres zu trinken. In unserer zerlumpten türkischen Kleidung, mager und abgezehrt, mit langen Bärten und türkischen Gesolge, wollte man uns erst gar nicht in die erste Kabine lassen, die wir den Kapitän auf Französisch anredeten. Es ist nicht zu beschreiben, wie behaglich uns Alles vorkam; da gab es Stühle, Tische und Spiegel, Bücher, Messer und Gabeln, kurz, lauter Bequemlichsteiten und Genüsse, deren Gebranch wir saste Verlernt hatten. Hier erfuhren wir zuerst den Abfall der Flotte,\*) ein Gerücht, dem wir aber noch seinen Glauben schesen wollten.

Am zweiten Morgen (4. Angust) tauchten die weißen Lenchtsthürme des Bosporus am Horizont auf; bald entdeckten wir die Brandung an den Kyaneen und die Batterien des Bosporus, dann schwebten Bujukdere, Therapia, endlich alle die mir so wohlsbekannten Dörfer des Bosporus an ums vorüber, bis die Spike des Serajs vor ums leuchtete und wir die Anker im Goldenen Horn auswarsen.

Der ansgezeichnete Empfang, der uns von allen türkischen Großwürdenträgern zu Theil ward, machte einen sehr angenehmen Eindruck auf uns; ich fand meinen alten Gönner Mehmet=404 Chosref=Pascha aus der Verbannung wieder zur höchsten Macht erhoben. Er empfing mich mit demselben Wohlwollen wie früher, und da ich ihn jetzt ohne Dragoman sprechen konnte, mußte ich ihm in Gegenwart des Ministers des Junern und des Groß=Schatzmeisters wohl eine Stunde lang erzählen. Man war sehr geneigt, alle Schuld auf Hafiß=Pascha zu wersen

<sup>\*)</sup> Der Admiral Achmed Fewzi Pascha war mit der Flotte nach Alexandrien gegangen, und erst am 11. Januar 1841, nach anderthalb Jahren, gab Mehmed Ali diese als Zeichen seines wirklichen Friedensbegehrs der Pforte zurück.

und den Stab über ihn zu brechen; der Besier gab mir auf, ihm einen schriftlichen Bericht über alle Vorgänge seit Aufbruch der Armee einzureichen. Ohne im Mindesten die Fehler zu bemänteln, welche, wie ich glaube, Hafiß=Pascha begangen und worüber ich mich ja auch gegen ihn selbst bestimmt genug aus= gesprochen hatte, war es mir doch sehr angenehm, ihn bei Chosref=Bascha, der etwas auf dies Urtheil gab, gegen die Unichuldigungen rechtfertigen zu können, welche ihn nicht trafen; nicht seine Schuld war es, daß man statt 80 000 Mann, über die man disponirte, nur 40 000 ins Gefecht gebracht; nicht feine Schuld, daß man nicht alle Korps unter denselben Oberbefehl gestellt hatte, worauf wir in allen unseren Schreiben an den damaligen Seraskier so wiederholt gedrungen; ebenso wenig konnte man ihm die fehlerhafte Zusammensetzung des Heeres aus zwei Drittel Kurden zur Last legen, die entschieden gegen ihren Willen dienten und davon liefen, als die Entscheidung fam. Hafiß= Pascha ift ein rechtlicher Mann und unter den osmanischen Generalen immer noch der beste. Er hatte für die Ausbildung seines Korps gethan, was irgend möglich. Der Pascha (und wir mit ihm) glich einem Künftler, dem man aufgiebt, ein Gewölbe zu bauen, und dem man ftatt harten Steins nur weichen Thon bietet. Wie richtig er auch seine Werkstücke fügt, ber Bau muß bei der ersten Erschütterung doch in sich zusammenstürzen; denn der Meister kann den Stoff formen, aber nicht umwandeln.314) Das Heer Hafiß=Paschas war ohne Zweifel die am weitesten ausgebildete, am besten disziplinirte, ausererzirteste und boch bie moralisch schlechteste Urmee gewesen, welche die Pforte jemals aufgestellt hat. Ich beruhigte den Besier itber die Besorquis, 405 daß Hafiß=Pascha wie Achmet (sein Freund) Partei für Mehmet=Aly ergreifen könne, und stellte ihm vor, daß ber Angenblick, wo ganze Korps ihre Waffen weggeworfen und bie Flotte übergegangen, nicht der passende sei, um strenge gegen einen General zu verfahren, der unglücklich, aber perfönlich brav gegen

einen überlegenen Feind gefochten hatte. Ich bat einige der einsflußreichsten Diplomaten, sich für Hasiß=Pascha zu verwenden, welcher auch bald darauf begnadigt und mit dem Paschalik von Erzerum belehnt wurde.\*)

Je unglücklicher der kriegerische Akt ausgefallen, in welchem wir mitgehandelt, je mehr mußten wir darauf dringen, durch eine öffentliche Anerkennung bestätigt zu sehen, daß wir keinen Theil an den Ursachen des üblen Erfolges gehabt hätten.\*\*) Unterdeß war der Sultan gestorben, die Gesandten hatten ihre neuen Kreditive noch nicht erhalten, und keiner war dis jetzt dem neuen Herrn vorgestellt; ein Schreiben des mächtigen Besiers verschaffte uns aber sogleich eine Audienz, in welcher wir von Sr. Hoheit huldreich empfangen, beschenkt und entlassen wurden. Der Seraskier äußerte, daß es ihm sehr lieb sein würde, wenn wir wieder nach Konstantinopel zurücksehren möchten, sobald die jetzige Berwickelung gelöst sein werde, um so mehr, als wir ihre Sprache und Sitte jetzt kannten, 315) und er hofse, daß wir mit ihnen so zufrieden sein würden, als sie es mit uns gewesen.

Wir trasen den Sultan (6. September) zu Beglerbeg in dens selben Sälen, in welchen sein Bater uns vor zwei Jahren so gnädig und freundlich empfangen, und der Andlick des jungen Monarchen erinnerte mich lebhaft an den Hingeschiedenen. Abdul-Medsschid ist ein junger Mann von gutem Anssehen; obwohl er erst 17 Jahre alt sein kann, ziert doch schon ein stattlicher schwarzer Bart das seine, etwas blasse Anslitz; der Großherr scheint weniger von fränklicher als zarter Konstitution zu sein;\*\*\*) er trägt ganz die Tracht seines Baters, den rothen Feß mit der 406 Brillantagrasse und den weiten dunkelblanen Mantel; aber er erschien mir schweigsamer und ernster als Sultan Mahmud. Er hat wohl Ursache, ernst zu sein.

<sup>\*)</sup> Dies geschah im Oftober, vergl. Bagner G. 293.

<sup>\*\*)</sup> Dies Schreiben nebst einem anderen von Hafis Pascha an den Serastier in Konstantinopel, d. d. Sivas d. 29. und 30. Juli, siehe Schriften I, 143 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Er ftarb ichon 1861.

66.

## Sultan Mahmud II.

Konftantinopel, den 1. September 1839.

Auf dem Bergrücken zwischen dem Marmarameer und dem Hafen, unsern der Moschee Nurischand, überschaut man das ganze Panorama von Städten und Meeren, Gebirgen, Inseln, Schlössern und Flotten, welches sich an keinem anderen Punkte des Erdballs so reich zusammenstellt; dort, hatte einst Sultan Mahmud geänßert, wolle er begraben sein, und dahin hatte man seinen Sarg gebracht; ein Zelt war über demselben aufgeschlagen, und das Türbeh oder Grabmal wird nun über das Zelt gewölbt,\*) denn die Asche des hingeschiedenen Herrschers darf nicht noch einmal gestört werden. Ruhe und Frieden sein mit ihr! Sultan Mahmud hat ein tieses Leid durchs Leben getragen: die Wiedergeburt seines Bolks war die große Aufgabe seines Dasseins und das Mißlingen dieses Planes sein Tod.

Das letzte Jahrhundert sah im Osten von Europa einen anderen Staat plöglich aus seiner politischen Nichtigkeit erwachen, und indem er die Borzüge abeudländischer Bildung sich aneignete, schnell in die Reihe europäischer Großmächte eintreten. Kaum der Barbarei entstiegen, greift er schon mächtig ein in die Vershältnisse der gesitteten Welt; wenn wir nun die Reform von der Finnischen Bucht dis zum Usowschen Meere glücklich durchgesührt sehen, welche in den reich gesegneten Ländern vom Taurus dis zum Balkan so gänzlich mißlungen erscheint, so ist es natürlich, nach den Ursachen zu forschen, welche den Erfolg des nämlichen Versuches so durchaus ungleich gestalteten. Es müssen aber bei dieser Betrachtung nicht bloß Personen, sondern auch Verhältnisse 407

<sup>\*)</sup> Es ist ein besonders prächtiges achtediges Mansofenn aus weißem Marmor, in welchem anger anderen Angehörigen des Sultans auch sein zweiter Nachfolger, Albul Usis (gest. 1876), ruht.

ins Auge gefaßt, nicht bloß Peter der Große mit Mahntud II., sondern die ganze Lage des damaligen russischen und des jetzigen osmanischen Reichs miteinander verglichen werden.

In beiden Ländern konnte die Umbildung nicht aus dem Bolke hervorgehen, sondern mußte ihm von obenher aufsgezwungen werden; in beiden waren die Bölker das konservative, die Regierungen das revolutionäre Element, denn nur die Männer, welche am Staatsruder standen, erkannten die Nothswendigkeit einer Neugestaltung an, welche selbst gegen den Willen der dabei Betheiligten durchgeführt werden mußte. Aber wesentslich verschieden war die Aufgabe des Zaren, welcher die sprudelnde Kraft eines jungen Reiches in die rechten Bahnen zu leiten hatte, von der des Sultans, welcher den abgelebten Staatskörper Osmans neu beseelen sollte. Und ebenso verschieden sind die Aufangspunkte, von denen die beiden Herrscher ausgingen, um das große Werk zu vollbringen.

Meligion und Sitte verboten dem jungen Zaren nicht, sich selbst nach Europa zu versetzen, mitten in die Länder, von welchen er lernen wollte; gesunder Sinn und rastlose Thätigkeit bezeichnen sein Austreten dort. In Saardam zimmert er ein Boot, weil er später in Petersburg eine Flotte bauen will, auf englischen Hochschulen studirt er die Wissenschaften, denen er in seinen Staaten Eingang zu verschaffen beabsichtigt, und indem er die Pracht und Hoheit seines Ranges mit dem gewöhnlichen Lebensversehr vertauscht, lernt er Männer kennen, deren Kenntenisse und Tüchtigkeit später die Stützen seiner Unternehnung werden.

Wie ganz anders verfloß die Jugend des Sultaus im Seraj zu Konstantinopel, in welches das Herkommen ihn wie einen Gefangenen bannte, während die Neligion ihm jeden Berstehr mit Fremden untersagte. Man hat erzählt, die Mutter Sultan Mahmnds sei eine Europäerin (natürlich eine Französin) gewesen; diese Behanptung möchte sehr schwer zu erweisen sein;

so viel ist gewiß, daß der Großherr nicht eine Silbe Englisch, 408 Französisch oder Deutsch verstand; er konnte daher auch die Kenntniß der Weltverhältnisse aus Büchern nicht schöpfen, und seine wissenschaftliche Bildung beschränkte sich auf den Koran und auf die Kenntniß der arabischen und persischen Sprache, soweit beide nöthig sind, um Türkisch zu schreiben. Der osmanische Prinz verkehrte nur mit den wenigen Personen, welchen die Eisersucht des Despotismus Zutritt gestattete, und diese waren Weiber, Verschnittene oder Mollahs.

So war Mahmud 23 Jahre alt geworden, als eine Emspörung ihn in die Welt hinausrief, welche er bisher nur durch die vergoldeten Gitter des Serajs erblickt hatte. Als man ihn in dem weißen Kiosk über dem Eingangsthore an der Gartenseite des Serajs unter einem Haufen Binsenmatten hervorzog, glaubte er, es geschehe, um ihn auf das Geheiß seines Bruders zu erdrosseln; statt dessen umgürtete man ihn mit dem Säbel Ejuds und machte ihn zum umumschränkten Beherrscher eines weiten Reichs, von dem er eben nur die Lustgärten am Bossporus kannte.

Was der neue Großherr überhanpt von den inneren und änßeren Angelegenheiten seines Landes wußte, das verdankte er unstreitig seinem unglücklichen Oheim, dem eutthronten Sultan Selim, zu dessen Gunsten eben die Empörung eingeleitet war, welche ihm das Leben kostete und Mahmud zum Padischah ershob. Bon Selim hatte dieser unstreitig die Anerkennung europäischer Ueberlegenheit, die Liebe zur Resorm, den Haß gegen die Janitscharen geerbt.\*)

Sultan Mahmu d erkaufte den Thron durch Unterhandlung mit Empörern, denen er alle Forderungen bewilligen mußte, und durch das Todesurtheil seines Bruders. Die Familienbande sind im Orient lockerer als bei uns und zerreißen auf dem Throne leichter als in der Hütte; Mustapha war für Sultan

<sup>\*)</sup> Bergl. Ruffifch-Türkischer Feldzug G. 15.

Mahmud nur der Sohn seines Baters mit irgend einer Sklavin 409 und sein Todseind; selbst wenn er ihm das Leben hätte schenken wollen, so würde er es gegen den Willen des empörten Volkes nicht vermocht haben. Indem Mahmud nachgab, opferte er den Mustapha seiner Sicherheit und war der letzte und einzige noch übrige Sprößling vom Stamme Osmans.

Die Regierungsperiode Sultan Mahmuds ist bezeichnet durch das Erwachen zum Selbstbewußtsein der christlichen Bölkerschaften, welche seit Jahrhunderten unter dem Drucke der Türkensherrschaft geschmachtet, und der neumundzwanzigste Enkel Osmans büßte für das Unrecht seiner Vorsahren. Die Rajahs in Serbien, Moldau, Wallachei und Hellas griffen zu den Wassen; unter den Moslem selbst tauchte eine puritanische Sekte (die Wechabiten) seindselig auf; der Erbseind, der Moskowiter, bedrängte die Nordgrenzen des Reichs, und die Paschas von Rumelien und Widdin, von Bagdad, Trapezunt und Afre, von Damaskus und Aleppo, von Latakia und Janina pflanzten einer nach dem anderen das Banner der Empörung auf, während die Hauptsstadt selbst von den Mentereien der Janitscharen unaufhörlich bedroht war.

Die herbe Erfahrung von achtzehn Regierungsjahren hatte in Sultan Mahmud die innige Neberzeugung erweckt, daß er bei den bestehenden Staatseinrichtungen nicht fortregieren könne und daß er Herrschaft und Leben an eine Umgestaltung der Vershältnisse setzen müsse, zu welcher er die Muster in den Einsrichtungen des glücklichen Abendlandes suchte. Wie unvorbereitet er auch die Bahn der Reformen betrat, so hatte er gesunden Verstand genug, um die unabwendbare Nothwendigkeit derselben zu ersennen, und Muth genug, sie durchzusühren. Zur Ersreichung seines Zwecks gehörte unerläßlich, daß er sede zweite Gewalt im Umfange des Reichs zu Boden warf und die ganze Fülle der Macht in seiner Hand vereinte; daß er den Bauplatz frei machte, bevor er sein neues Gebäude errichtete. Den ersten

Theil seiner großen Aufgabe hat der Sultan mit Klugheit und 410 Festigkeit gelöst, an dem anderen ist er zu Grunde gegangen.

Zunächst war es die zügellose, muthwillige Gewalt der Janitscharen, welche gebeugt werden mußte. 316) Dies Unternehmen, bei welchem bereits vier Großberren Thron und Leben eingebüßt, wurde durch Sultan Mahmud jahrelang klug und beharrlich vorbereitet und an einem Tage, in einer Stunde fühn und glücklich vollendet. Am Mittage des 14. Juni 1826 hörte man in Pera den Donner der Kanonen von Konstantinopel heriber= schallen, und die nächste Nachricht war schon, daß die türkischen Strelitzen, die Brätorianer des Islam, nicht mehr existirten. Geftützt auf die unter allerlei Ramen und Berkappungen gebil= beten regulären Truppen und ganz besonders auf einen großen Theil der türkischen Bewohner der Hauptstadt selbst, ausgerüftet mit dem heiligen Banner des Propheten und einer Berdammungs= fetwa des Scheich-iil-Aslam, trat der Großherr aus dem Seraj hervor; Huffein=Bascha, der Janitscharenaga, war das thätigste Werkzeug ihrer Vertilgung. Aber während man die Kaserne auf dem Atmeidan in der Front mit Kanonen beschof, ließ man die Thüren der Rückseite zur Flucht offen, und obwohl Ströme von Blut innerhalb der Mauern von Rumeli-Hisfar und an vielen anderen Punften des Reichs flossen, war man froh, die Kinder Hadschi-Becktasch\*) nicht zu sehen, welche sich verbergen wollten; denn die Janitscharen, welche 199 Orta oder Bataillone zählten, bildeten den streitbarften Theil des osmanischen Volkes selbst. Mur die am höchsten Stehenden, die Gefährlichsten und Trobigsten wurden mit schonungsloser Strenge geopfert, so die berüchtigte Otußebir, oder 31. Orta, welche in den europäischen Dörfern am Bosporus hauste, bis auf den letzten Mann ver= tilgt. — Die bei Weitem größere Menge ber Janitscharen blieb

<sup>\*)</sup> Habschi Bektasch war ber Name des Derwischs, durch welchen Sultan Murad I. um 1360 die von ihm organisirten Janikscharen (Jeni-tscheri, d. i. neue Krieger) einsegnen ließ; vergl. Russischer Feldzug S 16.

im Laude verborgen, und noch heute siehst Du in allen Provinzen des Reichs alte krästige Gestalten, denen das Abzeichen ihrer Orta auf dem rechten Arme mit unverlöschlichen blauen Zügen ein=
411 geätzt ist. Die Judividuen blieben, aber das Korps ist vernichtet.

Die Memas waren stets mit den Janitscharen gegen die Wilkür der Sultane verbündet gewesen; jetzt war es möglich geworden, zwar nicht jene geistliche Körperschaft zu unterwersen, aber doch dieselbe so weit einzuschücktern, daß sie den Neuerungen nur eine verhehlte Abneigung und heimlichen Widerstand entzgegenstellte. Zertrümmert war serner die erbliche Gewalt der sogenannten Thalfürsten (Dere-Beys) und einiger weniger großer Familien, wie der Kara-Osman-Oglu und der Tschapan-Oglu in Usen, besiegt die übermächtigen Paschas der Provinzen mit Ausnahme eines einzigen.

So hatte man die Bahn der Zerstörung durchlausen und war an den Zeitpunkt gekommen, wo Besseres geschafsen werden sollte; allein jetzt wurde es fühlbar, wie viel leichter es ist, die Mängel eines Staatsgebändes zu erkennen als ihnen abzuhelsen, wie viel schwerer, aufzubanen als einzureißen.

In seinem eigenen Volke fand Sultan Mahmud auch nicht einen erleuchteten Mann, der ihm bei seinen Neuerungen leitend oder helsend zur Seite gestanden hätte; 317) es ist den Europäern fast unmöglich, sich den Standpunkt der Jutelligenz im Orient so niedrig zu deusen, wie er wirklich ist. Ein Türke, welcher lesen und schreiben kaun, heißt "Hasiß", ein Gelehrter; die Kenntniß des ersten und letzten Verses aus dem Koran\*) vollendet seine Bildung, und die vier Spezies sind den Venigsten geläusig. Einer der türkischen Würdenträger, den ich den Aufgeklärtesten nennen möchte von allen, war dennoch ein eifriger Auhänger von Wahrsagungen und Traumdentereien; von der Kugelgestalt der Erde konnte er sich keine Vorstellung machen, und nur aus Courtoisse und weil wir so hartnäckig auf diesem Punkt bestanden,

<sup>\*)</sup> Es sind offenbar die bez. Abschnitte des Koran gemeint, welche Suren heißen. v. Moltke, Briefe aus der Türkei. 6. Ansl.

gab er nach, daß sie nicht flach wie ein Teller sei.\*) Niemand spricht irgend eine europäische Sprache, außer etwa die Renegaten, und viele Türken in hohen Aemtern müssen sich die Briefe, welche sie in ihrer eigenen Sprache erhalten, vorlesen lassen; ich er= 412 innere mich eines Generallieutenants, welcher mit der Rohrseder unaufhörlich seinen Namen auf ein Blatt Papier malte; er hatte diese Kunst eben erst von seinem Kiatib oder Schreiber erlernt. Bei dieser durchaus nicht übertriebenen Schilderung nehme ich diezenigen Osmanly aus, welche, zum Theil mit großem Nutzen, ihre Ausbildung in Europa erhielten. Zeue Männer werden in Zukunft von der höchsten Wichtigkeit sein. Sultan Mahmud hat das Verdienst, diese Saat ausgestreut zu haben, aber er konnte die Früchte noch nicht ernten.

Es blieb demnach übrig, sich Rath bei den Fremden zu holen; aber in der Türkei wird die beste Gabe verdächtig, sobald sie aus der Hand eines Christen kommt. Beter der Große hatte 500 Offiziere, Ingenieure, Artisleristen, Wundärzte und Künstler für seinen Dienst persönlich angeworben; fie theilten seine Mühe und ernteten die Früchte derselben. In Rugland konnten die Fremden gehaßt sein, in der Türkei sind sie verachtet. Ein Türke räumt unbedenklich ein, daß die Europäer seiner Nation an Wiffenschaft, Runftfertigkeit, Reichthum, Rühnheit und Kraft überlegen seien, ohne daß ihm entfernt in den Sinn käme, daß um deswillen ein Franke sich einem Moslim gleichstellen dürfte; dieser unbestegliche Stolz wurzelt in der Religion selbst, welche dem Rechtgläubigen sogar gebietet, den Gruß eines Chriften, "selam aleikon" — Heil dir — nicht mit dem üblichen "aleikon selam", sondern nur mit "aleikon" zu beantworten, was allenfalls auch "Fluch dir" heißen kann. Wenige Europäer werden unter so günstigen Verhältnissen in der Türkei aufgetreten sein wie wir; die ersten Würdenträger des Reichs waren von der größten Aufmerksamkeit, sie erhoben sich bei unserem Eintritt,

<sup>\*)</sup> Siehe Ginl, S. XLVIII.

wiesen uns den Platz auf dem Diwan an ihrer Seite an und reichten uns ihre Pfeise zum Ranchen; die Obersten ränmten uns den Vortritt ein, die Offiziere waren noch leiblich höflich, der gemeine Mann aber machte feine Honneurs mehr, 318) und 413 Frauen und Kinder schimpften gelegentlich hinter uns her. Der Soldat gehorchte, aber er grußte nicht, und obwohl bei besonderen Gelegenheiten die Wachen ins Gewehr treten mußten, so wagte man doch noch nicht, von obenher den Grundsatz allgemein aus= zusprechen, daß ber türfische Militär einem Gjanr Achtung zu bezeigen habe. Wir waren höchlich ausgezeichnete Judividuen einer äußerst gering geschätzten Kategorie; Franken aber, welche den Türken ihre Dienste für Bezahlung anbieten, befinden sich natürlich in einer unendlich schlimmeren Lage; die natürliche Folge ist, daß (mit wenigen höchst achtbaren Ausnahmen) nur solche Subjette dort aushalten, welche sich in jede Demüthigung ergeben, und daß Leute sich in der Türkei zu Lehrern aufwerfen, die in ihrer Heimath schlechte Schüler waren. Lange kannten die Türken von den Europäern nur die Bagabonden, und die üble Meinung, welche sie von den Franken haben, wird täglich nur zu sehr durch die Schwärme von Abenteurern aller Art gerechtfertigt, welche bei allem Mangel an Polizei in Pera und Galata ihr gelobtes Land finden. 319)

Als Mußland seine Regeneration unternahm, befand sich dies Land in einer solchen Folirung von Europa, daß die Staaten des Abendlandes fast gar seine Kenntniß nahmen von Maßregeln, deren Wichtigkeit sie erst in ihren gewaltigen Folgen erfannten. Wie ganz anders ist das im osmanischen Reiche; man möchte sagen, Europa nimmt mehr Antheil an der Türkei als die Türkei selbst. Der gemeine Mann wenigstens begreift nicht, warum der Huntjar sich die Mühe giebt, Gjanr zu werden, und lebt noch immer in der Meinung, daß die Eltschis oder Gesandten da sind, nun vom Padischah eine Krone für ihre Könige zu erbitten. — "Warum", sagte ein Mollah in der

Versammlung zu Biredschif, "sollten nicht heute noch zehntausend Osmanly aufsitzen und mit festem Glauben an Allah und scharfen Säbeln bis Moskau reiten?" — "Warum nicht?" antwortete ein anwesender türkischer Offizier, "wenn ihre Bäffe von der rufsischen Gesandtschaft visirt sind, immerhin!" Dieser 414 Offizier war Reschid=Ben, welcher seine Erziehung in Europa erhalten hat; aber er sagte es auf Französisch, wo er freilich das Kühnste sagen durfte, denn Niemand verstand ihn. — "Ne sarar var!" "Was schadet's?" meinten die Leute nach der Katastrophe von Nisib, "der Padischah ist reich genug, um hin und wieder eine Schlacht und ein paar Provinzen zu verlieren!" europäischen Kabinette haben darüber eine andere Ansicht; Alle sprechen den Wunsch aus, das osmanische Reich möglichst gestärkt und gekräftigt zu sehen, aber Jeder versteht unter diesem Ausspruch etwas Anderes. Frankreich ist der Ansicht, daß der Drient sehr gesichert werden würde, wenn man die Türkei und Negypten gleich stark macht, pour avoir deux fortes puissances en Orient. Das läuft ungefähr darauf hinaus, wie man fagt, wenn du zwei Gewichte in die politische Wagschale wersen kannst, so theile sie, lege eins rechts, eins links, wobei demt noch das Bigden Algerien als inkommensurabler Bruchtheil abfällt, sauf l'intégrité de la porte. England hingegen meint, daß man vor Allem dem Großherrn zu dem Seinigen verhelfen sollte. wo benn auch ber Statthalter zu Alexandrien sich nicht bei= kommen lassen würde, gegen Handelstraktate oder Eisenbahn= anlagen zu protestiren; es nimmt nicht die geringste Renntniß davon, daß die Pforte im Juni ein Heer und eine Flotte verlor, und bietet dem Sieger als Friedensbedingung die Hälfte von dent, was er vor dem Siege besessen. Rußland hat eigentlich gegen einen Schattenfürsten am Bosporus und einen anderen am Nil nichts einzuwenden, und von dieser Macht begreift man, daß sie den status quo aufrecht erhalten wissen wollte. Griechen= land sogar, welches doch daheim noch Manches zu thun hat.

träumt einen schönen Traum von der Wiedergeburt des byzan= tinischen Reichs. Es ist kaum möglich, irgend eine burchgreifende Maßregel in Anwendung zu bringen, ohne das Interesse einer der Mächte zu verletzen, und mancher Borschlag wird von der 415 einen schon um beswillen verworfen, weil er von der anderen angerathen wurde. Der Ginfluß der Fremden in der Türkei ist so groß, daß der Sultan nicht Herr in seiner Hanptstadt ift, sobald es sich um einen Franken handelt; denn diese stehen nicht unter dem Gesetz des Landes, sondern unter dem Schutz ihres Befandten. Selbst bei dem gröbsten Polizeivergeben kann der Schuldige nur verhaftet, nicht aber gestraft werden; er ist auf die erste Reklamation der betreffenden Gesandtschaft auszuliefern, wo nicht, so wird mit Abbrechen des diplomatischen Verkehrs, mit Flotten und Bombardement gedroht. Weil sich nun aber auch bei den Gesandtschaften fein eigentlicher Gerichtshof befindet, jo sind diese auf die Deportation des Schuldigen beschränkt, welcher mit der nächsten Schiffsgelegenheit wieder nach dem Eldorado der Straflosigkeit zurückkehrt und trotig und unantast= bar unter den Augen der türkischen Behörden umbergeht. Auf ber auberen Seite ist es gar nicht in Abrede zu stellen, daß bei einem türfischen Gerichtshof burchaus feine Gerechtigfeit für einen Franken zu finden sein würde, und so ist das eine Uebel immer die Quelle des anderen und ein Unheil durch das andere bedingt.

Der lange Streit zwischen Kirche und Staat, welcher sich durch die ganze Geschichte des christlichen Abendlandes hinzieht und immer noch von Zeit zu Zeit verderblich aufflackert, hat vielleicht sein Land weniger berührt als Kußland, wo das Obershaupt des Staats zugleich das der Kirche ist; ein solcher Kampf der weltlichen Macht gegen die Diener des Glaubens würde aber äußerst bedenklich da werden, wo eben der Glaube das einzige Band ist, welches so verschiedene Bölker, wie Türken und Araber, Kurden und Bulgaren, Arnanten und Lasen, zu einem Ganzen verknüpft,\*) und wo die Hälfte der Unterthanen die

<sup>\*)</sup> Ruffifch-Türfifcher Feldzug G. 13.

Glaubensverwandten einer Nachbarmacht find. Zwar ift ber Großherr zugleich der Kalif, aber als solcher ist er doppelt ge= bunden, streng an den Lehren des Mohammedanismus zu halten. Wie das mosaische Gesetz verbreitet sich auch der Jesam über 416 eine Menge ganz äußerlicher Gegenstände; er schreibt dem Ideengang seiner Unhänger eine bestimmte Richtung vor, verspricht eine mit der nur einigermaßen zum Bewußtsein gereiften Bernunft unvereinbare, grob sinnliche Zukunft und erhebt polizeiliche Vor= schriften zu religiösen Lehrsätzen, welche zum Theil der Fortbildung des Geiftes, der Entwickelung des gesellschaftlichen Zustandes und der Förderung materieller Interessen hemmend entgegentreten. Weil es ruchlos ist, einen menschlichen Körper zu seziren, kann bie Chirurgie keine Fortschritte machen, und ber Glaube an Borher= bestimmung widersetzt sich den Magregeln gegen die Best; die Runft der Malerei ist ausgeschlossen, weil die Meuschen, selbst die Thiere am Tage des Gerichts ihre Seele von dem fordern werden, welcher sie abgebildet: dagegen regeln die unheilvolle Bedentung des Monats Sefer, die gute Eigenschaft des Montags und die Ermittelung der Eschref=faat ober glücklichen Stunde militärische Unternehmungen, ohne Rücksicht auf Jahreszeit und Witterma. Die gesetsliche Nothwendigkeit, auf bestimmte Veranlassung ein Bad zu nehmen, ermächtigt zu jeder Dienst= versämmiß, und die Fasten des Ramasan unterbrechen alle Geschäfte. Man siegelt mit Wachs, weil der Koran verbietet, bei Tage ein Licht anzuzünden; ja, so tief greifen jene religiösen Bestimmungen in das gewöhnliche Leben ein, daß gesunde Nahrungsmittel von der Mahlzeit ausgeschlossen bleiben und selbst den Rekonvaleszenten in den Spitälern der stärkende Wein untersagt ist. Einem Aberlaß unterwirft sich der Muselmann nur mit Gewissenssfrupeln, und erst dann, wenn alle Spriiche Bismillah el kjafi, esch schafi und el muafi cricopft find. Zahllose Blindheiten entstehen, weil das Ange des Rechtglänbigen nicht durch einen Schirm geschützt sein barf, benn er soll beim

Gebet die Erde mit der Stirn berühren, und der Soldat trägt Sticfel, in denen er nicht marschiren kann, weil er sie fünsmal des Tages behufs der Waschungen abschütteln können muß. — 417 Doch genug von einzelnen Beispielen, die trivial scheinen könnten, wenn sie sich nicht auf sehr positive und ernstliche Hindernisse bezögen, welche den dringend nothwendig gewordenen Fortschritten entgegentreten.

So ist der Kalif, wenn er der Sultan eines osmanischen Reiches sein will, in die unglückliche Lage versetzt, an den Lehrstätzen des Islam rütteln zu müssen, aus deren Beachtung er seine Machtvollkommenheit schöpft; wie eisersüchtig der Großsherr eben auf diese seine religiöse Würde hielt, zeigte er, indem er sich wenige Tage vor seinem Hintritt noch, und fast schon sterbend, nach der Moschee Bajasids tragen ließ, um das Freistagsgebet abzulesen.

Der Zar sowohl wie der Sultan hatten, während sie mit ihren inneren Angelegenheiten vollauf beschäftigt waren, den Kampf mit dem äußeren Feinde zu bestehen, aber Rußland war siegreich, die Pforte überall geschlagen. Sine Reihe von Niederslagen schien dem Bolke, welches die Nothwendigkeit der Neuerungen nicht begreift und unter den davon unzertrennlichen Uebeln seufzt, das Gottesurtheil der Verwerfung.

Seitdem der Großherr mit einem Schlage das Gewicht vernichtet, welches die Türkei bisher in die politische Wagschale Europas geworsen, seit der Vernichtung der Janitscharen, büßte er Länder und Reiche an Feinde und Unterthauen ein. Hellas, Serbien, Moldan und Wallachei entzogen sich seiner Macht; Alegypten, Sprien, Candien, Adana und Arabien fielen einem aufrührerischen Vasallen zu; Bessarbien und das nordöstliche Kleinasien wurden von den Russen erobert, Algier durch die Franzosen besetzt; Tunis machte sich unabhängig; Bosnien, Alsbanien und Tripolis gehorchten sast nur noch dem Namen nach; zwei Flotten gingen verloren, die eine im Kampse, die andere durch

Verrath; ein russisches Heer überschritt den Balkan und erschien unter den Mauern der zweiten Hauptstadt des Landes; ja, um das Unglück voll zu machen, mußten die Waffen der Ungläubigen den Padischah in seiner eigenen Residenz gegen ein muselmän= 418 nisches Heer beschützen.\*)

So viele und so große Hindernisse stellten sich dem Plane des Sultans entgegen, und leider ist der Ausspruch wahr: qu'en Turquie on a commencé la réforme par la queue. bestand meist in Aeußerlichkeiten, in Namen und Projekten. unglücklichste Schöpfung war die eines Heeres nach europäischen Mustern, mit russischen Racken, französischem Reglement, belgi= schen Gewehren, türkischen Mützen, ungarischen Sätteln, englischen Säbeln und Instrukteurs aus allen Nationen; zusammengesett aus Lehnstruppen oder Timarioten, aus Linientruppen mit lebens= wieriger und Landwehren mit unbestimmter Dienstzeit, in welchem die Führer Refruten, die Refruten kaum besiegte Feinde waren. In der Civilverwaltung hatte man einen schwachen Bersuch aemacht, die Steuern nicht mehr zu verpachten, sondern unmittelbar für den Staat zu erheben. Die Ausfälle in den Finanzen, welche hierdurch zu Anfang unausbleiblich entstehen mußten, und mehr noch der Mangel an redlichen Beamten hinderten die weitere Durchführung dieser wichtigsten aller Berbesserungen. Die Titel der Staatsämter wurden gewechselt, aber die Männer. welche sie bekleideten, blieben von derselben Untüchtigkeit. auch, scheint es, trotte der Großherr dem religiösen Vorurtheil ohne Noth; denn welchen Nutzen konnte es haben, daß er dem Scheich=ül=Jelam, dem Chef des Glaubens, sein durch den Glanben verbotenes Porträt überschickte?

Sultan Mahmud hinterließ seinem jungen Nachfolger das Land im traurigsten Zustande, denn abgesehen von der augensblicklichen Verwickelung ist das osmanische Reich mit Bezug auf die neuen Einrichtungen, die noch nicht Wurzel geschlagen, schwach

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 49.

wie ein Kind und hinfällig wie ein Greis in den älteren Insti= tutionen, welche sich überlebt haben. Die unparteiische Be= urtheilung wird Peter dem Großen einen sehr viel höheren Platz in der Geschichte anweisen als Mahmud II., sie wird aber 419 auch einräumen muffen, daß die Anfgabe des Sultans, wenn sie überhaupt zu lösen, noch unendlich schwieriger war als die des Zaren.

67.

## Reise durchs Schwarze Meer und auf der Donan bis Orsowa.

Ibrail, an Bord bes "Fernandos", ben 13. Sept. 1839.

Wir verließen Konstantinopel am 9. September Mittags; es war ein ziemlich frischer Nordostwind, und unser Kaik hatte Mühe, an das Dampfschiff, welches in Bujukdere zu unserer Aufnahme anhielt, heranzukommen. — Kanm waren wir über die Fanale\*) hinaus, so schautelte das Schiff so gewaltig, daß ein Reisender nach dem anderen frank wurde, und erft am folgenden Morgen, nachdem das Wetter ruhiger geworden, sah man sich wieder; wir erreichten um Mittag Barna, wo wir bem Pascha einen Besuch machten, und setzten bei ziemlich ruhiger See und klarem Himmel unsere Reise fort. Anfangs geht es ziemlich nahe an der Rüste entlang bis zum Kap Gülgrad,\*\*) einem sehr schönen Vorgebirge, welches von einer alten Ruine gefrönt ist und deffen hohe Wände senkrecht zum Meere abstürzen, von hier tritt die Küste weiter zurück, wird stets niedriger und verwandelt sich dann in einen flachen Morast, welcher vom Meere, von ausgedehnten Seen und von den Armen der Donan umschlossen ist. Dies ganze, viele Meilen weite Land ist ein Allnwium des mächtigen Stroms, welches hier mit dem Wasser der Alpen, des

<sup>\*)</sup> Es find die beiden an der Ausmundung des Bosporus ins Schwarze Meer gelegenen Leuchtthurme, Die ichon G. 87 und 132 erwähnt find. \*\*) Dies ift eine flavische Uebersehung bes griechischen Ramens "Rali afra".

Balkan und der Karpathen das blaue Meer auf eine Strecke von 3 bis 5 geographischen Meilen hinaus gelb färbt; aus diesem Umftande entnehmen die Schiffer, daß fie dem Ufer sich nähern, benn bas Land selbst wird erst später sichtbar, und fein Leucht= thurm bezeichnet bei Nacht die schwierige Einfahrt in die Donau. Dieser Strom treibt drei Hauptarme durch das niedrige Delta, 420 welches er angeschwemmt; südlich den Georg= oder Kedrilleh= Boghas, nördlich den Kili-Boghas, in der Mitte die Sulina, welche allein schissbar ist. Die Sulina ist 150 bis 200 Schritt breit und bilbet an ihrer Mündung eine Sandbank, auf welcher wir nur zehntehalb Juf Waffer fanden;\*) da nun die Dampf= ichiffe, welche die See befahren, nicht wohl weniger als 8 Juß tief gehen können, so würde eine Verminderung von 1 bis 2 Jug der Wassertiefe das Einlaufen überhaupt ganz unmöglich machen. Nach der Wichtigkeit, welche die Donau-Dampsschiffsahrt gewonnen, nachdem man aus dem Herzen Deutschlands in direkte Verbindung mit Trapezunt und Alexandria getreten, wäre eine solche Unterbrechung allerdings ein Gegenstand von vieler Be= deutung. Es giebt aber noch einen anderen Grund, welcher den Wunfch rege gemacht hat, sich einen neuen Ausweg in das Schwarze Meer zu öffnen.

Im Frieden von Adrianopel wurde der nördliche Donansarm den Russen, der südliche den Türken zugesprochen, das Land zwischen beiden aber, die großen Morastinseln nämlich zu beiden Seiten der Sulina, sollte unbewohnt bleiben. Wir sanden indeß die russischen Quarantäuekordons bis an das nördliche User der Sulina vorgeschoben und an der Mindung selbst auf dem südlichen User eine kleine russische Stadt, die gewiß schnell aufsblüchen und größer werden wird, denn eine Menge Schisse geht hier vor Anker. Von einem Leuchtthurm, dessen die öffentlichen

<sup>\*)</sup> Der Wafferstand schwankte hier von 3 bis 41/2 Meter, aber die Sandbank existirt nicht mehr, und der lange Molo wie andere Bauten der Donaukommission haben jest die Einsahrt gesichert und beugen einer neuen Verkandung vor.

Blätter erwähnen, fanden wir keine Spur,\*) wohl aber sahen wir ein paar Kanonierschaluppen und einige Geschütze am Ufer. Der russische Kommandant des Postens hat mehrere Versuche gemacht, die österreichischen Dampsschiffe einer Art Visitation zu unterwersen, was diese jedoch stets verweigert haben. Faktisch aber sind die Russen im Vesitz der Mündung dieser wichtigen Lebensader Deutschlands,\*\*) wie die Holländer leider so lange im Vesitze der Rheimmündung geblieben sind. Solange der Frieden Westigt werden; wird auch die Donauschiffschrt wohl nicht belästigt werden; bräche aber ein Krieg aus, so wäre der österzreichische Haubel hier vollkommen in der Gewalt der Russen; mit den Wassen sie dann aus ihrer Stellung zu vertreiben, würde schwer sein, denn die flache Küste verhindert Kriegsschiffe, von der Seeseite nahe zu kommen, während der Zugang zu Lande durch wegelose Moräste vertheidigt ist.

Nun bildet die Donau von Silistria abwärts einen weiten Bogen gegen Norden; bei Czernawoda ist man nur 7 Meilen von Küstendsche am Schwarzen Meere entsernt, man macht aber zu Schisse einen Weg von 70 Meilen bis zur Höhe von Küstendsche herum. Ueberdies erstreckt sich von Czernawoda aus eine Seereihe, deren Thalsenfung sich bis sehr nahe an Küstendsche heranzieht, und der Gedanke sag daher nahe, hier einen Kanal durchzustechen. Ich habe Dir in einem früheren Brief geschrieben,\*\*\*) daß wir das Terrain unter diesem Gesichtspunkte geprüft und namentlich der Hauptmann v. Vincke die Höhe hinter Küstendsche nivellirt, daß diese Höhe zwar an sich nicht sehr bedeutend, aber auf derselben durchaus kein Wasser zur Speisung eines Kanals vorhanden sei. Dieser Kanal müßte daher bis zum Niveau des Donauspiegels bei Czernawoda eingeschnitten werden, was eine

<sup>\*)</sup> In Gulina jest zwei Leuchtthurme.

<sup>\*\*)</sup> Die Donauminibungen sind im Pariser Frieden unter den Schut einer europäischen Donaukommission gestellt worden, die zusammengesett ist aus Delegirten der Großmächte sowie Italiens, Rumäniens und der Türkei. Die Mündungen stehen den Schiffen aller Nationen offen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. E. 175 und Schriften II, 315.

so unermegliche Erdarbeit gäbe, daß das Unternehmen als un= möglich anzunehmen ist. Selbst einer Gisenbahn stehen nicht unbedeutende Schwierigkeiten entgegen;\*) wollte man sich dagegen mit einer Chaussee beanügen, so würde dieser Landtransport wohl thenrer zu stehen kommen als der Umweg zu Wasser; man verlöre noch außerdem die Verbindung mit Braila und Galat, den Deboucheen der Wallachei und der Moldau, deren Bedeut= samkeit einen sichtlich schnellen Aufschwung nimmt; dazu kommt, daß das Wiedereinladen in Kuftendsche seine großen lebelstände haben würde. Der kleine, enge, aber wohl beschützte Hafen des Ortes ist, nachdem die türkischen Schiffe seit Jahrhunderten ihren Ballast hineingeworfen, fast ganz verschüttet, die Rhede aber den Stürmen offen, Küstendsche selbst ist von den Russen so gründ= 422 lich zerstört, daß zwischen den alten römischen und neutürkischen Trümmern nur etwa vierzig oder fünfzig Menschen wohnen.\*\*) Alles foll dort erst wieder geschaffen werden. Endlich ist noch zu berücksichtigen, daß, wenn Traktate die Russen nicht mehr zurückhalten, hinter ber Sulina zu bleiben, auch der Trajans= wall kein Schutz gegen sie sein wird; hier hängt die Frage innig mit der ganzen orientalischen Berwickelung zusammen, die ihrer endlichen Entscheidung so lange schon entgegensieht. So viel geht aber aus dieser Betrachtung hervor, daß Kanäle und Kunststraßen nicht zum Ziele führen und man sich wohl nach wie vor des Laufes der Sulina bedienen wird.

Die Naturhindernisse, welche sich dort der Schifffahrt ent= gegenstellen, wären leicht zu überwältigen: die Barre vor der Mündung ist nicht über 100 bis 150 Schritt breit und hat nur auf einer furzen Strecke die geringe Tiefe von 14 bis 91/2 Fuß; eine Stunde unterhalb Tuldscha liegt eine andere Sandbank, wo das Fahrwasser jedoch 14 Fuß Tiefe behält; man würde also mit einer ganz gewöhnlichen Baggermaschine die Fahrt immer

<sup>\*)</sup> Doch geht fie jest längs ber Geen und bes Trajansmalles von Czernawoda nach Rüftenbiche.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben S. 167: "vierzig Einwohner."

offen erhalten, verengte man aber die Mündung durch ein paar Molen,\*) die gar nicht tief ins Meer hineingebaut werden dürften, so würde die bloße Strömung die Einfahrt offen erhalten. Nach ber Karte sollte man meinen, daß das Donanwasser hier fast gar kein Gefälle mehr hätte; dies ist aber so wenig der Fall, daß die Dampfschiffe in der Regel abwärts 14, aufwärts 5 Seemeilen in der Stunde machen; die mittlere Schnesligkeit des Stromes beträgt bemnach fünftehalb Seemeilen ober fast eine deutsche Meile in der Stunde. Bei niedrigem Wasser ist die Schnelligkeit freilich nur halb so groß, aber auch das ist mehr als genng, um die Mindung offen zu halten; die Frage ist nur, wer diese Arbeit übernehmen würde. Die türkische Regierung hat nicht daran gedacht, als sie noch in einer besseren Lage war als jetzt; die russische würde schon um Odessas willen eher ein 423 Interesse haben, die Sulina zuzuschütten als sie zu öffnen, und Desterreich, hier das Interesse von gang Deutschland vertretend, wäre in dem Fall, den Bau auf einem Terrain zu unternehmen. von dem eigentlich schwer zu sagen ist, wem es gehört.

Ich hatte Muße genug, diesen Gedanken nachzuhängen, als wir zwischen den niedrigen Schilfusern der Donan hinausbranssten; der Anblick ist höchst eigenthümlich, denn zehn Meilen weit fährt man in einem unabsehbaren grünen Meer von wogendem Schilfe nunher, aus welchem die Masten und Segel von großen Schissen hervorragen, welche den Bindungen des Stromes bis Galatz und Braila hinauf solgen. Nur ganz in der Ferne am südlichen Horizont waren die Gebirge von Baba Dagh und Besch=Tepe sichtbar, und die Sonne sank rothglühend hinter schönen Weidenbäumen; ich glaubte eine Everdingsche Landschaft\*\*) vor mir zu sehen. Uebrigens suhren wir an diesem Abend an mehr als hundert Schissen vorüber, die sämmtlich nach Galatz und Braila hinaufgingen.

<sup>\*)</sup> Dies ift geschehen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 172.

Die vielen Quadratmeilen Land, die hier mit Schilf bedeckt sind, verstecken große Herden von Büssellt und Ochsen, unersmeßliche Schwärme von Seevögeln, aber auch Wölse,\*) und noch vor einigen Jahren hausten hier Schaaren von Gesindel, welche die Schisse des Nachts übersielen, wenn sie anlegten. Es ist wahrscheinlich, daß man mit geringer Arbeit durch niedrige Deiche die Inseln gegen die jährliche Ueberschwemmung der Donauschützen und eine ungeheuere Fläche des fruchtbarsten Bodens gewinnen könnte.

Von Galatz und Braila bekamen wir nur die Quaranstänen zu schen und erwarteten während des 13. die "Galathea"; Abends, als die Sonne untergegangen, sahen wir zu unserer Frende die Ranchsäule aufsteigen.

An Bord des "Franz" auf der Donau, 424 den 10. Oktober 1839.

Am 15. September Morgens setzten wir unsere Reise weiter fort. Dies Schiff macht die Tour auf der türkischen Seite, während "Panuonia" und "Arpad" die wallachischen User befahren und dort Pratika\*\*) haben. Bis Rustschuk waren die User Donau mir bekannt, rechts Juseln mit Schilf oder Weiden, links die bulgarischen User mit Hügeln, wenigen Dörsfern und geringem Andan, zuweilen mit etwas Wald. An mehreren Stellen bemerkte ich Wassermühlen mit sogenannten Kreiselrädern; diese horizontal liegenden Wasserzäder, in Europa die vielbesprochene neue Erfindung des Ingenieurs Fourneyron, scheinen hier uralt und überhaupt die allein üblichen zu sein, nicht sowohl weil sie den größtmöglichen Theil der rohen Wasserstraft nutzbar machen, als vielmehr weil der ganze Mechanismus so sehr viel einfacher als bei Vertikalrädern ist; die Achse des Wasserrades dreht gleich unmittelbar den Mühlstein.

\*\*) Vertehräfreiheit.

<sup>\*)</sup> Hierfür wie für das Vorhergehende fiehe oben S. 170 f.

Ju Rustschuk machten wir einen Besuch beim Besier Sand= Mehmet=Pascha; dieser ist ein persönlicher Freund von Hasiß= Pascha und schien über die ganze Lage der Dinge sehr nach= denklich. In Nikopolis besahen wir die recht wohlerhaltene Festung auf einer schroffen Höhe an der Donau, und in Widdin besuchten wir den alten Besier Hussein=Pascha, den Janitscharen= vertilger;\*) dieser ließ sogleich die "Galathea" aushalten, Pserde vorsühren und bat uns, die neuen Besestigungen zu besichtigen und unsere Meinung über ihre Fortsetung zu geben.

Uns war es interessant, auch diese türkische Festung noch fennen zu lernen. Widdin ist eine bedeutende Stadt in einer weiten Wiesenniederung an der Donau; sie ist mit einem bastio= nirten Hauptwall und trockenen revetirten Graben umgeben; vor den fünf Thoren liegen enge Ravelins; das Profil ist stärker, als ich es bei einer anderen rumelischen Festung gesehen; um das Corps de place liegen ausgedehnte Vorstädte, welche man 425 mit zehn neuen Fortififationsfronten eingeschlossen hat, deren Graben jedoch trocken und unbekleidet ist. Dort baut Huffein= Bascha eben jett geschlossene Bollwerke aus Stein, von denen die zwei an der Donau fertig find. Wir fanden in der Stadt fast alle Läden geschlossen, weil selbst die angesehensten Bewohner schanzen mußten, als wäre man am Vorabend einer Belagerung. Das ganze Emplacement von Widdin ist sehr günstig, und was eine wahre Seltenheit bei einer türkischen Jestung, diese ist nir= gends dominirt; dagegen ist aber die Lage sowohl von Nikopolis als Widdin so, daß sie weder in einem öfterreichischen noch einem russischen Kriege sonderlich in Betracht kommen können.\*\*)

Beim Einfluß des Tinwt fängt nun das serbische Gebiet an, welches wir nicht mehr betreten durften, das Schiff mußte

<sup>\*)</sup> Ciebe oben G. 141.

<sup>\*\*)</sup> Doch war hier ber Uebergang Omer Paschas gegen Rußland im Oktober 1853 und mehrere Gesechte 1854. Im Kriege von 1877 bis 1878 war hier zuerst die türksische Armee unter Osman Pascha konzentrirt. Die Citadelle wurde 1878 beim Abzug der Russen gesprengt.

serbische Sanitätsbeamte an Bord nehmen. Auch die drei festen Plätze Gladowa (türkisch Feti-Jelam ober Sieg des wahren Glaubens), Neu=Orsowa (Aba-Kalessi oder Inselsestung) und Belgrad, die einzigen, in welcher sich noch Türken aufhalten dürfen, sind in den serbischen Quarantäneverband mit ein= geschlossen. Wir hatten einen Aga aus Konstantinopel an Bord, welcher Depeschen an den Pascha von Belgrad brachte; um die Befehle der türkischen Regierung nach einer türkischen Festung zu schaffen, muß der Träger sich eines österreichischen Dampf= schiffes bedienen und sich der österreichischen Quarantäne von zehn Tagen unterwersen, wenn er nicht die zwanzigtägige serbische in Alexinaz machen will.

Die Fahrt stromauswärts geht nur langsam, und wir brauchten fünf Tage, um von Braila nach Gladowitza, dicht oberhalb Gladowa, zu gelangen, obschon wir auch Nachts fuhren, bis ber Mond unterging. Wir hatten einen ganzen Tag nöthig, um die nur zwei Meilen lange Strede von Gladowitza nach Orsowa zurückzulegen, auf welcher das Eiserne Thor oder Demir= Kapu passirt werden muß.

Das Eiserne Thor ist nun nicht so schrecklich wie sein Name; die Donau fließt zwischen nicht sehr hohen bewaldeten 426 Bergen auf einer Strecke von etwa 1500 Schritt über mehrere niedrige Felsriffe, die gner durch das Bett setzen. Nur bei ganz niedrigent Wafferstand sind die Klippen sichtbar; ba aber die Donau 800 bis 900 Jug breit und ihr Gefälle hier stärker ift als auf anderen Stellen, so entsteht heftiger Strudel bei ge= ringer Tiefe des Kahrwaffers, letzteres zieht sich an der nörd= lichen wallachischen Seite hin, wo die Thalwand sich ziemlich abschüffig berabsenkt und nur den nöthigen Raum für einen Fahrweg läßt. Um Juße der serbischen Berge hingegen befindet sich ein 50 bis 100 Schritt breiter Absatz zwischen dem Thalhang und dem Flußufer.

Reisende und Güter werden in große Donaukähne einge=

schifft und von zwanzig Paar Ochsen bis gegenüber von Orsowa hinaufgezogen; der Zeitverlust hierbei entsteht hauptsächlich daraus. daß an vielen Orten kein Leinpfad vorhanden ift. Bei den vor= springenden Felsriffen sowie bei den Bastionen des Forts Elisabeth werden die Thiere ausgespannt, und das Ende des wohl an 400 Schritt langen Taues muß auf einem Kahne um das Hinderniß herumgeführt und jenseits wieder angeschirrt merben

Die Festung Ren=Orsowa mit dem gegenüberliegenden Fort Clifabeth gewährt einen sehr schönen Anblick; letzteres besteht aus zwei kasemattirten Bastionen mit einer Defensiv= faserne als Courtine. 1leber diese ragt an dem schroff ab= fallenden Thalrand ein schön gebauter Thurm mit vier Feuer= etagen empor, zu welchen man durch eine unterirdische Wendel= treppe emporsteigt. Neu-Orsowa ist mit großem Auswande von Mauerwerf und Hohlbau mit Kontregarden und zwei detachirten Forts, aber Alles im tleinsten Maßstab, gebaut; die Straßen an beiden Ufern sowie die Fahrt auf der Donau sind durch das Geschütz der Festung vollkommen beherrscht, und es kam 427 eigentlich nur darauf an, den Platz gegen einen Handstreich auf Rähnen oder auf dem Eise zu sichern.

Die Festung ist, soviel ich weiß, unter Kaiser Leopold I. von den Desterreichern erbaut; kanm fertig, ging sie nach dem Kall von Belgrad ohne Widerstand an die Türken verloren, welche sich begnügt haben, der Kirche ein hölzernes Minarct anzufügen und alles llebrige zu laffen, wie sie cs gefunden. Die Ingenieure haben eine befondere Berehrung für die Infelfestung, sie rühmen, daß sie mit Lahom, Minen, nicht angegriffen werden fönne, und halten sie daher für die beste in der Welt.

Den Serben können wir das Zengniß geben, daß sie ihre neuen Quarantänevorschriften gewissenhaft befolgen; als wir beim Eisernen Thor ans Land stiegen, waren wir mit Wachen umgeben: jedes Läppchen Leinwand, jede Keder wurde aus unserem Pfad entfernt, weil, wenn sie unseren Fuß berührte, das Eiserne Thor kompromittirt werden kounte. Der Posten, welcher mit geladenem Gewehr vor uns her ging, uns also den Rücken zudrehte, befand sich in einer schwierigen Lage: er streckte das Bajonett in der Stichparade zurück, und die mit Silber= und Goldmünzen und Blumen geputzten serbischen Mädchen, die zu einer Hochzeit nach Fesie gingen, liesen schnell und in einem weiten Bogen um unsere verdächtige Gesellschaft herum. Uns kam diese Aengstlichkeit sehr komisch vor, aber wenn man den Zweck bedenkt, kann man sie doch nur loben.

Als wir zu Alt-Orsowa den österreichischen Boden betraten, sah man, daß hier die Sache nicht mehr so neu war; wir wurden ohne Pedanterie, aber doch mit Vorsicht, in die eine Viertelsstunde entsernte Quarantäne von Schupaneck abgeführt. Als Vorsichtsmaßregel waren aber doch die Schwänze der Zugochsen sestgebunden, damit sie nicht etwa einen der Fremden und gleich darauf den "unvermischten" Fuhrmann anwedeln möchten. In der Quarantäne wurden wir zu zehntägiger Detention versurtheilt.

Die "Galathea" hat vor einigen Wochen den Versuch ge= 428 macht, bei hohem Wasserstande das Eiserne Thor hinauf zu fahren; sie gelangte dis ungefähr in die Mitte der Stromschnelle, dort arbeitete sie eine Stunde lang, ohne vorwärts zu kommen. Nun ist allerdings die "Galathea" im Verhältniß zu ihrer Maschine von nur 60 Pferdekraft sehr groß, auch hielt ein starker Nord= wind au jenem Tage ihre Jahrt auf, und mit 20 oder 30 Paar Ochsen Vorspann würde selbst dieses Schiff das Hinderniß wohl überwinden. Aber da der gewöhnliche Wasserstand nicht hin= reichende Tiese gewährt, so ist mit einem einzelnen Versuch wenig für den Verkehr im Allgemeinen gewonnen.

Ein anderes Auskunftsmittel wäre, einen Kanal auf der ferbischen Seite anzulegen oder vielmehr zu ernenern, denn daß ein solcher früher längs der ganzen Stromschnelle hingeführt

habe, davon sind die bentlichsten Spuren vorhanden. Auf einer Strede von 500 bis 600 Schritt ift der Ranal selbst noch dentlich erhalten, getrennt von der Donau durch einen schmalen, aber mit Bäumen und Strauchwerk bicht bestandenen Landstreifen. Dieser Danim ift mit den Wurzeln jener Begetation so burch= wachsen, daß die Donau ihn nur an zwei Stellen durchbrochen hat. Der Kanal ist wahrscheinlich eine Kömerarbeit und ein Werk Trajans, von dessen Brücke dicht unterhalb des Gisernen Thors bei Skala-Gladowa noch die beiden Stirnjoche und ein - thurmartiges Gemäuer auf der wallachischen Seite emporragen. 320) Ich glaube durchaus nicht, daß man, um den Kanal für Schifffahrt herzustellen, genöthigt sein würde, Schleusen anzulegen; aber einmal müßte auch hier die Arbeit auf einem Boden ausgeführt werden, dessen Befitzer kein Interesse für die Sache haben, und hauptfächlich wären dadurch noch lange nicht alle Schwierigkeiten beseitigt. Das Giferne Thor bildet nämlich nur einen Theil der Stromschnellen, welche den Durchbruch der Donan durch ein hohes Kalksteingebirge von Gollubita bis Skala= Gladowa bezeichnen. Auf dieser Strecke von 8 oder 9 Meilen 429 liegen namentlich bei Bibnitsche Stellen, die mir weit schwieriger als das Eiserne Thor selbst scheinen; fie find zu beiden Seiten von hohen Felswänden eingeschlossen, so daß ein Kanal weder auf dem türkischen noch auf dem öfterreichischen Ufer geführt werben kann. Dagegen wäre durch einzelne Sprengungen bas Strombett aufzuräumen, wobei aber immer noch zu bedenken ift, daß durch eine ausgebehnte Korrektur leicht der Wasserstand der Donau oberhalb wesentlich geändert werden dürfte.

Die Römer hatten ihre Schiffe mittelst des Kanals durch das Eiferne Thor geschafft, von dort sie aber längs des rechten Donaunsers gezogen und für diesen Zweck einen Leinpfad ansgelegt, von dem sich noch heute die deutlichsten Spuren sinden. Er fängt eine Meile oberhalb Orsowa, dem Dorf Jeschelnitza gegenüber, an, wo sich am serbischen User eine Inschrift an der 29\*

Felswand befindet, die von dem Feuer der Hirten zwar gang mit Ruk überzogen ist, aber gewiß noch zu entziffern wäre,\*) wenn Remand die Ausbente mit einer zehntägigen Quarantäne bezahlen wollte. Die Stromufer fturzen von hier an hoch und schroff. oft senkrecht zum Fluß ab, und ein schmaler Gang ist dicht über dem Niveau des höchsten Wasserstandes in den Tels gemeißelt. An einigen Stellen aber, wo die Arbeit zu bedeutend gewesen wäre, sieht man ganz deutlich die viereckigen Löcher, in welche einst die Balfen eingetrieben wurden, welche eine Laufbrücke längs des Stromes getragen haben. Dieser Weg ist nun an vielen -Stellen sehr ungangbar geworden, obgleich die Bewohner der naheliegenden Ortschaften sich seiner immer noch bedienen. Da ohnehin das rechte Ufer als "kompromittirt" für den Verkehr geschlossen ist, so hat der unt sein Vaterland so hochverdiente Graf Szechenni eine neue Straße von Ogradina bis Kazan auf dem linken Ufer geführt.\*\*) Die Razanstraße ist ein fühner Bau, oft zieht sie durch senkrechte Felswände in breite hohe Galerien, welche nur nach dem Strome zu offen find, und die vielen Windungen, welche sie macht, stellen die prachtvollsten und abwechseludsten Gebirgspartien des einen oder des anderen Ufers 430 dent Blicke des Reisenden dar. Es ist reizend, auf der be= quemften Straße zwischen bicsen schwierigen Telsmassen und dem wirbelnden Strome hinzuziehen, die sich verbündet zu haben scheinen, jeden Durchweg zu sperren, reizend für Jedermann, aber besonders für den, welcher Jahre lang gewohnt war, alle solche Berge und Thäler zu Pferde mühsam erklimmen und durchsetzen zu müssen. Die Straße zieht an der veteranischen

\*\*) Diese in den Jahren 1837 bis 1840 angelegte Straße wurde von Bazias bis Oriowa geführt. Ciehe auch Schriften I, 121.

<sup>\*)</sup> Die Zuschrift besagt, daß Kaiser Trajan den Weg geösstet habe, "nachdem er die Unwege des Gebirges und Flusses überwunden". Bergleiche auch den Berfasser Schriften I, 124: "Bon Orsowa aus unternahmen wir einen Ausstug nach der Kontumaz, Nachmittags nach der Trajanstasel, die aber auf der Weißichen Karte unrichtig, d. h. oberhalb Ogradina, liegt, wo die Oonan aus ihrem Ourchbruchsthal tritt, die Fesser aufhören und die bewaldeten Berge ansangen. Es begann schon dunkel zu werden, als wir ankamen. Bon einer Juschrift war vom jenseitigen User nichts zu erkennen." Vergl. auch ebenda ©. 122.

Höhle vorüber, in welcher die Oesterreicher sich mit, ich glaube, 80 Mann und ein paar kleinen Geschützen lange und mit Erfolg gegen die Türken vertheidigt haben.\*) Diese Grotte enthält einen Brunnen im Junern und bekommt ihr Licht durch eine Oessung von oben; der Eingang ist mit einer krenelirten Mauer verschanzt.

Die Donan wird von Moldawa aufwärts wieder schiffbar, ihre Strömung ist ruhiger, das Flußbett frei von Klippen; aber die prachtvollen steilen Thaluser dauern sort die Gollubitza, einem alten Schloß mit hohen Thürmen und Mauern, welche sich auf einem spitzen Felskegel hinauf und hinab ziehen. 321) Dies Schloß hat das wunderbarste, geheimnisvollste Aussehen, und die ganze Lage gewährt den wildesten und schönsten Anblick, den ich auf der ganzen Donau kenne; der gewaltige Strom hat obershalb wohl eine Breite von 2000 Schritt und darüber, er versengt sich am Fuße des seltsamen Schlosses auf vielleicht nur 400\*\*) und sließt zwischen senkrechten, himmelhohen Felswänden in einer tiesen, sinsteren Schlucht sort.

Bei dem Anfschwung, welchen die Donau-Dampsschiffschrt bereits gewonnen, und der Ausdehnung, welche ihr wahrscheinlich bevorsteht, ist es wichtig, die Hindernisse zu überwinden, welche der Beschaffenheit des Stromes auf dieser Durchbruchstrecke in dem Wege liegen. Meiner Ansicht nach würde dies am leichtesten und sichersten durch Anwendung eiserner, flachgehender Dampsschiffe mit starter Maschinenkraft geschehen; die Sprengung eins diesen Klippen und die Benutzung des alten Kanals würden es diesen Schiffen möglich machen, jederzeit von Stala-Gladowa bis Moldawa hinauf und hinab zu gehen, außer etwa bei ganz niedrigem Wasser im Oktober, wo dann auch zwischen Wien und Best die Schifffahrt auf kurze Zeit unmöglich wird. Dann

<sup>\*) 1692</sup> und wieder 1718. Bergl. Cdriften I, 123.

<sup>\*\*)</sup> Es sind boch noch 948 Meter, während im Paß von Kazan die Breite einmal auf nur 151 Meter, beim Eisernen Thor gar auf 113 Meter sinkt.

müßte aber die Quarantäne, welche sich jetzt in einem ungesunden Sumpf nahe bei Orsowa befindet, entweder nach Moldawa zurück- oder am liebsten gleich bis Braila vorgelegt werden, denn ihre jetzige Stellung würde zu zwei verschiedenen eisernen Dampsschiffen und folglich für die kurze Strecke zu unverhält-nißmäßigem Auswand und zweimaligem Umladen nöthigen. Bielsleicht stehen indeß den ganzen Quarantäneverhältnissen bedenstende Veränderungen bevor.\*)



<sup>\*)</sup> Aus den Aufzeichnungen des Vaters, Schriften I, 19: "In Orsowa nutste er auf der Rückreise nach Berlin, wohin er von seinem König zurückgerusen worden war, im Oktober die Quarantäne abhalten. Auf der Rückreise erkankte er in Pest und war drei Wochen bettlägerig (vergl. den Brief von v. Vinde, Schriften V, 157 f.). Kur mit Mühe konnte er danach noch dis Wien kommen, wo ihn ein gastrisches Wechselsseber besiel (vergl. a. a. D. S. 159 und Briese des Verfassers von Wien aus d. d. 14. und 23. Rovember 1839, Schriften V, 146, IV, 109). Den 27. Dezember tras er in Berlin ein und erhielt sogleich als einen Beweis der Allerhöchsten Zufriedenheit von seinem König den Orden pour le merite. Noch im Herbsch 1840 litt er am Woldanschen Fieber und mußte nach Imenau gehen, um dort die Wasserfar zu gebranchen, die ihm so gut bekam, daß er noch denselben Winter eine Reise nach Rom und Reapel machen konnte. Den 23. Januar 1841 tras er gesund wieder in Berlin ein."

## Anhang.

## Erläuterungen

(Beleg= und Parallelstellen, abweichende Lesarten u. a.).







## Anhang.

1) Schriften I, 129: "Der Pascha wünschte zu wissen, ob Preußen am Meere läge, ob es Kriegsschiffe habe, und ob dort Kontumaz gehalten würde." Die Frage nach "Tranneburg" (so!) steht im Tagebuch unter dem 14. Dezember 1835 verzeichnet als in Konstantinopel von einem Türken gethan.

2) Schriften I, 128 f.: "Da nach einer neueren Verordnung verboten ist, seine Säste mit Tschibuk zu bewirthen, so besaß unser Wirth, wie er sagte, auch nur einen einzigen, den er uns höslich anbot. Gleich darauf brachte man Kaffee, der uns Halberstarrten sehr wohl that. Er befand sich in sehr kleinen Tassen, die in kleinen sülbernen Bechern standen. Der Neinigungsdiener nahm sie dem Türken ab und überreichte sie uns. Wir baten um die Erlaubniß, die Festung zu sehen, und der Pascha antwortete, wir möchten umhergehen wie im eigenen Hause."

3) Schriften I, 130: "Ich kaufte mit Bergh und dem Kaufsmann Bayer aus Pest einen Wagen für 36 Gulden, und nach endlosen Plackereien und erst gegen 10 Uhr konnten wir, begleitet von einem zweiten Wagen mit zwei Beamten von der Kontumaz, abreisen."... S. 136: "Die Fuhrwerke.. sind nicht  $2^3/4$ " hoch und die Achse kaum etwa 1/2" über den Boden erhaben."

4) Ein Selbstporträt des Verfassers bei dem Unwetter: Schriften I zu S. 130. Ebenda S. 133: "Ich ging mit einem Tucke um den Kopf, denn der Hut war so naß, daß ich ebenso gut einen Schwamm auf den Kopf legen konnte. . . . Um anderen Morgen fand sich, daß die Kleider, selbst die in den Mantelsäcken, so durchenäßt waren, daß sie unter 24 Stunden nicht trocken werden konnten."

5) Schriften I, 135: "Wir: waren von Crajova auß 30 Stunden unterwegs gewesen, und überhaupt waren 144 Pferde, 4 Ochsen, 36 Postillone, 18 Stallsnechte, ebenso viel Posthalter und 54 stündiges Fahren nöthig gewesen, um uns nach Bukarest zu bringen. Bei einer guten Chaussee hätten 12 Pferde dasselbe gesleistet."

6) Von hier an fast der ganze Abschnitt schon sehr ähnlich im Tagebuch. - Dann Ruffisch = Türfischer Feldzug S. 40: "Die Städte liegen halb noch in Trümmern und haben weder Mauern noch Thore zu ihrem Schutz, benn die fortwährenden Ginbrüche und Berheerungen der Türfen hatten die Bevölkerung dergeftalt ein= geschüchtert, daß selbst der Gedanke an Widerstand verschwunden und Flucht in die Gebirge ober auf österreichisches Gebiet als die einzige Rettung galt. In 40 Jahren war Alles, was noch etwas zu verlieren hatte, fiebenmal entflohen, und die Bojaren gingen ftets mit diesem Beispiel voran." — Ruffisch-Türkischer Feldzug, S. 65: "Viele Bojaren flüchteten auf öfterreichisches Gebiet, die Bauern zu Tausenden mit ihrem Bieh in die Wälder und Gebirge. Die Pest, welche fich schon Anfang Juni zeigte, Hungersnoth und Elend ver= breiteten fich über diese verwüsteten Fluren, auf welchen der Fluch laftet, der beständige Schauplat von Verwüstungen, Krieg und fau S. 51 Durchzügen zu sein."

?) Ruffisch = Türfischer Feldzug S. 41: "Die Dörfer liegen in den Thälern aleichsam im Versteck, denn wer nicht fliehen konnte, fuchte Schutz in der Berborgenheit, in seinem Elend und seiner Ar= muth. Noch gegenwärtig sind die Dörfer ohne Gärten, ohne Bäume, ohne Kirchen, ja man möchte fagen fogar ohne Säufer, denn größtentheils liegen diese "Koliben" unter der Erde versenft und nur mit einem Dach aus Zweigen eingedeckt, so daß man bei hohem Schnee über eine solche Wohnung fast wegreiten kann, ohne sie zu entdecken. Borwerfe, Mühlen, Alleen, Anpflanzungen, Brücken oder Schlöffer sieht man während ganzer Tagereisen nicht." — Tagebuch: "Auf der ganzen Strecke von 40 Meilen zwischen Tschernejetz habe ich überhaupt nur ein einziges Schloß, und Bukarest das von Crachoveni, welches verwüftet ift, und außer den Klöftern überhaupt nicht zehn steinerne Gebäude gesehen.... So zahlreich die Kirchen in den Städten sind, so wenige sieht man auf dem platten Lande. Ich habe drei oder vier gesehen, sie waren von Brettern, mit einem 1 Jug hohen Loch als Fenster, ein Gerüste aus Balken stellt den Thurm vor." [zu S. 5]

8) Ruffisch=Türfischer Feldzug S. 41: "In der hügeligen »fleinen Wallachei«, dem westlichen Theil des Fürstenthums, sowie im Morden findet man noch schöne Waldungen, in der »großen Wallachei« hingegen, und namentlich längs der Donau, ist das flache Land vollkommen baumlos, obschon vielleicht ein Drittel desselben mit verkrüppeltem Sichengestrüpp bedeckt ist, welches gleich schwer in Forst- wie in Getreideland umzuwandeln sein wird."

[zu S. 6]

9) Russisch=Türkischer Feldzug S. 41: "Das Land hatte in 70 Jahren 40 verschiedene Hospodaren gehabt, von welchen jeder schnell reich werden wollte." [zu S. 6]

10) Ruffisch=Türkischer Feldzug S. 40: "Bon dem zum Ackersbau fähigen Lande ift bei Weitem nur der geringste Theil wirklich bestellt, denn der Landmann baut nur eben, was er zu seiner dürftigen Ernährung gebraucht, da alles Nebrige ein Raub der Machthaber geworden sein würde."

[zu S. 6]

11) Ruffisch-Türkischer Feldzug S. 41 f.: "Die Wlachen sind romanischer Abkunft und ihre Sprache ist noch jetzt der italienischen ähnlich. Sie erfcheinen als ein auffallend schöner großer Menschen= schlag, aber durch das lange Türkenjoch vollkommen geknechtet, sind ihnen die Waffen fremd geworden. Zeder Fremde imponirt bem Mlachen, er hält ihn für berechtigt, ihm zu befehlen, und ergiebt sich in jede Forderung ohne Widerstand. Träge aus Neigung und weil die Thätigfeit ihm nutlos, ift er zufrieden, wenn er in seiner Erdhöhle bei einem mächtigen Feuer seine durchnäßten Lumpen trodnen, einige Rufrutähren röften und feine Pfeife rauchen fann. Da es in diesen Wohnungen weber Vorräthe noch Geräthschaften giebt, so läßt ber Wlache, wenn er das Meffer, die Pfeife und ben Tabaksbeutel im Gürtel ausgeht, auch fast nichts zurück, was zu wahren der Mühe lohnte. Auf diese Weise hatte der gemeine Mann von Freund und Feind ungefähr gleich viel zu hoffen und [311 S. 7] zu fürchten."

11a) Tagebuch: "... seine Zufriedenheit, für nutlos ..."
[3u S. 7]

12) Hier folgt im Tagebuche (aber leicht durchstrichen): "Aber freilich erträgt man eher die Stürme des Meeres und Schrecknisse einer fremden Welt als Menschenwillfür." Weiterhin werden da die österreichischen Schutzbesohlenen auf 6000, die preußischen auf 500 angegeben.

- 13) Schriften II, 308: "Welches deutsche Gemüth ergreift nicht Wehmuth beim Unblick der langen Züge unserer Landsleute, welche mit Weib und Kind und Sabe eine neue Beimath jenfeits des Weltmeeres suchen? Die Wallachei ift ein Land, welches ihnen Allen zur Aufnahme dienen könnte, und welches auch für den Uermsten auf der jetzt gebahnten Straße der Donau leicht in wenig Tagen und mit geringen Rosten zu erreichen ist. Dort finden fie einen überreichen Boden, die Wälder, die rauschenden Bäche und die Berge oder die Ebenen ihrer Heimath wieder. Sie finden eine driftliche Regierung und den Anfang zu geordneten Zuständen. die schon um Bieles weiter vorgeschritten sein würden, wenn man den Hofpodaren die Erblichkeit in ihren Familien ertheilte, welche eben jetzt (1841) der Würger am Nil (Mehmet Ali) feinem Ge= schlecht mitten in seinen Niederlagen ertrott hat. Durch Verträge mit dem menschenfreundlichen Fürsten Shika, durch Abschaffung der Konfularverhältniffe, welche jede Einwanderung zu einer Last für die Regierung machen, durch Ginsetzung einer Gefandtschaft mit der Befugniß eines oberften Gerichtshofes und zur Vermittelung der Intereffen der Kolonisten bei der Staatsregierung würde dem Fleiß und der Betriebsamkeit die Sicherheit gewährt, deren fie bedarf, um fich unter gunftigen Berhältniffen zu entfalten. Dann brauchte deutscher Fleiß nicht mehr nach den verpesteten Gumpfen und dem glühenden Simmel fremder Welttheile zu flüchten, und an den Ufern der ftolzen Donau wurde deutsche Sprache erklingen, deutsche Sitte wohnen von den schwäbischen Bergen bis zur Mün= dung der Sulina." — Tagebuch: "Man hat vorgeschlagen, eine Kommiffion in Konstantinopel zur Schlichtung der Angelegenheiten fremder Einfaffen zu errichten, die Sache ift aber nicht zu Stande gefommen." [311 S. 8]
- 14) Tagebuch: "Nirgends hat man bis jetzt angefangen, sie zu bauen, während doch Milosch die geschicktesten Vergmänner aus Sachsen hat kommen lassen." [zu S. 8]
- 15) Schriften I, 39: "Die Sinkünfte des Fürstenthums der Wallachei betragen 16 Millionen Piaster, nach unserem Gelde noch nicht  $2^{1/2}$  Millionen Thaler. Diese Summe wird beigefrieben durch eine Steuer von 30 Piastern oder 4 Thalern von jeder Familie, ferner ergiebt die Mauth  $2^{1/2}$ , das Salz  $3^{1/2}$  Millionen. An den Großherrn gehen  $2^{1/2}$  Millionen, das Budget des Fürsten beträgt  $1^{1/2}$  Millionen, die Verwaltung kostet  $4^{1/2}$ , die Miliz  $2^{1/2}$  Millionen

Piafter. Der ganze Abel, die Städte und die unter dem Schutz der Konfuln stehenden Fremden find steuerfrei." [zu S. 8]

- 16) Tagebuch: "An der Nichterblichkeit der Fürstenwürde liegt, wie mir scheint, ein Hauptgrund des langsamen Gedeihens. Offens bar ist alles dies nur ein provisorischer Zustand." [zu S. 8]
- 17) Tagebuch: "In Serbien steht Alles noch mehr auf einer gewissen Stufe der Barbarei. Wenn der Fürst speist, so warten seine Frau und Töchter auf; auch schlägt die Gerechtigkeitspslege oft das abgekürzte Verfahren des Kopfabschneidens ein. Das Land an sich ist auch nicht so fruchtbar wie die Wallachei; doch geht Alles besser vorwärts, das Volk selbst hat mehr Energie." [zu S. 10]
- 18) Im Tagebuche, das diesen Abschnitt theils ausführlicher, theils fürzer enthält, heißt es: "Es hatte noth gethan, ein Pistol hinter ihm drein zu seuern, um ihn zum Stehen zu bringen."

[zu S. 11]

- 19) Tagebuch: "Der Leibarzt des Paschas wollte sich überlegen, wie wir am besten fortkommen würden. Bum Glück fanden wir im Sann felbst einen Raufmann, bem wir ebenfalls empfohlen, Margelly; fein Begleiter fprach beutsch, und wir ließen fogleich einen Tartaren, der ruffischer Rurier war, heraustommen. forderte 3000 Piaster, wir wurden endlich auf 1300 einig, wobei der Name "Ruffe" und "Rückmann" Wunder that (ruffischer Konful in Bufarest, siehe Schriften I, 138). . . . Mit den Paffen wird es hier nicht fehr ängstlich genommen. Der unfrige war französisch, was kein Mensch verstand. Dennoch brachte unser Tartar Muftapha bald einen türkisch geschriebenen Bettel mit, auf dem stand, daß zwei preußische Baschi von hohem Buchs und gelben Schnurrbarten in Gottes Namen nach Zanigrad (Konstantinopel) reiten möchten. Wir benutten die Beit, unfere untere Balfte gang turfisch ein= Rothe weite Stiefel mit aufwärts gebogenen Spiten, hohe Reiterstrumpfe zierlich bordirt zum Umschlagen, weite türkische Die Binde wird morgen gefauft." [311 S. 13] Hosen.
- 20) Tagebuch: "Die Gegend zunächst um Rustschuf ist ziemlich angebaut, wenigstens weit mehr als um Gjurgewo. Bald aber wird sie öbe und einförmig. Die einzige Abwechselung gewähren die türkischen Brunnen, die man alle Viertelstunden sindet. An einer länglichen Mauer zieht sich ein in Stein gehauener Trog für die Pferde. Das Wasser sließt aus kleinen eisernen Köhren, gewöhn-

lich findet sich eine türkische Inschrift und eine Nische mit einem Trinkgefäß oder wenigstens einer Kürbisschale." [zu S. 14]

21) Russischer Teldzug S. 55 f.: "Die Straße von Osmann=Basari über Kasann und von dort rechts nach Selimno
(=Islimje), links nach Karnabatt und Dobroll erhebt sich gleich hinter
dem ersten genannten Städtchen durch eine offene Gegend auf die Höhe des Binardaghs. Da wo die Straßen von Tirnowa und Osmann=Basar sich vereinen und zwischen hohen nackten Felskegeln
jäh nach Kasann hinabführen, liegen zwei alte Schanzen. Kasann
ist ein kleines, eng gebautes Städtchen, dessen Name (Ressel) schon
auf seine tiese Lage zwischen hohen Bergwänden hindentet. Jenseits
desselben passirt die Straße abermals eine enge Felspforte, ebenfalls
Demirkapu (eisernes Thor) genannt, welches sehr schwer zu forciren
sein würde und nur mittelst eines schlechten, im Zickzack aussteigenden
Weges nach Selimno rechts umgangen werden kann. Die Hauptstraße spaltet sich jenseits des Demirkapu in zwei schwierige Wege
nach Karnabatt und Dobroll.

Der auf Selimno führende Weg wird besonders mühsam durch die vielen tiefen Waldthäler, welche ihre Bäche dem Kamtschit zu= führen und welche im steilen Auf= und Absteigen passirt werden müffen. — Das Hinabsteigen nach Selimno ift äußerst gewunden und steil; man senkt sich in ein neues Klima hinab. Der Delbaum und die Rebe, Baumwollenfelder und eine reiche Begetation über= haupt zeugen davon, daß man die rumelische Sbene erreicht, in welcher der Schnee um eben die Zeit schon verschwunden ift, wo er noch das bulgarische Flachland bedeckt. Indeß ist das Land weiter abwärts nach Samboli und bis Adrianopel keineswegs fo angebaut wie das Thal von Kafanlik. Unabsehbare Flächen sind mit Dornengeftrüpp bewachsen, und die weiten, im Frühjahr mit schönem Graswuchs bebeckten Niederungen sind im Sommer verdorrt. Die vielen Buflüsse zur Tundscha schwellen bei Regen sehr an und sind ohne portative Brücken nicht zu passiren. Die steile, nachte Felswand des Balkan gewährt, von Selimno aus gesehen, einen überaus imposanten Anblid. Das Städtchen hat eine Gewehr= und viele Tuch= fabrifen." [311 S. 17]

<sup>22</sup>) Russischer Teldzug S. 365: "Der erste Anblick von Adrianopel ist von überraschender Schönheit. Die weißen Minarehs und die bleigedeckten Kuppeln der Moscheen, der Bäder und Karawanserass erheben sich in zahlloser Menge über die endlose Masse der flachen Dächer und die breiten Gipfel der Platanen. Prachtvolle steinerne Brücken wölben sich über die schnellsließenden Ströme, die blendenden Baumwollensegel der Schiffe zeichnen sich auf breite grüne Wiesen ab, und vergoldete Halbmonde blitzen an allen Spitzen in der dunkelblauen Luft. Zur Rechten, jenseits der Tundscha, ragen über düstere Enpressen die Thürme des alten Serajs, in welchem die osmanischen Herrscher hausten, während sie das byzantinische Reich vor 400 Jahren bedrängten, wie das osmanische Reich jetzt durch die Russen bedröht wurde, und soweit der Blick über die unbegrenzte Landschaft schweift, entdeckt man nur üppige Fluren, Wälder von Obstbäumen und wohlhabende Dörfer."

[zu S. 20]

22a) Tagebuch: "Die ganze weite Landstrecke von Adrianopel bis dicht vor Konstantinopel ist eine ausgedehnte Wüstenei. Das Terrain ist von tödtender Einförmigkeit. Man durchreitet eine völlig unsangebaute baumlose flache Gegend; nur die zahlreichen Bäche, die, gewöhnlich sehr unbedeutend, bei Regen start genug anschwellen, um ihre Brücken abzutragen, und vom Strandschagebirge parallel der Ebene zussließen, haben tiese Thäler ausgewühlt. Stundenweit erblickt man kein Dorf, und erst am Marmarameer gewinnt die Gegend Abwechselung.

Wir mußten mit denselben Pferden bis Konstantinopel gehen und brauchten vier Tage. Um dritten Morgen bei Sonnenaufgang erblickten wir ein Gebirge vor uns und einen Silberstreisen am Fuß desselben. Es war Usien, die Wiege der Lölker, der schnees bedeckte Olymp und der Hellespont.

Man sieht zwischen Edreneh und Stambul größtentheils ein römisches Straßenpflaster hinziehen, welches oft, hoch mit Erde bebecht, verschwindet, oft sehr schlecht ist. Es ist byzantinischen Urssprungs und könnte sehr gut als ein treffliches Planum zu einer Chausse gebraucht werden. Ueber die größten Bäche und über die Meeresarme sühren zum Theil sehr schöne und große Brücken, von denen einige von den Türken, die meisten aber wohl von den griechischen Kaisern gebaut sind. Das Vordringen eines Feindes von Silivri gegen Konstantinopel würde im Terrain sehr große Hindernisse sinden. Es bietet der Vertheidigung vortreffliche Stellungen dar, z. B. Silivri, Große und Klein-Tichekmedsche (oder Brücke). Von der Athanaschisse Wand (?) fand ich keine Spur mehr."

[zu S. 20]

23) Brief an die Mutter vom 25. März 1828 (Schriften IV, 14): "Es ziehen die Schiffe mit breiten glänzenden Segeln über die Wiesen wie große Schwäne vorüber." [zu S. 20]

23a) Die ersten Worte des Tagebuches über Konstantinopel sauerst slößt eine Idee davon ein, daß das ottomanische Reich noch ein mächtiger politischer Staatskörper ist. Das ganze Land ist nur eine Einöde, selbst bis vor den Thoren der größten Städte, Stambul nicht ausgenommen. Das Land ist zerstört, die Waldung ausgerottet, die Felder unangebaut, die Bevölkerung unendlich dünn; sie hat sich in einige große Städte und in wenige elende Dörser zusammengedrängt. Landgüter, Borwerse, Gehöste, Anpflanzungen sieht man so wenig wie Straßen. Man sieht höchstens in den Städten das Dasein einer Polizei, von einer eigentlichen Staatseverwaltung trägt das Land keine Spur. Es giebt keine Straßen, die Brücken sind nur da, weil man sie schon vorsand."

Dann vergl. Tagebuch zum 15. und 16. Dezember 1835:

"Die wünschenswertheste Lage einer Sandelsstadt ift wohl die, so weit im Innern hinein wie möglich und doch so belegen zu sein, daß die Seeschiffsahrt sie erreichen kann. Deshalb haben sich große Sandelsplätze in Samburg, Bremen, London und Petersburg, nicht in Curhaven, . . Scheerneß (sic), Baltischport gebildet, obwohl diefe letten Punkte an und für sich weit schönere Säfen abgeben: des= halb wäre es für Paris so äußerst wichtig, wenn ein großer Kanal für Seeschiffe es mit bem Dzean verbande. Dies nun findet mit dem größten Maßstab gemessen für Konstantinopel statt. einmal ift sein Sasen der schönste der Welt, und dann liegt er zwischen drei Welttheilen mitten inne. Der Euphrat, der Nil, die Wolga und die Donau sind die Wasserstraßen, welche in den vier Weltrichtungen (sic) nach Konstantinopel zeigen, die Säulen bes Herkules, die große, schon offene Pforte für die transatlantische Welt. und schon denkt man ernsthaft daran, durch Ranäle oder Sifenbahnen eine direkte Verbindung mit dem Rhein, mit dem Rothen Meer und Oftindien anzuknüpfen. Alles dies geschieht für Konstantinopel ohne Zuthun, ohne Wiffen seiner Bewohner und seiner Machthaber. So gedeiht ein vorwiegendes Interesse der Bölker felbst da, wo die Regierung es nicht begreift. Wenn wir ein Fortschreiten der Bil= dung auch in den Nachbarwelttheilen durch den mächtigen Untrieb der europäischen Gesittung erwarten dürfen, so muß Konstantinopel, wer einst auch sein Beherrscher sein möge, die Hauptstadt der alten Unhang. 465

Welt werden, wie sie es aus welthistorischen Gründen schon einmal gewesen ift." [zu S. 20]

24) Das Tagebuch schildert den ersten Besuch beim Seraskier folgendermaßen: "15. Dezember früh in der Gefandtschaftsgondel nach der Balnk (sic) Rapu, wo der Seraskier und Pferde gestellt. Ich ritt einen muthigen Schimmelhenast mit schöner Tigerdecke. Bier . . . (? unlefer= lich) gingen voraus, der Stallmeifter und der Bediente neben den Pferden. Der Serasfier hört gern, daß er Aehnlichkeit mit Diebitsch habe, er sieht aber auch Fallstaff ähnlich. Er ist der . . . (?) Bezier und mit Muschir die Stütze des Sultans in den Neuerungen. Die Menge Sausoffizianten, die und Raffee und Pfeifen brachten, waren eine Höflickfeit mehr. Er erfundiate sich sehr nach Kalisch und that Fragen, an denen man merkte, daß er sich wirklich zu unterrichten wünsche. Er zeigte uns ein aus dem Französischen übersetztes ge= schriebenes Reglement in Felddienst für die Infanterie mit Zeich= nungen, welche gedruckt werden follen; ferner ein ins Türkische über= settes Buch über preußische Landwehr (aus dem Französischen übertragen) und verficherte, daß er dahin ftrebe, die Organisation unserer Landwehr, die er genau fannte, ebenfalls einzuführen. Bon der türkischen Kavallerie behauptete er sehr naiv, daß sie zu nichts tauge, auch nicht zu leichtem Dienft, und daß die Rosaken weit beffer seien. Die Landwehr follte auch nur Infanterie und Artillerie umfassen, ich alaube, er will die Kavallerie ganz abschaffen.

Schließlich bat er, ob wir ihm nicht das Kriegsspiel erklären

wollten, welches er vom König erhalten hat."

Ueber die zweite Zusammenkunft mit dem Seraskier, Tagebuch vom 17. Dezember: "Um 10 Uhr ließ der Seraskier uns rufen, damit

ich ihm das Kriegsspiel erkläre.

Er empfing uns zärtlich, rief sein giell! (b. h. komm! und gilt den Dienern), ließ Kaffee und Tschibuk bringen und schickte uns dann in seinen großen, aber kalten Saal oben. Nachdem wir den Plan von Leipzig aufgelegt und die Truppen, die schon alle durcheinander geworfen, geordnet, erschienen zwei Divisionssgenerale, Selim=Pascha, der von Mehemet Ali übergelausen und etwas Französisch sprach, und Mehemet=Pascha, der gar keine Vorstellung von irgend taktischen Begriffen hatte.

Er ift nichtsbestoweniger ber besignirte Chef des Generalstabes

des Serastiers.

Ich gab eine kurze Erklärung, improvisirte eine Generalidee und v. Moltte, Briese aus der Türkei. 6. Aust. 30

arrangirte ein kleines Gefecht von Kavallerie gegen Infanterie vor einem Defilee und machte wie Squenz der Rollenfresser so ziemlich

den Vertrauten der beiden Parteien zugleich.

Der Serastier hielt uns bis 4 Uhr auf. Er schickte uns Thee zu den beiden Paschas hinauf und ließ uns endlich müde hinunterstommen, um uns zärtlich zu entlassen. Er sagte mir, daß er den Gesandten bitten wolle, ihm von unserer Regierung einen Offizier zu verschaffen, der drei Monath hier bliebe, um das Spiel zu lehren. Leider versäumten wir darüber das Exerziren der Kavallerie unter Calossow) im Serail. Abends gab Graf Königsmarck ein Diner."

24a) Tagebuch, den 22. Dezember: "Die Levant (ein französischer nach Snyrna gehender Dampfer, mit dem die Reisenden eigentlich hatten weiter fahren wollen) war angekommen, und mein Mantelsack gepackt. Stjepovich (der Dragoman der Gesandtschaft) war zum Seraskier, welcher wünscht, daß ich bleiben soll, ihm das Kriegsspiel zu lehren. Schon war es ½5, die Zeit, da das Schiff absegeln sollte, als er endlich aus Konstantinopel eintras. Der Seraskier hat keine bestimmten Erdiethungen gemacht, ich war sehr unentschieden, mußte aber in der Minute (?) meine Parthie (?) machen (?)—und blieb. Ob ich wohl gethan, wird die Folge lehren. Dekonomische Rücksichten waren die Hauptgründe. Gern wäre ich sonst nach dem warmen Süden gezogen. Denn der längere Ausenthalt biethet hier wenig reihendes. Ungern, betrübt und halb zerfallen mit mir selbst ließ ich Bergh allein ziehen!———" [zu S. 25]

<sup>25</sup>) Der Originalbrief vom 4. Januar 1836 an die Mutter liegt vor. Der erste Absatz auch im Tagebuche unter dem 1. Januar.

[zu S. 26]

25a) v. Vincke "Sendung" S. 57: "Bald forberte Mehmet Chosrew des Hauptmanns v. Moltke Sutachten in mehreren militärischen Dingen und lernte ihn immer mehr schätzen und lieben. Er erkannte den großen Unterschied zwischen einem vielseitigen, in allen Zweigen der Kriegswissenschaft gebildeten Offizier und den militärischen Abentheurern niederen Ranges, welche er bisher lediglich einer Unterstützung in Organisation der Nizams (regelmäßige Truppen) gehabt hatte."

26) Tagebuch, 1. Januar 1836: "Seit Berghs Abreife find die

<sup>\*)</sup> Gin italienischer Offizier in turkischen Dienften, f. C. 498.

Tage ziemlich einförmig vergangen. Das Wetter ist sehr unfreundlich, es stürmt und schneit namentlich heut entsetzlich, der Schnee bleibt aber nicht lange liegen. Ich arbeite des Morgens an dem Bericht über die türkische Armee, gehe Mittag trotz dem Wetter spazieren und spiele Abends Schach mit H. Wagner und Testa. Heut Abend din ich zum Seraskier befohlen und hoffe, daß die Sache mit dem Kriegsspiel endlich anfängt. Die Antwort aus Berlin wird wohl erst Ende Februar eintressen, und dann hoffe ich abzureisen.

Mit Cinbrechen der Nacht ging ich mit Stjepovich nach Tophana. Das Wetter war so schlecht, daß man 60 Piaster für die Uebersahrt forderte. Zenseit fand ich die Pferde des Seraskiers, und in vollem Galopp ging es durch die schneebedeckten Straßen nach dem Eski Seraj. Wir stiegen beim Dragoman ab und wurden bald zum Seraskier geführt, der in einem rothen Pelz auf einem Lehnstuhl saß, neben ihm stand eine Schüssel mit Uhren, vor ihm eine große Mangalla (so!). Sinige Wachsfackeln erleuchteten das halb europäisch nöblirte Gemach. Ich mußte mich neben den Seraskier aufs Diwan setzen, Stjepovich bekam heute einen Stuhl, der andere Dolmetsch mußte sich auf die Erde kauern. Man brachte Kassee, dann Thee, und Tschibuk für den Seraskier und mich.

Der alte Herr legte mir viele Fragen über unsere Landwehr und Gendarmerie vor. Er sprach mir von 65 Bataillonen Landwehr, die er schon errichtet, jedes à 1400 Mann, und bat mich, ihre Garnisonen auf einer Karte zu verzeichnen und dabei meine guten Nathschläge über ihre Vereinigung in Zeiten eines Angriffes zu geben. Ich hoffe dadurch die Dislokation zu erfahren. Ueber das Kriegsspiel wurde das Nöthige verabredet.

Beim Abschied fanden wir die Pferde wieder vor. Der Stallmeister ritt voraus, dann folgten zwei türkische Fackelträger, die zu Fuß vor uns herliesen. Neben den Pferden gingen die Diener. Der Sturm segte die Funken an den hölzernen Häusern herum, aber sie erloschen im Schnee, der sie bedeckte. So ging's nach Bagdsche Kapu, wo der Seraskier eines seiner großen Kaiks mit fünf Paar Ruderern geschickt hatte. Abends ging ich noch zum Herrn v. Stürmer" (österreichischer Gesandter).

27) Unpublizirter Brief vom 4. Januar: "Bor 9 Uhr wird es hier nicht Tag. Dann arbeite ich bis 12 Uhr, wo warm gefrühstückt wird, nicht ohne viel von der Kälte zu leiden. Denn Alles ist hier

calculé sur le beau temps. Mein Zimmer ift, glaube ich, 20 Fuß hoch, der Fußboden Marmor, und der zierliche Kamin aus demfelben Stein vermag diese Räume nicht zu erwärmen." [zu S. 26]

28) Brief: "und ihren Schaum . . . . werfen." [zu S. 27]

29) Brief: "oben zusammenstoßen." 30) "Die meine Wißbegier reizen."

31) Brief: "Honigteig" (?); Brief noch: "Halma und Blanc= manger."

32) Brief: "Melonen und namenlosen Grünigkeiten"; dann

"Früchte und Erzeugnisse bes Meeres".

33) Brief: "zu widerstehen." [zu S. 28]

34) Brief: "von schönen Säulenhallen."

34a) Brief: "spricht 99 mal: Allah ift groß."

35) Brief: "Anfang der Nacht." [zu S. 29]

36) Brief: "laufen."

37) Brief: "de rompre le jeûne."

38) Brief: "von dem die Genuesen der Eroberung Konstantinopels durch die Türken und der zweiundfünfzigsten Belagerung zuschauten. Von hier hat man" 2c.

39) Brief: "an dessen Fuß 16 000 Janitscharen" 2c. (Irrig.)

[zu S. 30]

- 40) Schriften II, 312 (1842): "Was den greisen Chosrew bestrifft, so hat man sich darüber den Kopf zerbrochen, ob derselbe für die Reform oder die Reaktion, für Rußland oder Frankreich sei. Die Wahrheit ift, daß er über all diese Dinge gar keine Meinung, sondern nur die hat, daß er zur Macht gelangen und sich darin behaupten müsse. Bei seinen ausgebreiteten Verbindungen in allen Theilen des Reiches ist er mehr als irgend Iemand sonst geeignet, die der Pforte vor Allem nothwendige Ruhe im Innern zu erhalten, wozu es auch diesem achtzigjährigen Greise weder an Energie des Charakters noch an rücksichtsloser Härte gebricht." [zu S. 32]
- 41) Brief an die Mutter 9. Februar 1836: "Ich din seit mehreren Tagen hier im Hause des Dragoman, des ersten Dolmetsch des Serassiers, welcher, was ich auf Französisch zu Kapier bringe, ins Türkische übersetzt. Die Geschäfte gehen hier langsam, zum Glück wird in der Türkei weniger geschrieben als dei uns. Die schriftzlichen Erlasse werden hier ungefähr ebenso schnell und in eben der Art angefertigt wie dei uns die Tapisseriearbeit der Damen, nämlich auf dem Sosa sitzend mit untergeschlagenen Beinen und einen

langen Streifen Papier auf den Knieen, auf dem mit der Palm= feder die Charaktere von der R. zur L. gemalt werden.

Der Armenier, bei dem ich wohne, führt einen großen Hauß= stand und ist nach hiesiger Art ein reicher angesehener Mann. Es geht mir nichts ab, unser Tisch ist vortrefflich und der ganze Zn= schnitt der nach türkischer Art eingerichteten Wirthschaft sehr unter= haltend." Dann folgt gleich das, was darüber S. 41 f. gesagt ist.

[3u S. 34]

42) Schriften II, 313 (1842): "Wenn man von der Religion absehen will, so sind diese Armenier in Sitten, Gebräuchen, Gewohnheiten, Neigungen und Ansichten wahre Türken, so sehr, daß selbst die türkische Sprache weit mehr als ihre eigene von ihnen geredet wird." Bergl. anch Tagebuchnotiz Bujukdere 4. September (1836): "Die Armenier sind in Allem, die Religion ausgenommen, Türken. Sie haben die Sprachen und die Sitten ihrer Ueberwinder angenommen, ihre Liebe zur Pfeise und zum Nichtsthun, ihre Eisersucht und äußere Sleichmuth, die Dienstbarkeit und Untersthänigkeit der Frauen.

Jedoch unterscheiben sie sich durch ihren Simulations= (? Spekulations)geist. Die Regierung nimmt Beranlassung, sie von Zeit zu Zeit ihres Vermögens zu berauben, wie das im Mittelalter die christlichen Machthaber mit den Juden thaten (nur mit weniger Grausamkeit und Heuchelei), und erstaunt, in kurzer Frist die Armenier wieder im Besitz aller Reichthümer, namentlich des baaren Geldes zu sehen." Bekanntlich ist neuerdings auch das Nationalbewußtsein der Armenier erwacht und damit auch bei ihnen ein Streben nationaler Selbständigkeit, das die Großmächte fördern, vergl. Berliner Friedensvertrag von 1878 Artisel LXI. [zu S. 34]

43) Schriften IV, 63 an die Mutter (15. Mai 1832): "Wo die Empfindungen aufs Höchste gespannt sind, da muß jeder doch nothewendig anklebende Mangel und jede Unvollkommenheit ein Mißeklang in der reingestimmten Harmonie werden, und je höher die Erwartung, je größer muß die Täuschung sein." [zu S. 35]

44) Bergl. den Brief an die Mutter vom 9. Februar 1836, Schriften IV, 89 ff. [zu S. 41]

45) Dies im Brief als unmittelbare Fortsetzung zu S. 34.

46) Schriften IV, 90 an die Mutter vom 9. Februar 1836: "Die felsigen Höhen längs des Wassers sind mit immergrünen

Cypressen bewachsen, aber längs des Flusses zieht sich eine un= unterbrochene Reihe von schönen hölzernen Sommerwohnungen.

Nichts ist gemüthlicher als die Promenaden hier längs des

Waffers.

Am User des Bosporus liegt ein altes, von den Türken noch vor Eroberung Konstantinopels erbautes Schloß. Die hohen weißen Mauern mit Zinnen und Thürmen ziehen sich seltsam den steilen Abhang hinauf und hinab, daß die Erzählung wahr zu sein scheint, welche sagt, Sultan Mahmud habe als Bauplan seine Namensunterschrift gegeben. — Säulenschäfte, Karnisse und zierliche Stulpturen ragen aus den riesenhaften Thürmen hervor, in welche sie mit Grabsteinen, Ziegeln und Felsblöcken eingemauert sind. Fünf Jahrhunderte haben sast nichts verwischt von diesen Fußtapfen, die der Islam bei seinem ersten Sinüberschreiten von Asien dem europäischen Boden eingedrückt hat."\*) Fortsetzung s. Anm. 49. "Das alte Schloß ist das gewöhnliche Ziel meiner Spaziergänge."

47) So etwa im ungedruckten Brief vom 20. Mai 1836, vergl. S. 65.

48) Schriften IV, 91: "Der Bosporus rauscht wie ein mächstiger reißender Strom hier vorüber, und Hunderte von Delphinen springen schnaubend und plätschernd auf der Oberfläche herum."

[zu S. 45]

49) Schriften IV, 91 an die Mutter vom 6. Februar 1836:

"Bon hier Rumeli Hisfar drang er — der Islam — bis Tirol und in Deutschland vor, und wenig sehlte, so machten seine Bekenner aus dem Stephan in Wien eine Moschee wie aus der Sophia zu Konstantinopel, in welcher volle tausend\*\*) Jahre das Kreuz verehrt wurde."

50) Das Datum ist unvereindar mit der Angabe im Brief an die Mutter vom 27. März 1836, daß er "schon beinahe 14 Tage im Hause an den Dardanellen wohne" (Schriften IV, 92); und ebenso unvereindar mit dem Datum des vorigen Abschnitts wie mit dem Brief an die Mutter vom 6. April aus Pera (Schriften IV, 94), wonach er fürzlich aus den Dardanellen zurückgekehrt war. Dieser Brief Nr. 11 wird Ansang April oder Ende März aus den

<sup>\*)</sup> Beide Zahlen irrig; in den "Briefen" blieben fie dann auch fort; über das erfte Hinüberschreiten vgl. vielmehr S. 55.

<sup>\*\*)</sup> Bahl zu hoch, daher im Tegt G. 46 geandert; es find übrigens etwa 906 Jahre.

Dardanellen geschrieben, bezw. aus einem solchen hervorgegangen Die Abreise von Konstantinovel muß vor Mitte März er= Brief 10 ist wohl entstanden, als das Engagement in Rouftantinopel zu einem festen Kommando zu führen schien (fiehe Brief vom 6. April Schriften IV, 94), und es hat dem Berf. vielleicht beffer geschienen, ihn vor Nr. 11 einzuschieben, in welchem er schon im Auftrag der Hohen Pforte thätig erscheint. Daß die Abreise nach den Dardanellen bald nach der Mitte des März statt= fand, zeigt auch die Tagebuchnotiz vom 15. März 1836: "Mit bem Seraskier bei Remisch Tschiftlik, wo die Angelegenheit wegen der Reise n. d. D. (sic) geregelt wurde. Ich fand Gelegenheit, Röpkes Angelegenheit in die Reihe zu bringen. Wenn wir doch so schönes Wetter behielten. Die Bäume fangen schon an zu blühen." R. war ein ehemaliger preußischer Artillerieoffizier in Diensten ber [311 S. 55] Hohen Pforte.

51) Schriften IV, 92: "Die Dardanellenstraße ist hier nicht breiter als wie ein großer Strom, etwa wie der Rhein bei Köln, und die alterthümlichen Schlösser an den Ufern geben ihr ein ganz eigensthümliches Aussehen. Gegenüber erhebt das europäische Ufer sich steil und felsig."

52) Schriften IV, 92 an die Mutter vom 27. März 1836:

"Der Pascha der Dardanellen, dem ich empfohlen war, hat mir ein hübsches kleines Haus am Ufer einräumen lassen, in welchem ich schon beinahe 14 Tage wohne." [zu S. 56]

53) Hier polemisirt er gegen sich selber: denn Schriften IV, 92 (Brief v. 27. März 1836) heißt es: "... und bald darauf gelangt man an einen oben flachen Higel, auf welchem einst Pergamons stolze Zinnen sich erhoben haben sollen." [zu S. 60]

54) Bergl. Schriften IV, 92 f.; diesem Briefe gegenüber ift hier

wieder verbessert:

1. im Brief wird das Fundament der Stadtmauer nur hypothetisch als solches bezeichnet,

2. wird gesagt: "können noch andere 3000 Sahre stehen",

3. wird die Ruine genannt "das berühmte Schloß der 100 Thore".
[zu S. 61]

55) Der Originalbrief an die Mutter vom 20. Mai 1836 liegt vor. [zu S. 64]

56) Brief: "Für die sehr füdliche Lage hat Konstantinopel eigentlich ein rauhes Klima. Wir sind hier unter demiselben Breitengrad wie Neapel, wo die Orange und selbst die Palme schon im Freien fortkommt und man im Februar keine Kälte mehr kennt." [zu S. 64]

57) Hier etwa folgt im Brief, was schon oben S. 45 benutt ift, s. Anm. 47. [zu S. 65]

58) Brief: "mit langen Löffeln aus Korallen ausgelöffelt."

[zu S. 66]

- 59) Brief: "für 5 Silbergroschen besser sieht." 60) Brief: "tranken jeder eine Flasche Wein."
- 61) Bergl. auch Schriften IV, 94 den Brief an die Mutter vom 28. April 1836. Im Driginalbrief folgt von hier an: "Die Berhandlungen wegen der von der Sohen Pforte gewünschten Offiziere haben gegenwärtig eine Wendung genommen, daß fich absehen läßt, diese Sache werde sich sehr in die Länge ziehen. Da unter diesen Umftänden mein längerer Aufenthalt hier von keinem direkten Ruten gerechtfertigt wird, und da ich ohne Verhaltungsbefehle von meiner Behörde bin, so habe ich beschlossen, den 10. d. Mts. von hier mit bem Dampfschiff nach Obessa abzureisen, bort eine Duarantane von 15 Tagen abzumachen und dann durch Rußland, wahrscheinlich über Moskau und Petersburg, und von dort mit dem Dampfichiff zurudzukehren. Nächsten Montag kommt noch ein Kurier, der mir Nach= richten bringen könnte, welche in diesem Vorhaben eine Aenderung Jedenfalls werde ich in 8 Tagen meine definitive Ab= reise oder mein längeres Sierbleiben melden können. — Die Reise durch Griechenland und Italien muß ich aufgeben, weil fie zu viel Beit kostet und die Quarantane in Malta allein 40 Tage wegnimmt. Ich hoffe, zu den Manövern in Weftphalen und am Rhein wieder im Dienst zu sein und sie mitzumachen. . . . Die Zeitung, welche mich zum Obersten macht, hat mir zu viel Ehre erzeigt. Ein späterer Artifel, welcher meint, man habe einen französischen Offizier nach den Dardanellen gesendet, ift ebenso ungegründet. Der Gesundheits= zustand ist sehr befriedigend, die Peft hat beinahe aufgehört, und die Aerzte klagen crepano di salute. Für heute Avieu, liebe Mutter. Der Deinige. 85.11
- 62) Der Originalbrief an die Mutter vom gleichen Datum liegt vor. [zu S. 67]
- 63) Brief: "der seine Mitte umgab." und dann: "Was man in allen Reisebeschreibungen und so selten in der Wirklichkeit findet, die air embaumé, traf ich hier." [zu S. 68]

64) Diese Notiz wird nicht bloß in dem Briefe, sondern auch in einer Tagebuchbemerkung auf die Sauptstadt Konstantinopel be-Tau S. 687 zoaen.

65) Brief: "die fast schwarz erscheinen" — und dann gewiß richtia: "Der Wein rankt fich an ben mächtigen Stämmen empor

und hängt sich" u. s. w.

66) Brief: "holsteinsche." [zu S. 69]

67) Brief noch: "alten."

68) Brief: "ursprünglich arabisch." [3n S. 70]

69) Brief: "die man hier findet."

70) Brief: "jede mit einem eignen Berd."

71) Brief: "wie ein gesottnes Suhn." [zu S. 71]

72) Brief: "Links ftieg die Sonne fenfrecht zum Marmarameer hinab, und die Felsinsel Katolimaia zeichnete sich auf der hellen

Scheibe wie eine Silhouette ab."

- 73) Brief: "Was für eine schöne Nacht! Der bewußte große Stern, welcher hier Abends am westlichen Borizont fteht und gegen Mitternacht verschwindet, verurfacht hier einen formlichen Schatten von den Gegenständen, und obwohl es gerade Neumond war, unter= schied man doch die Gegend noch in der Ferne."
  - 74) Brief: "und die Schutthaufen von Nicaa." [zu G. 72]

75) Veral. Gibbon Kapitel 57 Bd. VII, 203 der Londoner Ausgabe in 8 Bänden vom Jahre 1821: "The divinity of Christ was denied and derided in the same temple in which it had been pronounced by the first general synod of the Catholics" etc.

Brief: "Dort war es, wo eine Versammlung von zweihundert gelehrten Bischöfen sich berufen fühlte, die Dreieinigkeit zu erklären, wo sie \*tieffinnig aufgefaßt, was in des Menschen Sirn nicht paßt« [zu S. 72] und wo sie gefälligst beschlossen" u. s. w.

76) Brief: "das Wort des Kameeltreibers von Medina hier

gelten werde."

77) Brief: "Es liegt eine ganze Weltgeschichte in diesen ver=

loschenen Schriftzügen, und es scheint wohl . . . "

78) Genau fo bachte der Berfaffer bis an fein Ende; vergl. ben Brief an seinen Neffen Henry (12. November 1890) Schriften VI, 539 f.: "Drummond gilt die Lehre von der Dreieinigkeit, von der unbefleckten Geburt und Wundern und Alles, was sin des Menschen Hirn nicht paßt«, sehr wenig, wenn er das positive Credo auch nur mit sehr schonender Hand berührt. Nach seiner Theorie fann der

Moslem und der Beide ebenfo gut selig werden wie der Chrift, und bas alaube ich auch." Bergl. Schriften I, 346 in den "Trost= gebanken": "Neberhaupt follte nicht jedes fromme Gebet, möge es nun an Buddha, an Allah ober Jehova gerichtet sein, an benfelben Gott gelangen, außer dem es ja keinen giebt? Hört doch die Mutter die Bitte des Kindes, in welcher Sprache auch es ihren Namen lallt."

[zu S. 72]

79) Brief: "Man vermeidet, diesen Ort so zu wählen, daß man eine weite schöne Aussicht hatte, weil dies der ruhigen Stimmung Eintrag thun würde, auf die es abgesehen ift." (Bgl. S. 157.)

80) Brief: "Nach sechzehnstündigem Ritt erreichte ich Sersek, setzte über den Meerbufen von Nifomedia, raftete zwei Stunden und brach schon um 1 Uhr nach Pera auf, wo ich Mittags eintraf."

[zu S. 73]

81) Déthier und Mordtmann, Epigraphik von Byzanz. Abhand= [3u S. 74] lungen Wien, Afad. 1863.

- 82) Abweichend im Brief an die Mutter 26. Juli 1836, Schriften IV, 97: "Bei meiner Rückfehr strandete das türkische Dampfschiff dicht vor dem Safen, der Pafcha verfügte fich in einem Raif zum Großherrn und schickte mir sogleich einen andern, um mich ans Land zu be= geben. Wir grbeiteten indeß die ganze Nacht, um flott zu werden, weil wir dem armen englischen Kapitän gern beistehen wollten und die Türken nicht viel anzufangen wußten" u. f. w.
- 83) In einem Briefe an den Bater beschrieben nach den Ein= gangsworten zum unpublizirten Brief an die Mutter vom 5. Sep= [zu S. 75] tember 1836.
- 84) Ein Irrthum, vergl. Wagner, "Moltke und Mühlbach" S. 54 Annt. [3u S. 80]
- 85) Der Originalbrief an die Mutter vom gleichen Datum lieat vor.
- 86) Schriften IV, 97 an die Mutter 26. Juli 1836: "Hier in B. ift der Aufenthalt sehr angenehm, aber die dießjährige Witterung foll auch ungewöhnlich kalt gewesen sein."
  - 87) Brief: "einer der schönsten."

[zu S. 81]

88) Brief noch: "schwere."

- 89) Brief: "Die Aussicht auf das jenseitige asiatische Ufer, welches ebenso angebaut und schön ist wie das europäische."
  - 90) Brief: "in weiten bunten Kleidern."
  - 91) Brief: "Rohrschemel."

92) Brief: "... den einzigen in diesem Lande weit und breit. Tiefe Stille herrscht hier." [zu S. 82]

93) Brief: "drei bis vier Meilen."

94) Hier schließt der Brief. [zu S. 82]

95) Schriften IV, 104. Brief vom 6. Februar 1837: "Therapia, wo Medea ihre Zauberkräuter pflückte, die Chanäen, welche die Araonauten umschifften."

96) Schriften IV, 86. Brief an die Mutter vom 30. November 1835: "Lon Bujukdere aus rechts in dem kleinen Wiesenthal siehst Du eine Gruppe riesenhafter Platanen, sie tragen den Namen Gottsfrieds von Bouillon, der unter ihnen geruht haben soll, als er mit den Kreuzrittern nach Palästina zog. Auf jenen Bergen ragt das alte genuesische Kastell mit dem Wappen der Republik und der Jahreszahl 1100 über dem Thorweg. Links blickst Du in die hohe See, es ist das Schwarze Meer, der gefürchtete Pontus Eurinus."

97) Gibbon Rap. 17 Bb. II, 278: "On these banks tradition long preserved the memory of the palace of Phineus, infested by the obscene harpies; and of the sylvan reign of Amycus."

98) Auch diese Angabe stammt aus Gibbon II, 8, 279; doch sollen beide Schlösser vielmehr von Mohammed II., das anatolische Schloß vielleicht schon von Mohammed I. (1403—1421) angelegt sein und so auch oben S. 198 f. Vergl. hierüber wie über die "Genuesen"-Anlagen oben zu S. 75 u. S. 251.

99) Der erste Abschnitt aus einem Briefe an die Mutter, der

aber vom 20. Oftober 1836 datirt ist; f. Schriften IV, 98.

[zu S. 89]

100) Brief: "plumpsen; ich habe die Gelegenheit benutzt, um einhundert Seebäder zu nehmen, dann turne ich" u. f. f. [zu S. 90]

101) Brief: "ein vortreffliches Diner."

102) Brief: "in türkischer Sprache, um in alle Festungen und Batterien zugelassen zu werden, außerdem einen Kawaß, einen Tschausch oder Korporal und so viel Soldaten, wie ich will, zur Begleitung und zum Tragen der Instrumente."

103) Der Originalbrief an die Mutter vom gleichen Tage lieat vor. [zu S. 99]

104) Brief: "Unser Haus ist nach hiesiger Sitte von Holz und schon deshalb angenehm und fast nichts wie Diwan und Fenster. Die meinigen sind wie ein Treibhaus nach Süden gewendet, besherrschen den Bosporus, Therapia und die asiatische Küste und sind

gegen den Wind ganz geschützt. Sinter denselben grünen zwei Reihen von Blumentöpfen. Mein Zeichentisch, ein breiter Diwan, sogar ein Osen, ein Teppich und einige Möbel konstituiren ein sehr komfortables Logis." [zu S. 99]

105) Aus einem Brief an die Mutter 10. November 1836, Schriften IV, 100: "Aus meinem Fenster habe ich eine prachtvolle Aussicht auf den Bosporus, und Nachts gewährt uns ein schauspiel, die vielen Fischerkähne mit großen Leuchtfeuern herangleiten zu sehen, welche Zagd auf die Palamiden machen."

106) Brief: "die großen Fischerkähne mit 24 Rudern, unter

deren Schlägen . . . "

107) Brief: "der den, der ihn nicht kennt."

- 108) Brief: "Die Delphine haben das Privilegium, fast ungestört zu bleiben"; der eingeschobene Sat von "weil" bis "Störche" sehlt im Briefe.
- 109) Bergl. Brief an die Mutter vom 9. Februar 1836. Schriften IV, 91: "Der Bosporus rauscht wie ein mächtiger, reißender Strom hier vorüber, und Hunderte von Delphinen springen schnaubend und plätschernd auf der Oberfläche herum. Diese Thiere dürsen hier nicht gefangen werden und speisen wahrscheinlich ebenso viel der köstlichsten Butten, Palamiden und Goldsische wie die ganze Bevölferung der Hauptstadt."

110) Brief: "erfinnen."

111) "An dem Handende." [zu S. 100]

- 112) Dieser Satz beginnt im Briese: "Es giebt Kaiks von 1, 2, 3, 5 und 7 Paar Ruberern", und endet: "immer enger in eine scharfe Spite zu."
- 113) Brief: "Es ist nicht die mindeste Gefahr des Umschlagens, und selbst bei sehr schlechtem Wetter durchschneidet man pfeilschnell die Fluth."

113a) Der lette Satz von "und" an fehlt im Briefe.

113b) Im Briefe fehlt der ganze Paffus von "da hilft nun" an.

114) Brief: "um die Brust gewunden." [zu S. 101]

115) Brief: "Vor ihm kauert der Tschibuktschi oder Pfeisenstopfer und der Kawedschi oder Kaffeeschenker. Hinter ihm kauerten 1 oder 2 Diener von weniger Konsequenz als jene beiden."

116) Brief: "... was mit jedem anderen Fahrzeug unmöglich wäre. Anfangs, erinnere ich mich, frappirte es mich fehr, die Kaiks bei ruhigem Wetter auf dem fo sehr durchsichtigen Wasser schwimmen zu sehen. Man sieht unter denselben weg den tiesen Grund des Meeres, und die Fahrzeuge scheinen in der Luft über einer schwindelnden Tiese zu schweben. Des Nachts verändert sich die Scene, der Mond glitzert auf der fast immer bewegten Fluth, und in der Finsterniß leuchtet das Meer unter den Schlägen der Ruderer. Dann gleiten die Fischerboote mit großen Leuchtseuern einher, um den Fischen die Schnüre der Parakati oder Angeln zu verbergen, welche sonst mit phosphorischem Glanz umgeben sind. Sin völlig glatter Spiegel" u. s. w. [zu S. 101]

117) Brief: "In Betreff meines ferneren Hierbleibens erwarte ich Anfang Januar bestimmte Besehle. Den Winter werde ich jedenfalls hier zubringen müssen, und wahrscheinlich kann ich die Zeit benutzen, um eine Ausflucht nach Griechenland zu machen. Uebrigens bin ich jetzt so gut eingerichtet, daß ich die rauhe Jahreszeit schon hier aushalten kann.

Abieu, liebe Mutter. Sorge für Deine Gesundheit, schone das Holz nicht, lege Dir Fußdecken und thue Dir ein Bischen was zu Gute. Der Winter ist grimmig bei Euch, und obwohl Deine kleine Wohnung ganz gemüthlich ist, so mußt Du Dich doch darin vor Erkältung hüten. Für heute sage ich Lebewohl und behalte recht lieb Deinen H."

- 118) Brief: "Denn bis dahin läßt er sich die Gesellschaft trefslich schmecken." [zu S. 102]
- 119) Dieser letzte Abschnitt von "heute früh" an ist aus einem Briefe vom 14. Dezember.
- Der Driginalbrief an die Mutter vom 14. Dezember liegt vor. Dieser beginnt so: "Meine Briese vom 2. November, 16. November und 1. Dezember (bavon nur der letztere erhalten) werden richtig eingegangen sein und Dir alle gemeldet haben, daß ich gesund, wohl und zusrieden bin. Heute trifft ein Kurier ein, möchte er mir noch vor Abgang dieses gute Nachricht von Euch Allen bringen. Der herannahende Weihnachten wird Euch wohl wieder sedes in die gewöhnliche geheime Thätigkeit setzen. Wie gern möchte ich den Abend mit Euch zubringen. Ich hosse, daß eine der Schwestern, um ihre wirklich sehr große Schreibfaulheit zu sühnen, mir einen recht ausführlichen Kapport über sämmtliche Geschenke und Festlichkeiten machen wird, der mich dafür entschädigen soll, ihnen nur in Sedanken beizuwohnen.

Mir kommt es gar nicht vor, als ob schon das neue Jahr beinahe heran wäre. Wir haben hier so schöne konnige und warme Tage, wie mitten im Sommer, und diese Witterung hat es mir sogar möglich gemacht, meine Aufnahme immer noch fortzusetzen. Ich bin nun auch beinahe fertig und sehe mit Vergnügen auf mein Werk. Es ist fürwahr wohl noch nie einem Franken gestattet gewesen, seinen Meßtisch in den inneren Hösen des Serails aufzustellen. Ich hoffe, die Karte bei meiner Kücksehr in Kupfer stechen zu lassen.

Neberaus behaglich ift mein kleines sonniges Zimmer mit 24 Blumentöpfen und großen Orangen und Oleandern vor den Fenstern und der Aussicht auf den Bosporus außerhalb derselben." Hier folgt dann die in Ann. 119 bezeichnete Stelle. [zu S. 102]

121) Brief: "stets."

122) Brief: "mit hohen Steinmauern umgebenen."

123) Brief: "... der Jabe zu retten, für welches die weiten Dome der Moschen dann stets geöffnet und die Redlichkeit, welche den Volkscharafter der Türken bezeichnet, eine Bürgschaft sind."

[zu S. 103]

124) Siehe S. 41 f., was im Briefe noch einmal wiederholt ift.

125) Brief: "darauf rechnen."

126) Brief: "sehr viel." 126a) Brief: "bleiben."

127) Brief: "Wandspinden."

[zu S. 104]

- 128) Brief: "Die Wände bleiben weiß, das Gesims mit Aussichten auf Kioske, Felsen, Cypressen und Wasser bemalt; die Decke aus Holz in zierlichen kunstwollen Mustern getäselt und gemalt. Füge noch Gardinen hinzu, so hast Du die ganze, wohlseile und boch recht behagliche Ausstattung meines Zimmers."
- 129) Brief: "Die Schreiberei machen die Männer auf dem Sofa übers Knie ab, wie bei uns die Frauen ihre Tapisseriearbeit (vergl. S. 34), in der Regel haben sie aber nichts zu thun als zu rauchen. Die kleine Nuß aus rothem Thon an dem langen Rohr mit Bernsteinsspiße ruht dann auf einem kleinen Messingteller an der Erde oder auf dem Diwan, damit die Kohlen keinen Schaden thun, denn man müßte ein Franke sein, um sich eines Fidibus zu bedienen."

130) Brief: "Stühle, Spiegel, Kanapees und befonders Stutzuhren."

131) Hier folgt im Brief: "Gin steinerner Quai mit einer Landungstreppe vor der Thür, ein Garten mit Pinien und Drangen auf Terraffen am Berghange hinter dem Sause und ein Blumen= parterre unten neben dem Erdaeschoß charafterisiren alle Wohnungen ebenmäßig. Das Blumengärtchen wird sehr zierlich gehalten. ift mit Mauern umgeben, durch deren Gitter man auf den Bos= porus blickt, die Sange find mit Muscheln ausgestreut, die Beete mit Buchsbaum einaefaßt. Enpressen und Lorbeeren sind pyrami= dalisch verschnitten, und ein Marmorbecken mit einem kleinen Spring= brunnen in der Mitte vollendet die Annehmlichkeit. mitten im Dezember drängen sich die blithenden Rosen aus den Gitterfenstern, das gelbe Laub des Weinstocks überdeckt die Laube, und dunkelgrüner Epheu überrankt alles Gemäuer, und die vielen Lorbeeren und Enpressen geben der Landschaft das Ansehen des Sommers. Im Sommer bilbet ber gefüllte Dleander und die Granatbäume eine aroke Bierde diefer Garten.

Ich schließe meinen Bericht, da ich heute bei meinem alten Baffen zum Offen geladen und eine kleine Reife bis zu ihm auf den Bosporus zu machen habe. Es ist jetzt der Ramafan der Sobald man bes Morgens einen weißen von einem schwarzen Faben unterscheiben fann, verbietet das Befet ihnen Effen und Trinfen, Tabakrauchen und selbst den Geruch einer Blume bis nach Sonnenuntergang. Da die guten Türken noch das Jahr zu zwölf Monden rechnen, so fällt der Ramasan sowohl in den Winter als in den Sommer. Bei langen Junitagen ift fo ein Faften bann Infolge dieser Vorschrift warten die Moslem keine kleine Sache. nun ungeduldig auf die Nacht. Cobald die Conne verschwunden, zünden sich tausend Lampen auf allen Minarchs an, und jeder Recht= aläubige fällt über sein Mittagessen her. Spät in der Nacht wird noch einmal gegeffen, und die Folge ist, daß die Leute bis Mittag schlafen, dann geben fie mit verdrieglichen Gesichtern, den Rofenfranz in der Hand, herum, denn die Pfeife fehlt ihnen, und Geschäfte und Arbeit gehen noch schlechter von der Hand als ohnehin schon sonst. Adieu, liebe Mutter, tausend Grüße an alle die Unfrigen. Mit herzlicher Liebe Dein S."

[zu S. 105]

132) Aus einem Brief an die Mutter vom 10. November 1836 Schriften IV, 100: "... Wir haben hier einen ganz wundervollen Spätzherbst. Es ist so warm wie im Sommer, und alle Wiesen sind

aufs Neue grün. Zahllose Rosen blühen in den Gärten, und man sitzt bis spät Abends im Freien." [zu S. 105]

133) Wohl nach dem Briefe vom 24. Januar, der im Brief an die Mutter Schriften IV, 102 (vom 6. Februar 1837) erwähnt ist, aber nicht vorliegt.

134) Der Originalbrief an die Mutter, aber vom 17. März datirt, liegt vor; er ist, soweit sich sehen läßt, der letzte an die Mutter gerichtete, den wir besitzen: diese starb bald darauf, am 27. Mai. Der Brief beginnt:

"Bujufdere, den 17. März 1837.

## Liebe Mutter!

Mit Freude und Rührung habe ich Dein gütiges Schreiben vom 1. Januar gelesen. Die Briese, welche Du kurz darauf von mir erhalten haben mußt, werden Dir gezeigt haben, daß Deine guten Wünsche für mich in der Neujahrsnacht mir Glück gebracht haben. Möge Gott auch Dich so lange und so glücklich erhalten, wie ich es herzlich wünsche.

Du wirst, und zwar wohl früher als ich, schon aus Berlin erfahren haben, daß ber König mich als einen der vier Offi= ziere bezeichnet hat, welche die preußische Regierung der Pforte auf ihr Gesuch bewilligt. Da man bei der Wahl dieser Offiziere mit sehr großer Sorgfalt zu Werke gegangen ift und dieselbe als eine besondere Auszeichnung anzusehen scheint, und da ich unter den jetigen Umftänden meinen ankommenden Kameraden von wesentlichem Nuten sein dürfte, so kann ich für den Augenblick nicht daran denken, diefe Stellung aufzugeben. Die beiden herkommandirten Generalstabsoffiziere v. Vincke und Fischer sind verheirathet und müffen sich auf zwei Jahre von ihren Frauen trennen; aber auch fie haben nicht geglaubt, dies Kommando von der Sand weisen zu dürfen. Nun ift auf der einen Seite das Rommando ehrenvoll und lufrativ zugleich. Wenn die Pforte ihre stipulirten Bedingungen einhält, so dienen wir nit dem, was wir an Gehalt und Bulage preußischerseits behalten, auf 4000 Thaler jährlich, von benen ich nach Abzug der freilich nicht unbedeutenden Koften jedenfalls die Hälfte zurücklegen kann. Andererseits ist die Trennung von Guch Allen und der Heimath auf zwei Jahre eine lange Frift, und mit dem Verheirathen ist es natürlich nichts, sonst würde ich jetzt wirklich Deinem Rath nachzukommen suchen. Du sagft, daß man mit den

481

Jahren diffiziler wird, liebe Mutter, d. h. ich nicht, aber die Damen dürften wohl jetzt mit jedem neuen Sahre etwas diffiziler gegen mich werden, ich werde ihnen bald gar zu ehrwürdig erscheinen.

Sedenfalls muß ich nun noch erst abwarten, wie die Verhältnisse sich entwickeln werden; vielleicht kann ich schicklicherweise zum November mein Gesuch um Ablösung erneuern, da ich dann in der That zwei volle Sahre hier bin. Ich möchte aber gern Dein Urztheil über die ganze Seschichte wissen und bitte Dich, mir Deine Meinung darüber mitzutheilen.

Von den Offizieren, die wahrscheinlich jetzt Ende Mai hier einstreffen, kenne ich den Kapitän Mühlbach nicht, die zwei anderen aber sehr gut und din höchst erfreut, daß die Wahl auf zwei so ausgezeichnete tüchtige Nänner und gute Kameraden gefallen ist. Ich sürchte nur, daß sie sich in gar mancher Beziehung hier getäuscht sühlen werden, e'est le pays des entraves et des retards.

Doch genug von diesem Kapitel. Da Graf Königsmarck zum Sommer eine schöne junge Frau mitbringt und unsere Offiziere sehr angenehm im Umgange sind, so wird das Leben hier etwas geselliger und weniger arm und eintönig sein als früher. Ich erwarte den Zeitpunkt mit Ungeduld."

135) Brief vom 17. März: "Ich glaube schon in meinem letzten Briefe gemeldet zu haben, daß ich mit meiner Aufnahme endlich gang fertig bin." Da Moltke gewöhnlich alle 14 Tage schrieb, so wird das am Anfang März gewesen fein. Für den Beginn ber Aufnahme kommt anscheinend der Brief an die Mutter vom 6. Februar 1837 (Schriften IV, 102) in Frage: "Seit 14 Tagen bin ich hier in Pera etablirt, weil der Großherr mir aufgetragen hat, einen Plan von Konftantinopel aufzunehmen." Allein der Plan kann nicht in etwa vier Wochen gemacht sein. Also hier hat wohl wieder Busammenziehung der Darftellung zu Liebe ftattgefunden. Dazu fommt, daß der oben Unm. 120 zu S. 102 citirte Brief vom 14. Dezember 1836 die Aufnahme in Konstantinopel schon in vollem Gange zeigt. Un der Aufnahme der Umgegend hat Moltfe nach dem Zeugniß von v. Binde ("Sendung" S. 54) noch Ende 1837 und Anfang 1838 gearbeitet. [3u S. 117]

136) Brief richtiger: "Februar", siehe die vorhergehende Unm.

<sup>137)</sup> An die Mutter 10. Januar 1837, Schriften IV, 99: v. Moltse, Briese aus der Türkei. 6. Aust. 31

"Wir haben einen prächtigen Winter hier, ein bis zwei Grad Kälte bei unverwüftlich schönem Wetter, blauem Himmel und Sonnenschein."

138) Brief: "schmutzigen."

[zu S. 119]

139) Brief: "und fieht aus wie das Leben."

140) Brief: "mir immer sehr imponirt hat"; der Satz "als so manche gefeierte Waffenthat" fehlt im Briese.

141) Brief: "Ich für mein Theil halte dies fast für unmöglich."

142) Dieser Satz fehlt im Briefe.

[zu S. 120]

143) Brief: "... die Dienstboten und helsenden Kinder, die von den Dienstboten angesteckt wurden. Nur zwei erwachsene Männer aus den gebildeten Ständen unter etwa 30 000 Franken sind gestorben."

144) Brief: "So war es mit den Erkrankungen, welche dies Jahr im dänischen und russischen Gesandtschaftshotel statthatten, wo man alle üblichen Vorsichtsmaßregeln beobachtete. Diese Fälle beweisen aber nicht, daß jene Maßregeln unnütz seien. Im Hause des dänischen Geschäststrägers starb plötlich ein sehr betagter Abbé. Der Geistliche, der ihm die letzte Delung gab, bemerkte Spuren der Pest, glaubte aber der Familie diese Nachricht verschweigen zu müssen. Binnen 40 Tagen starben in demselben Hause zwei Domestiken, die alte Mutter des Barons H. (Hübsch von Großthal), und in dem unmittelbar daneben liegenden russischen Hotel erkrankte ein Dienstemädchen."

145) Brief: "entartet."

[zu S. 121]

146) Der Brief schließt: "Was die Zeitungen von baldigst ein= zusührenden Quarantänen schreiben, beruht auf der gänzlichen Un= kenntniß der Verhältnisse, welche alle jene Nachrichten charakterisirt."

[zu S. 122]

- 147) Brief: "geworfen."
- 148) Brief: "Aldamoghlu."

149) Brief: "Ein Vierzigstel."

- 150) Brief: "Denn ich habe immer bemerkt, daß die Besorgniß" u. s. f. [3u S. 124]
  - 151) Brief: "unerbittlich." 152) Brief: "Konntest."
- 153) Brief: "Im Allgemeinen glaube ich aber eben durch eine offene Darlegung der Verhältnisse dazu beizutragen, die Besorgniß zu mindern, welche Du über diesen Gegenstand zu haben scheinst. Nun adieu, liebe Mutter, und in meinem nächsten Briefe von untershaltenderen Gegenständen. Tausend Grüße an Alle." [zu S. 125]

154) Gewiß ursprünglich ein Bericht (s. Ciuleitung S. XXIV).

155) Nach dem Bericht des Dragomans Boscovich, der vom Grafen Königsmarck als Begleiter Moltke beigegeben war, begann die Reise vielmehr am 30. April: "30 avril au bord de la fregatte »la Nousrié«. Le Sultan nous ayant rencontré dans la salle des dames qu'il était allé importer, daigna adresser la parole au Capitaine de M., pour lui dire quelques politesses, et observa, que notre costume et le fez nous allaient à merveille." (v. L. aus dem Geh. Staatsarchiv.)

155a) Bergl, die Sfizze eines betenden Türken von der Hand des Berfasiers. Schriften I, zu S. 254. [zu S. 132]

156) Rufsisch-Türkischer Feldzug S. 54 Anm.: "Als der Großherr 1836 (so fälschlich für 1837) nach Silistria reiste, war sein ganzes Gefolge aus mehreren Hundert Personen beritten, er selbst aber fuhr in einem leichten vierspännigen Wagen, für welchen eine eigene zehn Meilen lange Straße über den Schipkapaß gebaut worden war." [zu S. 138]

157) Rufsisch-Türkischer Feldzug S. 43 f.: "Im Frühjahr und bis im Juni ist hier Alles grün, die Wände der tiefen Thäler u. s. w. . . . . Die Dörfer, im welche die Bewohner sich zusammendrängen, sind selten, weit auseinander liegend, aber groß und umschließen meist nicht unerhebliche Vorräthe." Ueber die Bevölkerung ebenda S. 44 f.

158) Bergl. Schriften I, 105 aus dem Tagebuche, über Wien: "In den Städten, welche eine geschichtliche Borzeit haben, zeichnete das Bedürfniß den Grundriß." . . . "sie mögen eng, finster, uns bequem sein, aber sie reden zum Gemüth." Bergl. auch Schriften IV, 287 (Brief vom 29. August 1859): "Das natürlich Entstandene, in der Nothwendigkeit Begründete hat immer einen Reiz vor dem Willfürlichen (krunme Straßen, Frack, Trachten). . . . Je weiter nach Norden, je mehr schwindet die Romantik." [zu S. 144]

159) Der Weg von Tirnowa an ist in Russischer Teldzug S. 54 f. folgendermaßen beschrieben: "Die Jantra durchbricht in einem tiesen, seltsam gewundenen Thal das niedrige Gebirge bei Tirnowa und umschließt von allen Seiten das auf einem scharfen Felsrücken liegende Kastell der letzten Könige von Bulgarien. Durch seine natürliche Lage sehr haltbar, sperrt es diesen wichtigen Straßenknoten. Die Stadt selbst, meist von Griechen und Bulgaren

bewohnt, ist sehr wohlhabend und gut gebaut. Bei Gabrowa wird die Santra auf einer steinernen Brücke überschritten, und von hier steigt die Straße durch prachtvolle Buchenwaldungen bis zu dem Pak von Schipfa auf. Die tiefen Thäler, in welchen die Quellen der Jantra und Tundscha liegen, bilden dort einen hohen, äußerst schmalen Sattel, sie sind aber, obwohl steil, nicht felsig und an den Hängen von Tirailleurs zu passiren, auch ist dieser Pag leichter als eine ber anderen Straken zu forciren. Von dort bis zum Dorfe Schipka führt die Straße eine Meile weit sehr steil herab. Blick in das Thal von Rafanlik, zwischen dem Südfuß des Balkan und dem niedrigen Gebirge von Esti-Sagra, erinnert an die Hirschberger Ebene im Riesengebirge. Es ist von der höchsten Frucht= barkeit und Schönheit. Lange Reihen von Nußbäumen bezeichnen den Lauf der Flüsse, und Wälder von Obstbäumen die Lage der Ortschaften. Die Ebene ist zum Theil mit Rosenfeldern bedeckt, welche für die Bereitung des Rosenöls hier gebaut werden; dabei aber reich an Getreide und Biehherden, an Waffer und Holz." Tau S. 145]

160) Ueber den Balkan f. Ruffisch=Türkischer Feldzug S. 52 f.: "Das Balkangebirge endlich, welches Rum= von Bulgar=Bli scheibet, zieht sich in westöstlicher Richtung und zwar mit stets abnehmender Söhe bis zum Schwarzen Meere hin, wo es zwischen den Flußthälern des Kamtschif und Nadir mit dem Kap Emineh plötlich abstürzt. Westlich von den Quellen der Jantra und Tundscha sind die Gipfel noch im Juni mit blendendem Schnee bedeckt. Von dort bis zu den Quellen des Kamtschik wird die Erhebung kaum über 5000 Kuß und in dem öftlichen Theil nicht über 3000 bis höchstens 4000 Fuß betragen. Die natürlichen Einsattelungen, welche zu den Uebergängen benutt worden sind, dürften im östlichen Theil des Balkan wenig höher als die des Thüringer Waldes sein, mit dessen Bildung eine Aehnlichkeit stattfindet. Ruppenform und reiche Laubwaldungen sind im All= gemeinen vorherrschend, und nur in den Thälern treten hohe Wels= maffen zu Tage. Der südliche Abfall ift bei Weitem der steilere, der nördliche gewährt um so weniger einen sehr imposanten Anblick, als derselbe durch niedrige Vorberge maskirt wird.

Diese Borberge nun, welche in verschiedenen Zügen und in abweichender Richtung lagern, haben einen von dem eigentlichen Balkan ganz verschiedenen Charakter, welcher dem des Heuschener= gebirges sehr ähnlich ist, nur daß hier Kalkstein, wo dort Sandstein vorherrscht. Die Berge bilden oben ganz flache Plateaux. Diese stürzen in senfrechten, 10 bis 200 Kuß hohen Kelsmauern ab, welche oft feltsame Felspforten bilden und dann mit anfangs steiler, weiter unten mit abnehmender Böschung zu den Thälern sich senken. Plateaux find baher ftets nur an einzelnen Stellen erfteiabar. find mehrentheils bewaldet, aber nicht mit den hohen prachtvollen Stämmen des eigentlichen Balkan, sondern mit einem überaus dichten, kaum zu durchdringenden Strauchwerk. Der Kuß der Berge und die Ebene ift, außer in der Nähe der Dörfer, mit niedrigem Gichen= gestrüpp auf unabsehbare Streden bewachsen, welches bas Duerfelbeinmarschiren unmöglich macht, während die Wege in dem fetten Lehmboden bei naffer Jahreszeit unendlich schwer zu passiren find. Die Unübersteigbarkeit des eigentlichen Balkan, soweit sie nicht in einem hundertjährigen Vorurtheil beruhte, gründet sich daher weit weniger auf die absolute Sohe des Gebirges oder auf die völlige Unzugänglichkeit seiner Formationen als vielmehr auf die Menge fleiner Schwierigfeiten, welche auf drei bis sechs Märsche gehäuft und von den durchziehenden Truppen nach und nach zu beseitigen find, endlich auf die geringe Bahl und schlechte Beschaffenheit ber Straffen, welche über das Gebirge führen. Der Balfan ift außerft bunn bevölfert, Schmelzöfen, Bergwerke und Schneibemühlen haben seine prachtvollen Waldungen noch nicht gelichtet, und da die Dörfer in seinen Thälern selten, so sind ce bie Wege ebenfalls. Dazu fommt, daß diese überhaupt gar nicht zum Verkehr mit Fuhrwerk eingerichtet find. Obwohl man fich in der Ebene nördlich und zum Theil auch füdlich des Gebirges der Wagen und Karren bedient, so ist doch der ohnehin geringe Post= und Reiseverkehr nur auf Reit= und Packpferde berechnet, so daß eine Seeresabtheilung die Straße immer erst für ihren Zweck ausbessern und erweitern muß. Bertheidigung des Balkan würde baher auch türkischerseits nicht sowohl burch neue Festungen auf ben Sauptübergangsstraßen, sondern vielmehr durch den Widerstand zu bewirken sein, welchen ein hinter denselben postirtes Korps unter Benutzung von provisorischen Berschanzungen, Berhauen u. f. w. im Gebirge felbst dem Vordringen der nothwendig vereinzelten feindlichen Kolonnen fast an jedem Punkt mit großem Erfolg entgegensetzen fann." [311 S. 145]

161) Russisch=Türkischer Feldzug S. 365 richtiger so: "Adrianopel liegt am Zusammenfluß der Tundscha, Marika und Arda, drei besträchtlicher Ströme, welche nur auf Brücken passirt werden können, in der Stadt fast unter rechtem Winkel zusammenstoßen und dann

Es werden hierdurch vier breite Thäler in vereiniat abfließen. Rreuzform gebildet, zwischen welchen die Bohen in fanfter Bügel= bildung, aber mit ziemlich starken Erhebungen und von Wein und Dbstgärten bedeckt, emporfteigen." Und dann später: "Der erfte Unblick von Abrianopel ist von überraschender Schönheit. Die weißen Minarehs und die bleigedeckten Kuppeln der Moscheen, der Bäder und Karawan= fergis erheben fich in zahlloser Menge über die endlose Masse der flachen Dächer und die breiten Gipfel der Platamen. Prachtvolle steinerne Brücken wölben fich über die schnellfließenden Ströme, die blendenden Baumwollensegel der Schiffe zeichnen sich auf breite, grüne Wiesen ab, und vergoldete Salbmonde bliken an allen Spiken in der dunkelblauen Luft. Bur Rechten, jenseits der Tundscha, ragen über düstere Cypressen die Thurme des alten Serajs, in welchem die osmanischen Herrscher hauften, während sie das byzantinische Reich vor 400 Jahren bedrängten, wie das osmanische Reich jetzt (1829) durch die Ruffen bedroht wurde, und soweit der Blick über die unbegrenzte Landschaft schweift, entdeckt man nur üppige Fluren, Wälber von Obstbäumen und wohlhabende Dörfer." [zu S. 150]

162) Bergl. Brief an die Mutter vom 6. Februar 1837, Schriften IV, 103, von Pera: "Mit Schrecken blicke ich auf die spindeldürren, schwindelnd hohen Minarehs gegenüber zur Suleimanieh, von welchen der Muezzin durch Sturm und Schneegestöber hinaberuft, daß "Allah groß ist", denn das scheint fast unglaublich, daß diese 100 Fuß hohen und nur 8 Fuß dicken Säulen aufrecht bleiben können. Sie stehen aber doch schon 400 Jahre und mögen schon andere Stürme gesehen haben." Mehrsach kommt Moltke in den Briefen auf diese Bauten zurück, die ihn immer auß Neue in Verwunderung setzten.

163) In einem Brief an die Mutter schon vom 30. November 1835 (Schriften IV, 86): "Möchte ich Dich doch nur ein Viertelstündchen hier an mein Fenster führen können, unter welchem die krystallklaren Wellen des Vosporus plätschern, gerade als wenn man in der Kajüte eines großen Kriegsschiffes sitzt." Vergl. seine eigene Stizze zu Schriften IV, 100. Der Vergleich steht schon bei der ersten Ankunft in Bujukdere am 24. November 1835 im Tagebuche.

164) Brief an die Mutter aus Konstantinopel, 28. April 1836, Schriften IV, 96: "Man schlendert nach einem der zahlreichen Cafés, setzt sich auf einen niedrigen Strohschemel, raucht die Nargileh oder die Wasserpfeise, sieht den Schiffen nach, die durch den Bosporus ziehen.

und den Delphinen, die zu Hunderten um sie herumtanzen. Der Kreis des Ideenaustausches ist mäßig beschränkt, Jeder weiß schon im Boraus, was der Andere wissen kann; nachdem man also ermittelt hat, ob es Nord- oder Südwind und ob man den Olympsehen oder nicht sehen kann, schlendert man wieder nach Hause und weiß genau, ob morgen Regen sein wird oder Sonnenschein. Es ist das Land behaglicher Faulheit hier und eine ganze Nation in Pantosseln."

- 165) Der gleiche Ausdruck im Brief an die Mutter vom 9. Februar 1836, Schriften IV, 91, vergl. Russisch = Türkischer Feldzug S. 381. [zu S. 162]
- 166) Nach Wagner, "Moltke und Mühlbach" S. 35 aus einem Briefe v. Mühlbachs an den General After: "... weil das vom Sultan in Pera bestimmte Haus wegen der Pest erst desinsizirt werden mußte und kein Gasthos in Konstantinopel vorhanden war."
  [3u S. 164]
- 167) Nach v. Vincke, "Sendung", sand die Vorstellung am 7. September statt; ein Besuch beim Großvezier Halil=Paschaging voraus. Vergl. Wagner, S. 35 ff.
- 168) Es war v. Mühlbach, s. Wagner S. 40; v. Vincke, "Sendung". [zu S. 167]
- 169) Bon großem Interesse ist hier wieder der Vergleich mit der Beschreibung der Dobrudscha, Russisch-Türkischer Feldzug S. 42 f. Es handelt sich da um die Brauchbarfeit des Landes für Beeres= durchzüge, daraufhin find die übrigens gleichen Faktoren dann gruppirt: "Das Land ift eine Bufte, wie man fie in Europa faum erwarten follte. Die städtische Bevölkerung mitgezählt, werden auf die Quadratmeile nicht mehr als 300 Einwohner zu rechnen sein. Freilich ift diese Verödung hauptsächlich auch durch den Abzug der Tartaren mährend der letten Feldzüge herbeigeführt, aber auch schon im Sahre 1828 konnte man aus der Beschaffenheit des Bodens große Schwierigkeiten für ben Durchmarich eines Seeres voraussehen. In dem nördlichen Theile der Dobrudscha erheben fich die schroffen Gebirge von Matschin, die zum Theil schön bewaldeten Beschtepe oder »Fünf Berge« und die Höhen von Babadagh oder »Altvater= Weiter füblich hingegen bilbet bas ganze Land ein niedriges wellenförmiges Hügelterrain, welches sich nur wenige hundert Fuß über den Meeresspiegel erhebt. Der Boden besteht aus

einer grauen, feinen Sandmasse, in welche alles Wasser versiegt und selbst durch die darunter liegende Kalksteinschicht durchsintert.

Bergebens sucht man in den Thälern nach Bächen oder Quellen, und das spärliche Trinkwasser in den weit außeinander liegenden Dörfern wird an oft 80 bis 100 Juß langen Bastseilen aus wenigen Brunnen emporgezogen. Sowohl wegen diefer Wasserarmuth, als wegen der dünnen Bevölkerung ist der Ackerbau in der Dobrudscha äußerst gering, und man barf ebenso wenig hoffen, Getreide= vorräthe als Rauhfutter in den Dörfern vorzufinden, denn das Gras verdorrt schon im Frühsommer und bildet unabselbare wogende Flächen von hohen, aber dürren Halmen. Die zahlreichen Schafund Büffelherden weiden dann meist in der Niederung der Donau und auf ihren Inseln. Nirgends, auch nicht in den Dörfern findet man irgend einen Baum ober Strauch. Chenso wüst und verödet, waffer= und holzlog, ja noch ärmer an Allem ift der Theil von Bulgarien jenseits des Trajanswalles bis gegen Basardschif, und eine Rolonne, welche die Mitte dieser Landstriche durchzieht, muß sich darauf gefaßt machen, längs einer Strecke von 25 Meilen mit dem Mangel an allen Lebensbedürfniffen und Subsistenzmitteln zu kämpfen."

Auch im Auffat über die Donaumündung (Schriften II, 318) heißt es: ". . . . und auf der Höhe selbst giebt es meilenweit weder Bäche, noch Teiche, noch Seen, wie denn überhaupt die Dobrudscha, obwohl von Wasser rings umschlossen, das wasserärmste Land ist, welches man nur denken kann. Während des Sommers sließt in den Thälern kein Tropfen, selbst die Spur eines Wasserlaufs ist verweht, und in den auf weite Entsernung zerstreut liegenden Dörfern wird das Trinkwasser an 60 bis 80 Fuß langen Bastseilen aus den Brunnen empor gewunden."

170) Ueber die infolge dieser Reise von den Offizieren außzgearbeiteten Denkschriften siehe Wagner S. 57 und insbesondere v. Vincke, "Sendung", danach oben die Zeittafel; der Bericht Moltkes bezog sich auf die Küstenplätze am Schwarzen Meere und die Dobrudscha.

171) Unmittelbare Fortsetzung der rumelischen Reise, von der die Offiziere am 7. November in Konstantinopel ankamen, v. Bincke, "Sendung", S. 47. Ankunft in den Dardanellen 14. November, wo sie Laue als Nachfolger von Köpke trasen, am 17. November auf dem Schauplatz des trojanischen Krieges, am 19. wieder in Konstantinopel.

- 172) Brief an die Mutter, 27. März 1836, Schriften IV, 92. "Es that mir leid, daß ich seit Hohenselbe (1809—1811; siehe Schriften I, 15) die Ilias nicht wieder gelesen habe"; also etwa als zehnjähriger Knabe; ohne Zweisel hat er sie aber für diesen Abschnitt wieder gelesen und zwar in der Vossischen Nebersetzung, aus der er citirt.
- 173) Römisches Wanderbuch & S. 22: "Selbst dann, wenn die Forschung eine Ueberlieferung nur noch als Fabel bestehen läßt, bezieht sich diese doch meist auf eine ganz bestimmte Dertlichseit, welche der ursprüngliche Erzähler im Auge hatte. Ob je die Griechen Ilios bestürmten, mag ungewiß sein; aber unzweiselhaft ist, daß der blinde Sänger die Gegend östlich der Dardanellenmündung genau kannte. Sine Erzählung kann geschichtlich unwahr und örtlich vollkommen genau sein."

174) Gibbon II, 282; auch der Fehler stammt aus Gibbon a. a. D. The Rhaetean promontory. [zu S. 180]

175) Bergl. Kömisches Wanderbuch 5 S. 20: "Jahrtausende freilich, welche die festesten Bauten umstürzen, gehen nicht spurlos vorüber an der größten aller Ruinen der Muttererde."

[zu S. 182]

176) Gibbon V, 86: "The eye of the spectator is disappointed by an irregular prospect of half domes and shelving roofs: the western front, the principal approach, is destitute of simplicity and magnificence, and the scale of dimensions has been much surpassed by several of the Latin cathedrals."

177) Sibbon V, 87: "That portice was the humble station of the penitents." [zu S. 183]

178) Nach Gibbon V, 86 Anmerkung m, der Länge und Breite zu 269 bezw. 243 Fuß angiebt.

179) Wohl aus Gibbon Kapitel 40 (V, 88) zusammengezogen.

Bergl. auch ebenda II, 289 Anmerkung s.

adorned with the last spoils of paganism; but the greater part of these costly stones was extracted from the quarries of Asia Minor, the isles and continent of Greece, Egypt, Africa and Gaul." Doch sind auch Moltkes Angaben zutreffend, allerdings nicht auf den Bau Konstantins, der 532 abbrannte, sondern auf den Neubau Justinians, der schon fünf Jahre später eingeweiht wurde.

181) Gibbon II, 290 nach Tournefort.

[zu S. 185]

182) Gibbon a. a. D. [zu S. 186]

183) Sibbon VIII, 247.

184) Auch dies nach Gibbon V, 59 f. [zu S. 188]

185) "From the doors perhaps or the roof" Sibbon V, 91, der es aber allgemein auf den Palast Justinians, nicht auf Bukoleon bezieht. [zu S. 189]

186) Durchaus nach Gibbon II, 291 und Anmerkung c.

[zu S. 190]

187) Durchaus nach Gibbon, Kapitel 53 Band VII, 16—18.

188) Gibbon II, 289. [zu S. 191]

189) Gibbon Kapitel 17 Band II, 286 Anmerkung b.

[zu S. 193]

190) Gibbon a a. D. 287 Anmerkung h.

191) Gibbon Kapitel 46 Band V, 489 f. [zu S. 195]

- 192) Sibbon Rapitel 52 Band VI, 467. "Constantinople and the Greek fire might exclude the Arabs from the Eastern entrance of Europe; but in the west, on the side of the Pyrenees, the provinces of Gaul were threatened and invaded by the conquerors of Spain." Die Belagerungen ebenda 450 ff.
- 193) Sibbon Rapitel 60 Band VII, 359: "A similar armament for ages had not rode the Adriatic: it was composed of 120 flat-bottomed vessels or palanders for the horses; 240 transports filled with men and arms; 70 store ships laden with provisions; and 50 stout galleys well prepared for the encounter of an enemy." Doch giebt Sibbon S. 364 die Anzahl der Lateiner nur auf 20 000 an.
- 194) Sibbon a. a. D. "The soldiers, who leaped from the galleys on shore, immediately planted and ascended their scaling-ladders, while the large ships, advancing more slowly in the intervals, and lowering a draw-bridge, opened a way through the air from their masts to the rampart. In the midst of the conflict the doge, a venerable and conspicuous form, stood aloft in complete armour on the prow of his galley. The great standard of St. Mark was displayed before him; his threats, promises and exhortations, urged the diligence of the rowers, his vessel was the first, that struck, and Dandolo was the first warrior on the shore . . . On a sudden by an invisible hand (for the standard-bearer was probably slain) the banner

of the republic was fixed on the rampart: twenty five towers were rapidly occupied c. (Juli 1203).

195) Gibbon a. D. S. 377 Ann. o; dies geschah aber erst bei

der zweiten Belagerung April 1204.

195a) Dies aber wieder nach der ersten Einnahme. Gibbon S. 371.

- 196) Sibbon VII, 375: "... and the emperor had placed his scarlet pavilions on a neighbouring height, to direct and animate the efforts of his troops."
- 197) Sibbon S. 376: "In the third assault two ships were limed together to double their strength; a strong northwind drove them on the shore; the bishops of Troyes and Soissons led the van; and the auspicious names of the »pilgrim« and the »paradise« resounded along the line.... four towers were scaled, three gates were burst open." Die Feuersbrunft ift eben die durch den comes quidam teutonicus veranlaßte.
- 198) Gibbon S. 378 erzählt dies von der Bevölkerung, nicht von der Gesandtschaft (über die S. 377).
  - 199) . Gibbon S. 383.
  - 200) Sibbon VII, 417.

[zu S. 198]

- 201) Gibbon VIII, 24 f.
- 202) Sibbon VIII, 115: "The strength of the walls resisted an army of 200 000 Turks."
- 203) Sibbon VIII, 219: "The troops of Asia and Europe extended on the right and left from the Propontis to the harbour: the janizaries in the front were stationed before the sultan's tent." S. 220 wird nach Phranza die Truppenzahl auf 258 000 angegeben; a. a. D. Anmertung: davon Janiischaren 15 000.

  [zu S. 199]
- 204) Sibbon VIII, 220: "After a diligent addition Phranza informed his master with grief and surprise, that the national defence was reduced, to 4970 "Romans"... They derived some accession from a body of 2000 strangers under the command of John Justiniani, a noble Genoese... A strong chain was across the mouth of the harbour; it was supported by some Greek and Italian vessels of war and merchandise." Lorher S. 220: "The Propontis was overspread with 320 sails; but of these no more then 18 could be rated as galleys of war."

- 205) Gibbon Rapitel 65 Band VIII, 119: "The only hope of salvation for the Greek empire and the adjacent kingdoms would have been some more powerful weapon... such a weapon was in their hands...gunpowder, (120) but.. disclosed to the Turks by the treachery of apostates... the advantage was on their side, who were most commonly the assailants." S. 226: "... by whom it was employed with the superior energy of zeal, riches and despotism." [31 S. 199]
- 206) a. a. D. S. 225: "Their small arms discharged at the same time either 5 or even 10 balls of lead, of the size of a walnut... and if they possessed some heavy cannon, they feared to plant them on the walls, lest the aged structure should be shaken or overthrown by the explosion."
- 207) Nach Sibbon VIII, 216: "near two months", bann  $\mathfrak{S}$ . 226: "That enormous engine was flanked by two fellows almost of equal magnitude.... the great cannon could be loaded and fired no more than seven times in one day. The heated metal unfortunately burst, several workmen were destroyed and the skill of an artist was admired who bethought himself of preventing the danger and the accident, by pouring oil, after each explosion, into the mouth of the cannon."  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{D}$ . vorher: "The long order of the Turkish artillery was pointed against the walls: fourteen batteries thundered at once on the most accessible places."
- 208) Sibbon S. 227: "A circumstance that distinguishes the siege of Constantinople, is the reunion of the modern and ancient artillery. The cannon were intermingled with the mechanical engines for casting stones and darts; the bullet and the battering ram were directed against the same walls; nor had the discovery of gunpowder superseded the use of the liquid and unextinguishable fire."
- 209) Gibbon a. a. D. 226 f., aber der Thurm des heiligen Romanus war felber gestürzt und dann wieder ausgebessert worden.
- 210) Sibbon S. 230: "Mahomet himself sat on horseback on the beach, . . . the passions of his soul and even the gestures of his body seemed to imitate the actions of the combatants; and, as if he had been the lord of nature, he spurred his horse with a fearless and impotent effort into the sea."

Unhang. 493

211) Sibbon S. 229: "In the height of their prosperity the Turks have acknowledged, that, if God had given them the earth, he had left the sea to the infidels." [311 S. 201]

212) a. a. D. S. 231: "The reduction of the city appeared to be hopeless, unless a double attack could be made from the harbour as well as from the land; but the harbour was inaccessible; an impenetrable chain was now defended by 8 large ships" 2c.

213) Aber Gibbon VIII, 250: "On the third day after the conquest the grave of Abu Ayub or Job, who had fallen in the first siege of the Arabs (im Jahre 672), was revealed in a vision; and it is before the sepulchre of the martyr, that the

new sultans are girded with the sword of empire."

214) Gibbon ©. 232: "In this perplexity the genius of Mahomet conceived and executed a plan, of a bold and marvellous cast, of transporting by land his lighter vessels and military stores from the Bosphorus into the higher part of the harbour."

215) a. a. D.: "A level way was covered with a broad platform of strong and solid planks; and to render them more slippery and smooth, they were anointed with the fat of sheep and oxen. Fourscore light galleys and brigantines of 50 and 30 oars were disembarked on the Bosphorus shore; arranged successively on rollers, and drawn forwards by the power of men and pulleys. . . . the sails were unfurled to the winds . . . in the course of a single night (dagegen auch Gibbon Unin. o). [31 ©. 202]

216) a. a. D. 232 f.: ,,... the Ottoman galleys should be

considered as large boats."

217) a. a. D. 232: ,,... into the shallow waters of the harbour for above the molestation of the deeper vessels of the Greeks."

218) Sibbon VIII, 233: "[Mahomet] constructed, in the narrowest part, a bridge, or rather mole, of 50 cubits in breadth and 100 in length: it was formed of casks and hogsheads, joined with rafters linked with iron, and covered with a solid floor. On this floating battery, he planted one of his largest cannon, while the fourscore galleys, with troops and scaling ladders, approached the most accessible side, which had formerly been stormed by the Latin conquerors. . . . . many breaches were opened; and near the gate of St. Romanus four towers had been levelled with the ground."

219) Gibbon S. 224: doch fand dieser Streit schon im Winter vor der Belagerung statt. [zu S. 203]

220) Sibbon S. 238: ,.... but, after a conflict of two hours, the Greeks still maintained and improved their advantage .... the sultan himself on horseback, with an iron mace in his hand, was the spectator and judge of their valour (of the janizaries) .... the tide of battle was directed and impelled by his

voice and eye."

221) Gibbon S. 240: "The first who deserved the sultan's reward was Hassan the janizary, of gigantic stature and strength. With his scimetar in one hand, and his buckler in the other he ascended the outward fortification: of the 30 janizaries who were emulous of his valour, 18 perished in the bold adventure. Hassan and his 12 companions had reached the summit; the giant was precipitated from the rampart; he rose on one knee, and was again oppressed by a shower of darts and stones. But his success had proved, that the achievement was possible; the walls and towers were instantly covered with a swarm of Turks; and the Greeks, now driven from the vantage ground, were overwhelmed by increasing multitudes."

222) a. a. D. 239: "by this pusillanimous act he stained the honours of a military life. . . . . his exemple was imitated by

the greatest part of the Latin auxiliaries" 2c.

223) a. a. D. 240: "Amidst these multitudes the emperor, who accomplished all the duties of a general and a soldier, was long seen and finally lost. The nobles who fought round his person, sustained, till their last breath, the honourable names of Palaeologus and Cantacuzene: his mournful exclamation was heard: "Cannot there be found a Christian to cut off my head?" and his last fear was that of falling alive into the hands of the infidels. The prudent despair of Constantine cast away the purple: amidst the tumult he fell by an unknown hand and his body was buried under a mountain of the slain."

224) a. a. D. S. 245: "The narrative of their depredations could not afford either amusement or instruction." [31 S. 204]

<sup>225</sup>) Gibbon II, 291: "A particular description, composed a century after its foundation, enumerates a capitol or school of learning, a circus, two theatres, eight public and 153 private baths, 52 porticoes, 5 granaries, 8 aqueducts or reservoirs of

water, four spacious halls for the meeting of the senate or courts of justice, 14 churchs, 14 palaces, and 4388 houses, which for their size or beauty, deserved to be distinguished, from the multitude of plebeian habitations." [3u ©. 204]

226) Sibbon VIII, 250: ".... the dammage of the Turkish cannon was soon repaired; and before the month of August, great quantities of lime had been burnt for the restauration of the walls of the capital."

227) Sibbon VI, 446: "More pure than the system of Zoroaster, more liberal than the law of Moses, the religion of Mahomet might seem less inconsistent with reason, than the creed of mystery and superstition, which in the seventh century disgraced the simplicity of the gospel."

[31 ©. 205]

228) Wir schieben hier die Gesammtübersicht über die Konsfiguration Kleinasiens vom Nordrande bis zum Taurus ein, wie sie der Verfasser aus der im Text beschriebenen Reise absgeleitet und an den Anfang seiner Abhandlung im Memoir gestellt hat: "Die große Gesammterhebung des kleinasiatischen Sochlandes erstreckt sich nach der Richtung der Diagonale von Ostnordost nach Westsüdwest.

Der Tuß dieses Plateaus reicht nicht bis an das Schwarze Meer, sondern wird nördlich begrenzt durch den Jürük-ssu, Niksar-ssu und Tusanly-ssu. Solange diese Flüsse auf dem größten Theil ihres Lauses parallel mit der Küste hinziehen, sließen sie in weiten, offenen Thälern, nur in der Ferne von hohen Gebirgen begrenzt. So die fruchtbare, reich bevölkerte Kas-owa (Gänseebene) des Tusanly. Sobald sie sich aber senkrecht dem Meere zuwenden, durch-brechen sie die mit dem Plateau gleichlausenden Höhenzüge in tiesen, felsigen Schluchten, wie z. B. die Schlucht zwischen Turchal und Amassia, in welcher der Tusanlystrom selbst für den schmalsten Saumpfad keinen Raum läßt.

Dieser Landstreisen zwischen dem großen Plateau und dem Meere, aus welchem er unmittelbar steil, oft schroff emporsteigt, bildet ein sehr accidentirtes, vielfach durchbrochenes Gebirgsterrain, dessen Formen sich vielleicht mit denen des Thüringer Waldes vergleichen lassen und welches sich auch kaum zu mehr als 3000 Fuß absoluter Söhe erheben dürfte. Der nackte Fels kommt fast nur in den Transversalthälern zu Tage, sonst überall Kuppen und Landrücken mit fruchtbarem quelligen Boden, angebaute Thäler und dicht bes

waldete Söhen. Schöne Buchenwälder erinnern an den deutschen Norden, und nur die höchsten, zuweilen selsigen Grate sind mit Fichten bestanden. Am Meeresufer gedeiht die Cypresse, die Olive, die Rebe, der Feigen= und Mandelbaum, dagegen sinden sich weder Orangen und Granaten und noch viel weniger Palmen. Der Maulbeerbaum erfüllt das ganze schöne Gartenthal von Marsiwan bis Amassia. Weit über dieses Vorland erhebt sich die zusammen=

hängende Maffe des kleinafiatischen Sochlandes.

Bon Ssamssun kommend, ersteigt ber Reisende bas Plateau in drei Stufen, welche fämmtlich die Gigenthümlichkeit haben, von Norden her sich steil emporzuheben, während sie nach Guden zu sich äußerst fanft herabsenken, so daß jede jener Stufen einem gegen Mittag gewendeten Glacis ähnlich wird. Tokat, am Fuß des Plateaus, lieat nach Ainsworths barometrischen Messungen 1577 Kuß, Tschamly= Bel (b. i. der Kichtenrücken) 5260 Fuß hoch. Auf einer Anlage von etwa zwei Meilen erhebt sich demnach die nördliche Rampe der ersten Terrasse um viertehalbtausend Tuß über die Ebene von Kas= owa. Mit abnehmender Böschung senkt sich von jener Söhe die Hochfläche fanft nach Ssiwas und dem weiten, offenen, aber spärlich angebauten Thal des Rifil=Irmak, deffen Name die vom röthlichen Sandstein purpurgefärbte Fluth dieses Flusses bezeichnet. Bemerkens= werth ift bei Ssiwas ein etwa 100 Juß hoher Fels aus Marien= glas. Gleich nachdem man ben rothen Strom auf einer 250 Fuß langen steinernen Brücke überschritten, ersteigt man die zweite Ter= raffe, welche sich relativ bedeutend weniger, absolut aber ungefähr ebenso hoch wie der Tschamly=Bel erhebt und sich dann sehr flach, über Masch hinaus, fenkt. Ginige Salzquellen bilben kleine Seen, in welchen die Sonne durch Berdunftung die Salinenarbeit über= nimmt, und Ralt- und Marmorgestein treten an mehreren Stellen in mächtigen Lagern zu Tage.

Die letzte und höchste Stufe bildet den Delikli Tasch (durchbrochener Stein), welcher, von Norden gesehen, eine schroffe, nackte
Sandsteinwand von mehr als 1000 Fuß Söhe darstellt, während er
von der südlich sich verslachenden Hochebene des Anti-Taurus, einer
niedrigen Hügelreihe, mit spärlichen Fichten bestanden, gleicht. Bon
diesem Derbend oder Paß, welcher die Wasserscheide zwischen dem
Schwarzen und Mittelländischen Meer bildet, überblickt man gegen
Mittag 10 deutsche Meilen weit eine ununterbrochene baumlose und
unangebaute Ebene mit kaum merklicher Senkung. Nur jenseits

Unhang. 497

diefer Entfernung erheben sich die zackigen Gipfel der Gebirge, welche den eigentlichen Taurus bezeichnen.

Dieser ganze mehr als 20 Meilen breite Höhengürtel zwischen Tschamly-Bel und Hassallan-Tscheleby bildet eine Hochstäche von durchschnittlich 5000 Fuß absoluter Erhebung.\*) Die klimatischen Berhältnisse stimmen mit jener Annahme überein. In der Mitte des Monats März 1838 war das ganze Plateau mit einer 4 bis 5 Fuß hohen Schneedecke überlagert. Glühende Sonnenstrahlen prallten senkrecht auf die unabsehdare Fläche herab, aus deren endlosem blendenden Weiß nur die steileren Felspartien sich ablösen. Die Gegend vereinte den Sommer eines undewölkten Himmels mit dem Winter des erstarrten Erdbodens. In Siwas lag der Schnee bis zur halben Höhe der Hänser, und nur enge Pfade waren durch diese Massen geschaufelt, welche dis in den Mai hinein liegen bleiben. Dagegen war auf denselben Flächen Mitte Oktober die Kornernte noch nicht vollendet, welche bei uns drei Monate früher fällt.

Die Wafferarmuth des Plateaus macht, daß die Gegend nur sehr wenig angebaut ist. Auf der nahe bei 30 Meilen langen Strecke von Tokat bis Saffan = Tscheleby paffirt man nur fünf be= wohnte Ortschaften. Je nachdem die Weiden vom Schnee befreit, werden sie von den turkmannischen Jürüks oder Wanderstämmen abgehütet, aber schon Anfang Juni ist aller Graswuchs auf der Söhe verdorrt. Weizen und Gerste wird hauptsächlich nur im Thal des Risil-Irmak gebaut, und Bäume sieht man fast gar nicht. Nur verfrüppelte Fichten fteben einzeln an ben höchsten Bergfämmen, und um Ssiwas erheben sich riesenhafte Platanen, Pappeln und Kirsch= bäume, welche aber gepflanzt sind. Die Rebe und der Delbaum gebeihen nicht mehr, noch weniger die Enpresse, welche überhaupt nur da zu wachsen scheint, wo sie ihr dunkles Grün im Meer spiegelt. Im Innern des Landes wird fie fast nirgends gefunden. Die aus= gedehnten Wiesen des Kisil=Irmaf geben zur Bucht zahlreicher und trefflicher Pferde Beranlassung.

Bemerkenswerth ist die Verschiedenheit in der Einrichtung der Menschenwohnungen, welche genau auf der Wasserscheide zwischen den beiden Meeren anfängt. Nördlich derselben durchgehends die schrägen, obwohl sanst zugespitzten Ziegeldächer, südlich überall die

<sup>\*)</sup> Weiter gegen Often ift das Plateau bekanntlich höher (Erferum 6500 Fuß), gegen Beften niedriger, auch wohl schmäler. Der Berf.

v. Moltte, Briefe aus der Türfei. 6. Aufl.

horizontale Bedeckung durch Balkenlagen mit darauf gestampftem Lehm und Kies (türkisch Dam), obwohl diese Eindachung auf der Hochebene dem Klima wenig entspricht. Wenn wir in derfelben Richtung gegen Sübsüdost (die Normaldirektion der Gesammt= erhöhung rechtwinklig durchschneidend) den Weg auf Malatija fort= setzen, so nimmt die Gegend von Haffan-Tscheleby einen gang neuen Charafter an. Die dürftigen Wasser, welche auf der Hochebene in flachen Mulden einherfließen, senken sich nun mit beschleunigtem Lauf in tiefe Thäler hinab, zu deren Seiten schroffe Felswände sich in wachsender Söhe erheben. Der Schnee ift verschwunden oder zeigt sich nur an den Gipfeln der Berge, er scheint in die Bohe ge= hoben, mährend wir uns unter ihn hinabgefenkt. Die Berge im= poniren durch fühne, malerische Formen, und das von Erde und Begetation fast ganz entblößte röthliche und blaue Gestein ift unter dem tiefblauen Simmel von einem zauberhaften Biolett umflossen. Wenn wir in Europa gewohnt sind, mit Ausnahme der spanischen Sochfläche, weite Ebenen mit Niederungsgegenden als identisch zu denken, so konnten wir auf dem Plateau, welches wir eben durch= zogen, an dessen Söhe irre werden. Hier im Thal merkt man wohl, daß man sich im Sochaebirge befinde, und doch erreichen alle diese malerischen Zacken und Gipfel, mit Ausnahme einzelner entfernter Gruppen, kaum die Sohe der Kläche, von welcher wir bei Saffan= Tschelebn herabsteigen.

Jetzt lassen sich aber die Bodenverhältnisse nicht mehr in solche bestimmte Nebersicht bringen, wie das Gesammtplateau des Anti-Taurus und das Vorland nördlich desselben. Auf seinem Südrande erheben sich nämlich zahllose einzelne Gebirgsmassen von sehr verschiedener Form, Söhe und Struktur. Bald sind es isolirte Kegel, wie der Karsan-, der Iyldys-, der Erdschisch- und der Hassan-Dagh, bald dammartige Ketten, wie der Bulghar-Dagh und die Verge längs des Ssarran-ssu, bald Gruppengebirge, wie der Sjaur-Dagh, das Kurdengebirge und der Vinbogha\*) (dessen Name "tausend Stiere" an den Taurus erinnert).

Die Benennung Taurus läßt sich daher schwer begrenzen und muß als eine Kategorie aller der sehr verschiedenen Gebirge gedacht

<sup>\*) &</sup>quot;Auf der Karte ift nach der vulgären Aussprache, welche das gh zwischen zwei Bokalen kaum hören läßt, Binboa geschrieben. Doch erscheint die Hypothese, welche den Gebirgsnamen mit dem sprischen Worte Türa, das überhaupt Gebirge bedeutet, zusammen-bringt, wohl glaublicher." Heinr. Kiepert.

werben, welche sich im Süden von der einförmigen Masse der Gessammterhebung heraussondern. Der Fuß dieses Taurus taucht vom Meerbusen von Marmarika dis zur Bucht von Issenderun meist schroff und aus sehr bedeutender Jöhe unmittelbar in die Fluth des Meeres, während er im öftlichen Theil Kleinasiens auf die mesopotamische Tschöll oder Wüste tritt, welche die Araber ebenfalls Bahhr, das "Meer", nennen und welche dort eine durchschnittliche Jöhe von 800 dis gegen 1000 Fuß haben kann.

Wenn nun gleich hiernach ber Taurus sich wie die Trümmer einer Riesenmauer längs des Südrandes von Kleinafien hinzieht, so liegt die Wasserscheide doch feineswegs auf seinem Rücken, viel= mehr reicht das Klukaebiet des Mittelländischen Meeres bis mitten auf die Sochfläche. Seine Waffer entspringen am Fuß des Deli= flitasch, des Synfere") und Erdschisch=Dagh, fliegen dort in fanften, mulbenförmigen Senkungen bis zu dem hohen Gebirge, welches Abana begrenzt, und durchbrechen dieses oder stürzen vielmehr durch tiefe schauerliche Spalten als reißende, wasserreiche Ströme dem Meere zu. Solche Schluchten find der füdliche Lauf des Dicheihan von Albistan bis westlich von Marasch, des Ssaris=ffu und Sa= mantia-ssu von Dallar und Farascha abwärts zum Seihun und wahrscheinlich des Bosanly-siu durch den Külek-boghas. Aber auch die beiden größten Strome Rleinafiens, welche dem Arabischen Meere ihre gepriesenen\*\*) Fluthen zuführen, durchbrechen mehrfach und in tiefen Schluchten die Taurusketten. Daß aber jene Klüfte sowohl auf oftwestlichen, als auf nordsüdlichen Richtungen vor= kommen, beweift schon von vornherein, daß hier so einfache und iiberfichtliche Verhältnisse nicht mehr vorherrschen wie auf der Pla= teaufläche und dem nördlichen Vorlande." Tau S. 2247

228a) v. Moltke, "Sendung": "Hafiß Mehmet Ally-Kascha vereint viele der Eigenschaften, welche unter seinen Landsleuten Ansehen geben. Von mittlerem Buchse, aber mit athletischer Körperkraft begabt, ist er ein vortrefslicher Bogenschütz und Reiter. Wie alle Orientalen liebt er Weichlichkeit und Ruhe; aber nachdem er Tage, ja Wochen lang kaum von seinem Diwan aufgestanden, aeht er mit Leichtigkeit zur anhaltenosten Thätigkeit über. Die

\*\*) Nächst dem Nilwasser wird bas des oberen Euphral von dem Moslim (als großem Wasserner) für bas schmachasteste erklärt. Der Verf.

<sup>\*) &</sup>quot;Bielleicht richtiger von Ainsworth Khanzir-Dagh, alfo nach unserer Orthographie Chanfir-Dagh, d. h. Eber-Berg, gefchrieben." S. Kiepert.

weitesten Märsche zu Fuß im unwegsamen Gebirge oder zu Pferde in den glühenden Sbenen schienen ihn nie zu ermüden. Mit dieser Körperbeschaffenheit verbindet der Pascha jenen persönlichen Muth, welcher aus einer starken Konstitution hervorzugehen pflegt. Die wissenschaftliche Bildung Hasselfens ift größer, als man sie im Orient zu sinden erwarten darf, obwohl nach unseren Begriffen mangelhaft. Der Pascha liest und schreibt geläusig und schön, hat einige Keintnisse der alten Geschichte und Geographie, obgleich er nur aus Courtoisie zugab, daß die Erde rund sei. Er ist ein Liedhaber von Landsarten, von alten Manussripten und von Vorhersagungen. Hasselfis-Pascha war genöthigt, einen sehr starken Oruck auf das Land auszuüben, er that es für das Bedürsniß des Heeres, nie um Schätze zu sammeln. Er war nicht allein sehr freigebig, sondern auch gerecht.

Hafiß=Pascha war einer ber wenigen Paschas, welche bezahlten, nur gelangten die Summen leider nicht immer dis zu denen herab, welche die Opfer gebracht. Gegen die persönlich von ihm abhängige Umgebung war er oft sehr hart, dagegen sorgte er gewissenhaft für die Soldaten. Er war nicht der Mann, um Mißbräuche mit aller Strenge abzuschaffen, welche alle höheren Offiziere des Lagers gegen ihn empört haben würde, er wußte dem Nebel aber durch Klugheit, selbst durch List entgegenzutreten und wirkte durch das gute Beispiel, welches er selbst gab. Nebrigens hing er mit orientalischer Phantasie am Außerordentlichen und Wunderbaren. Sein eigener Lebens-

lauf lehrte ihn, vom Schickfal jeden Erfola zu erwarten.

Hafther Feldzuge 1828/29 und theilte die Widerreffischen Kauptlings. Nachdem er seine früheste Jugend in den Fehden und Naubzügen der heimathlichen Berge verlebt, wurde er in das Seraj nach Konstantinopel versauft. Hier hatte er das Glück, unter die Zahl der Uga aufgenommen zu werden, welche die nächste Umgebung des Großherrn bilden. Hafther Aga stand nie so hoch in der persönlichen Gunst Sultan Mahmuds wie Mustapha, später Muschir von Adriannopel, oder Uchmet, welcher unlängst als Kapudan-Pascha eine so traurige Verühmtheit erlangt hat. Seine Stellung war aber deshalb nur um so sicherer. Als der Sultan sich durch Kalosso, einen Italiener, der in der Napoleonischen Kavallerie gedient, in europäischer Tastif unterweisen ließ, theilte Hafiß seine Umgebungen und wurde sogleich Major in der Garde. Als solcher socht er in dem russischen Feldzuge 1828/29 und theilte die Widerwärtigseiten und

Anhang. 501

Rückzüge derselben. Als Oberst führte er ein Kavallerie-Regiment in dem unglücklichen Kriege gegen die Aegypter, ohne Gelegenheit zu finden, sich in diesem Feldzuge mehr hervorzuthun als in dem früheren.

Hascha, auf seiner Botschaft nach Petersburg. Der ausgezeichnete Empfang, welcher den türkischen Abgesandten in der russischen Sauptstadt zu Theil wurde, hat bleibend auf sie nachgewirkt. Hasiß-Pascha wenigstens bewahrt eine dankbare Erinnerung und zugleich die Ueberzeugung, wie unendlich europäische Einrichtungen denen des Drients vorzuziehen sind. Bald nach seiner Rücksehr wurde Hasiß-Pascha zum Pascha von Scodro ernannt. Der neue Gouverneur sah sich in seiner Citadelle mehrere Monate durch die aufrührerische Stadt belagert und wurde im Jahre 1835 mit dem Sandjak von Kutahja in Usien belohnt. Dannals starb Reschid-Pascha und im weiten Umfange des osmanischen Reiches gab es keine militärische Notabilität, welche größere Unsprücke auf den Oberbeschl über die Taurus-Armee hatte als der Mann, dessen militärische Erziehung und Lausbahn eben geschildert wurde.

Zu beachten ist noch, daß Hasiß-Pascha einer der Wenigen war, welche ihr schnelles Emporkommen nicht Mehmet Chosres-Pascha, dem damals allgewaltigen Seraskier, verdankten. Dieser hatte 32 junge Leute von Stlaven und Dienstboten seines Serajs zu

Paschas und Gouverneuren von Provinzen erhoben.

Als die Sauptleute v. Mühlbach und v. Moltke nach einer dreizehntägigen Neise im damaligen Hauptquartier zu Charput anslangten, empfing sie der Kommandirende sehr höstich und wohlswollend. Er ließ ihnen sogleich die beste Wohnung einräumen, welche in der Nähe zu sinden war, überschickte jedem von ihnen zwei sehr schöne Pferde und erwiderte am folgenden Tage persönlich ihren Besuch. Sie waren in der Folge eins sür allemal seine Gäste bei Tische und brachten meist alle Abende bei ihm zu. Auch hier räumte man ihnen den Pas zwischen Pascha und Obersten ein, welchen der Großherr dem Hauptmann v. Moltke bei der Reise durch Rumelien angewiesen. Beim Kommandirenden erhielten sie die Pfeise mit den übrigen Paschas. Diese behandelten sie ihrerseits mit der größten Auszeichnung, so auch die Obersten; je weiter hinab aber, desto mehr nahmen diese Honneurs ab, und der gemeine Mann machte deren gar keine; er gehorchte, aber er grüßte nicht. Hassis

Pascha hätte wohl gewünscht, dieses schiefe Verhältniß zu ändern, auch hatte er kurz vor dem Tode des Großherrn die Hauptleute v. Mühlbach, Laue und v. Moltke zu wirklichen Obersten in der Armee vorgeschlagen." [zu S. 226]

229) Memoir S. 8 f.: "Ein interessanter Lunkt am Laufe bes Euphrat ist das Defilee von Kymyrchan. Die Ruppel der halb= verfallenen Moschee des Chans im Thal und die Trümmer einer Burg auf der Sohe bezeichnen die Stelle, wo der Weg aus der Ebene von Malatija nach der von Charput durch eine tiefe Gebiras= fenkung emporsteigt und wo der Strom aus dem weiten Thal in eine enge Felsschlucht fich stürzt. Einige Sundert Schritt oberhalb tritt eine niedrigere Felstuppe am linken Ufer aus der Masse der Joahlu= Daghlari hervor, auf deren fenfrechter Steinwand eine etwa 8 Ruft hohe und 5 Fuß breite Tafel mit einer Inschrift in affprischen Reil= buchstaben eingemeißelt ift, welche wohl auf diese eigenthümliche Lokalität Bezug haben möchte. Es beginnen nämlich hier die fogenannten Rataraften des Cuphrat, unter welchen man sich jedoch nicht eigentlich Wafferfälle, sondern vielmehr eine Reihe von mehr als 300 Stromschnellen vorzustellen hat, welche sich etwa 20 Meilen weit bis Gerger hinab erstreckt. Der Cuphrat war bei Joghlu be= reits 300 Schritt breit. Lon dort ab nähern sich die Thalränder immer mehr, bis fie bei Kymprchan jeden Ausweg zu fperren scheinen und das Ufer des Stromes in hohen, senkrechten Wänden auf 80 Schritt verengen." Tau S. 2291

229a) Memoir S. 8: "Von den Ortschaften längs des Gebirges zeichnet sich am Fuße des Beidagh die Sommerstadt von Malatija, Asbusu, aus, eine 3 Meilen lange Reihe reizender Gartenwohnungen, überschattet von zahllosen Baumgipfeln und durchströmt, belebt, er= nährt, ja geschaffen von den krystallhellen Wellen des Schachnah-ssu, welcher in voller Mächtigkeit in einer ungeheueren Quelle aus den Ralkselsen tritt. Künstlich ist dieser Bach an der Berglehne entlang geführt, eine Hand hoch über seinem Niveau eine Wüste ohne alle Vegetation, unterhalb desselben der höchste Reichthum an Pflauzen, Gemüsen, Melonen, Arbusen, Aprikosen-, Apfel-, Pflaumen-, Nuß-, Kornesiuskirsch- und Maulbeerbäumen. Hoch und schlank erheben sich zahllose Pappeln aus diesem Wald, in welchem tausend Silberfäden rauschenden Wassers die Gärten durchziehen. Hier weilt während des Sommers die mehr als 20 000 Seelen starke Bevöl-

ferung von Malatija, indeß die eigentliche Stadt sechs Monate lang vollkommen leer steht." [311 S. 230]

230) Memoir S. 7: "Das Gebirge aus bunkelrothem und blauem Gestein, welches die Silberminen von Rieban Maden enthält, er= hebt sich zu beiden Seiten, besonders zur Linken, in schroffen, selt= famen Gestalten, wie die Wogen eines aufgeregten Meeres, und ift dabei fast ohne alle Begetation. Es zieht der Strom in scharfen Windungen mit ftarkem Gefäll, aber ohne Sindernik seines Bettes. oft zwischen senkrechten Wänden, süblich fort, bis wo er, sich west= wärts wendend, in eine offene Gegend tritt, dort den sich durch genaue Form einer halben Ellipse und durch die hochliegenden Trümmer einer alten christlichen Kirche von sehr weither auszeich= nenden Berg von Abdul-Wahab in weitem Bogen umschweifend. -Hier nimmt der Cuphrat den Tochma-ssu auf, dessen Quellen auf der nittleren Hochebene, am Ruß des Deliklitasch, Sinfere= und Böründagh entspringen, von Raifarieh aber noch durch das ganze Quellaebiet des Dichihan und Seihun getrennt werden. Von De= rindeh durchbricht der Tochma-ssu das Gebirge Aktschedagh in einem anfangs offenen, bann tief eingeschnittenen engen Gebirgsthal. Da= mentlich ist der Austritt in die Sbene seltsam gewunden durch eine [zu S. 235] finftere Schlucht."

231) Gibbon Rapitel 49 Bb. VI, 172 f. umb 175: "A new superstructure of fable was raised on the popular basis of a Syrian legend, on the correspondence of Christ and Abgarus . . . . the perfect impression of his face on a linen, with which he gratified the faith of the royal stranger, who had invoked his healing power, and offered the strong city of Edessa to protect him against the malice of the Jews. The ignorance of the primitive church is explained by the long imprisonment of the image in the niche of a wall, from whence, after an oblivion of 500 years, it was released by some prudent bishop, and seasonably presented to the devotion of the times."

[zu S. 242]

232) Sibbon E. 176: "It was soon revered as a pledge of the divine promise. that Edessa should never be taken by a foreign enemy." Borher: "Its first and most glorious exploit was the deliverance of the city from the arms of Chosroes Nushirwan."

[311] E. 243]

233) v. Binde an Fischer (Bujukbere, 5. Mai 1838): "Bon

Moltke habe ich einen sehr langen, offenen Brief an seinen Vater erhalten, der die Beschreibung seiner Reise von Diarbesir nach Mossul auf dem Tigris und von da zurück durch die Wüste nach Tillaya enthält, und einen anderen ausstührlichen Brief an mich, der einen Bericht über die militärische Expedition gegen das Schloß oder vielmehr die Bergseste Sayd Beys enthält." [zu S. 247 u. 270]

2332) Gibbon II, 423. Gibbon sagt nicht, daß gerade dies die zwei hierher verbannten gallischen Legionen thaten. [zu S. 249]

234) Gibbon V, 101.

<sup>235</sup>) Gibbon III, 231.

236) Gibbon V, 99.

237) Memoir S. 11: "Der Tiaris (arabifch Dibschel, Didschleh ober Schatt) entspringt befanntlich in einer vom Cuphrat rings umflossenen Gebirgsgruppe, süblich des hoch über der Ebene von Charput liegenden Sees Goldschif, mit welchem er jedoch in feiner überirdischen Berbindung steht. Bis zur ersten Brücke auf der von Charput nach Diarbefir führenden Straße fließt er als unbedeutender Bach, in tiefigem Bette, durch ein weites, offenes Thal; bei Arghana-Ma'aben, dem bedeutendsten Berawerk dieser Gegend, hat er sich bereits in ein tiefes Gebirgsthal gefenkt und wird von demfelben auf Brücken noch zweimal übersetzt. Unweit Egil ftrömen dem Schatt beträcht= liche Zuflüffe vom Chungebirge zu, beren Quellen merkwürdiger= weise nur 1500 oder 2000 Schritt vom Ufer und ebenso viel Fuß über dem Spiegel des Murad liegen, der hier schon ein bedentender Strom ist und mit welchem er sich erst nach 200 Meilen Lauf wieder vereinigt. Der Tigris tritt nun in die Gbene, aber Diar= befir liegt noch auf einer mehr als 100 Juß hohen senfrechten Basaltwand, welche das rechte Ufer bildet. Hier ist der Strom im Sommer noch zu durchfurten. Nahe unterhalb trägt der Strom die lette Brücke, einen Bau, welcher mit den Mauern jener Stadt zugleich durch Kaiser Konstantius oder Justinian erbaut sein möchte.

In der 20 Meilen langen, ziemlich stark bevölkerten und ausgebauten Sene von Diarbekir strömen dem Tigris eine große Zahl von Zuslüssen aus den sie rings umgebenden Gebirgen zu. Von diesen ist der Batman-ssu ein mindestens ebenso bedeutender Strom wie der Schatt selbst. Seine Quellen liegen am Fuß des hohen Karsan-Dagh, dessen bis Mitte im Sommer mit Schnee bedeckter Kegel schon von Diarbekir 20 Meilen weit sichtbar ist. Bei seinem Austritt aus dem hohen Gebirge in die weite Sbene wird der Bat-

man durch einen einzigen prachtvollen Brückenbogen überspannt, welcher 100 Fuß Spannung hat und auf sehr hohen soliden Wisderlagen ruht. Die Bäche, welche am Südsuß des Hasrus Dagh entspringen, treten oft in gewaltigen Quellen aus dem Kalkstein hervor; auf dem linken User dagegen nimmt der Batman ein sehr bedeutendes Wasser, das Issidschanessun, auf, dessen Quellen ebensfalls im Karsans Dagh liegen, und welches, stets längs des Fußes der Gebirge hinströmend, die Diarbekirebene östlich begrenzt. Fast der Richtung des Schatt entgegengesetzt, fließt der Batman demselben zu, und um ein hoch vortretendes Gebirge biegend, vereint er sich mit jenem.

Von diesem Punkt bis Dschesireh=ibn=Omar (die "Insel des Sohnes Omars") fließt der Tigris in einem Durchbruchsthal, dem des Euphrat bei Kjeban Ma'aden ähnlich, aber nicht so wild wie das von Kymyrchan bis Gerger. Die Richtung ist im Allgemeinen

Ditfüdost, aber sehr scharf gezackt und gewunden.

Auch auf dem Tigris kommen hier Wirbel und Stromschnellen vor, aber sie find nicht so gewaltig wie die des anderen Stromes, und wenngleich die Thalwände hoch und oft in abenteuerlichen, thurmähnlichen Formen aufsteigen, so sind sie doch im Allgemeinen nicht so schroff und senkrecht wie dort. Soch oben an den Berg= lehnen erblickt man unten Palamuteichen, die Dörfer der Kurden, welche aber oft nur aus Sohlen bestehen, die in den Sandsteinfelsen eingeschnitten sind. In dieser Art ist auch die alte Stadt Boffn= Reifa erbaut, woselbst sich die Trummer eines Brückenbogens, gang ähnlich dem über den Batman, vorfinden. Nahe unterhalb liegen heiße Schwefelauellen in einer Söhle dicht über dem Wafferspiegel. Auf feinem Lauf durch das Gebirge nimmt der Tigris feine anderen als furze Biegbäche in wilden, furzen, beshalb ichroff aufteigenden Solnchten auf. Nur ein großes Thal durchsett die Gebirgsmaffen von Norden her bei Tilleh, es ist das, in welchem drei beträchtliche Ströme zusammenfließen, der Bitlis-, Reffereh- und Gö'ord- ober Böhtan=ffui.

Bei Dschesireh, woselbst die Pfeiler von zwei steinernen Brücken aus dem Wasser ragen, tritt der Schatt aus dem Kurdengebirge hervor und setzt nun in größeren und sansteren Krümnungen seinen Weg durch die weite Tschöll fort. Die Gebirge verschwinden zur Rechten ganz, links treten sie weiter zurück. Prachtvoll erheben sich dort die Schneegipfel des hohen Dschöldsderdah, den man schon von Höffn Keifa hoch über die niederen Gebirge hervorragen sieht und auf welchen, nach der Sage der Kurden, die Arche Noahs sich nieder=

gelaffen haben soll.

Nachdem der Sacho-ssui eingemündet, nimmt der Tigris bis Mofful feinen Zufluß mehr auf. Die unbedeutenden Bache mit bitterem Wasser, welche aus der Tschöll kommen, versiegen schon im Mai ganglich. Der Strom fließt aber mit beträchtlicher Schnelligkeit, und obwohl er fast überall 6 bis 20 Fuß hohe senkrechte Lehm= ufer hat, würde man ihn fehr wohl zur Beriefelung der Gbene anwenden können, wenn man seine Wasser in einiger Entfernung oberhalb der zu bemäffernden Strecken in Kanäle auffaßte. Daß hierzu auch früher schon Versuche gemacht worden, beweisen die steinernen Molen, welche man an einigen Stellen in den Fluß hineingebaut findet. Gegenwärtig aber liegt die weite Rläche ganz verödet, die Dörfer sind verlassene Trümmerhaufen, und nur der Araber schweift unstät auf der im April mit hohem Gras bestan= denen Weide umber. Aus der öden, baumlosen Fläche erhebt sich ein ifolirter Berg, Butma = Dagh, \*) auf feinem Gipfel von alten Ruinen gefrönt, welchen ber Schatt auf drei Seiten umfließt, und in der Ferne taucht, wie Selgoland aus dem Meere, das schroffe, mauerartige Gebirge von Ssindschar aus der Wüste empor (vergl. oben S. 264). Bei Mossul erhebt sich das rechte Flugufer zu einer etwa 80 Fuß hohen steilen Wand, an deren Fuß, von hohem Waffer überfluthet, heiße Schwefelquellen rauchen. Marmor kommt dort auf der flachen Tschöll zu Tage, weshalb auch fast alle die sehr hohen und sorgfältig konftruirten Thore der Häuser dieser Stadt aus jenem Stein erbaut sind." Tau S. 2501

238) S. oben zu S. 251. Hier das alte Betuma? C. Ritter XI, 163. — Sibbon II, 425 . . . "Singara and Bezabde, — diese situate in a small peninsula surrounded almost on every side by the deep and rapid stream of the Tigris. Five Roman legions — der durch Roustantin eingeführten diminutive size — were made prisoners and sent into remote captivity on the extreme confines of Persia."

239) Memoir S. 14: "Nur die Palme reicht nicht nördlicher hinauf als dis Mossul, wo kein Schnee mehr fällt. Sie ist das eigentliche Wahrzeichen, dis wie weit nördlich die arabische Herrschaft

<sup>\*) &</sup>quot;Wahricheinlich von dem arabischen Namen der Terebinthe, Butm, benannt." S. Riepert.

Unhang. 507

reicht ober einst reichte, in Mesopotamien wie auf Sizilien, in Valencia und Andalusien." [zu S. 257]

240) Memoir S. 13: "Mossul, von schützenden Mauern umsgeben, ist der einzige feste Wohnplatz auf Hunderte von Quadratmeilen,\*) welche nur Weideplätze für die Rosse und Kameele, Rinder und Schafe der Kinder Ismaels abgeben oder von großen Karawanen flüchtig durchzogen werden."

241) Gibbon VI, 352: "One hundred years after his flight from Mecca, the arms and the reign of his successors extended from India to the Atlantic Ocean, over the various and distant provinces, which may be comprised under the names of I Persia, II Syria, III Egypt, IV Africa and V Spain." [31 ©. 258]

242) Briefe: Schriften IV, 172 (1862): "Auf viesem Felsen (Gibraltar) behaupteten sich noch die Sarazenen, als christliche Unduldsamkeit ein in der Kultur ganz Europa vorangeschrittenes Volk von mehreren Millionen vertrieb und, sich selbst die tiesste Wunde schlagend, in Unwissenheit, Trägheit und Inquisition versank."

243) Sibbon VI, 252: "The same life is uniformly pursued by the roving tribes of the desert and in the portrait of the modern Bedoweens, we may trace the features of their ancestors, who in the age of Moses and Mahomet, dwelt under similar tents, and conducted their horses and camels and sheep to the same springs and the same pastures." Rebrigens fast wörtlich auch Römisches Wanderbuch 5 S. 21.

244) Sibbon VI, 256: "The body of the nation has escaped the yoke of the most powerful monarchies: the arms of Sesostris and Cyrus, of Pompey and Trajan, could never achieve the conquest of Arabia."

245) Sibbon VI, 250: "The common benefits of water are

an object of desire and contest."

246) Sibbon VI, 261: "They pretend, that, in the division of the earth, the rich and fertile climates were assigned to the other branches of the human family, and that the posterity of the outlaw Ismael might recover, by fraud or force, the portion of inheritance, of which he had been unjustly deprived."

<sup>\*)</sup> Mit Ausnahme ber Gebirgsseite im Norden und Nordosten, wo Rurben und chalbäifche Christen in zahlreichen Fleden und Dörfern Aderbau treiben.
(Ann. bes Berf.)

- 247) Sibbon VI, 261: "The separation of the Arabs of the rest of mankind, has accustomed them to confound the ideas of stranger and enemy." [31 S. 259]
- 248) Memoir S. 16: "Man findet im nördlichen Mesopotamien eine sehr große Zahl verwüsteter und verlassener Dörfer. Eine Duelle und ein künstlich aufgeworsener Erdhügel bezeichnen den Ort, wo die Kurden versuchten, ihre Kultur auch über die Ebene auszubreiten. Aber der Araber betrachtet die Wüste als seine Domäne und duldet keinen Andau. Beide Nachbarn haben gegenwärtig ihre natürliche Grenze gegeneinander erreicht, und der Araber vermag ebenso weuig in die Berge einzudringen, als der Kurde seinem flüchtigen Rosse durch die Wüste zu folgen." Bergl. dazu S. 284.
- <sup>248a</sup>) Memoir S. 14: "Dort, wo die klaren Bäche noch nicht versiegt, wachsen Maulbeeren, Feigen und Granatbäume, die Olive und die Rebe von selbst hervor."
- 249) Sibbon VI, 257: "When they advance to battle, the hope of victory is in the front, in the rear the assurance of a retreat... the secret waters of the desert elude the conquerors search."

  [311 ©. 261]
- 250) Gibbon VI, 253: "That strong and patient beast of burden can perform, without eating or drinking a journey of several days; and a reservoir of fresh water is preserved in a large bag, a fifth stomach of the animal . . . the larger breed is capable of transporting a weight of 1000 pounds . . . Alive or dead almost every part of the camel is serviceable to man: her milk is plentiful and nutritious, the younger and tender flesh has the taste of veal; a valuable salt is extracted from the urine; the dung supplies the deficiency of fuel; and the long hair which falls each year and is renewed, is coarsely manufactured into the garments, the furniture and the tents of the Bedoweens. In the rainy seasons they consume the rare and insufficient herbage of the desert."
- <sup>251</sup>) Sibbon a. a. D. vorher: "... and the birth of a noble foal was esteemed among the tribes as a subject of joy and mutual congratulation. These horses are educated in the tents among the children of the Arabs."
  - 252) Memoir S. 13: "... und in der Ferne taucht wie Helgoland

509

aus dem Meere das schroffe, mauerartige Gebirge von Sindschar aus der Wüste empor." [zu S. 264]

Anhang.

253) Briefe IV, 245 (an den Bruder Ludwig vom 7. März 1831 vom neu eröffneten Museum): "In unserem polizirten Staat würde Pan als Lagabund nach Straußberg gebracht oder als unsicherer Kantonist zur Landwehr eingezogen werden." [zu S. 267]

254) Nach Gibbon III, 228, der aber nach Ammianus vielmehr jo erzählt: "A small convoy of provisions advanced to meet the army as far as the eastle of Ur... At Tilsaphata the emperor received the generals of Mesopotamia; and the remains of a once flourishing army at length reposes themselves under the walls of Nisibis."

254a) v. Moltke, Die milit. Sendung, S. 11 f. beschreibt die

Borgange mit folgenden Worten:

"Sauptmann v. Moltke erreichte das Lager Mehmed = Pafchas zu Djesireh am 29. April. Es bestand aus 6 Bataillons Infanterie à 400 Mann, 150 Pferden und 8 Geschützen, nämlich aus zwei sehr kleinen Haubigen (8pfdgen), einer größeren (12pfdgen), einem fünfzigpfündigen Mörfer, einer 4pfdgen und zwei 8pfdgen Kanonen. Dieje Artisserie, Munition, Geld und Lebensmittel kamen am 3. Mai auf dem Ligris von Diarbefir herab. Die Flöße, welche fie trugen, bestehen aus aufgeblasenen Sammelfellen, welche unter ein leichtes Beruft von Zweigen fest aneinander gebunden werden. Mittelft dieser Flöße bewerkstelligte man in zwei Tagen den Uebergang über ben 350 Schritt breiten, fehr reißenden Strom. Gin Floß von 40 Schläuchen trägt ein schweres Gefchütz von 4 bis 5 Mann, Die größeren von 80 nehmen 16 Mann Infanterie mit ihren Belten auf. Die Pferde der Kavallerie wurden zu 4 bis 5 mit dem Bügel hinter die Flöße gebunden und schwammen so durch. Die Maul= esel (welche die Belte und Lebensmittel trugen) murben mit Stein= würfen und Schlägen burchs Maffer getrieben.

Am jenfeitigen Ufer steckte Hauptmann v. Moltke in einer festen Stellung ein Lager ab, deffen Ordnung in der Folge beibehalten wurde. Die Zelte des Bataillons formirten Kolonne nach der Mitte, der 4. und 5. Zug an der Tete. Jede Kompagnie hatte 7 Zelte. Die Front des Lagers eines Bataillons inkl. der Intervallen wurde demnach ungefähr gleich der Front des aufmarschirten Bataillons. Die Lokalität bestimmte übrigens die Zahl der Treffen und wie viel Bataillone in jedem Treffen zu stehen kamen. Die

Ravallerie dagegen stellte stets ihre Zelte in zwei Reihen, welche die Pferde in die Mitte nahmen. Die türkischen Pferde haben statt der Halftern Fesseln an den Füßen, welche hinterwärts an eine lange Leine gebunden werden, so daß man für jede halbe Eskadron nur zwei Piketpfähle gebraucht. Sie stehen in zwei Reihen, die Röpfe gegeneinander gekehrt. Abends nach der Tränke erhalten sie Pfund Gerste in haartuchenen Fresbeuteln, während des Tages aber nur Stroh oder Heu.

Einen unerfreulichen Anblick machten die Posten, welche von 40 zu 40 Schritt dicht rings um das Lager, Front nach demselben, standen, um die Desertion zu verhindern. Während der Nacht rusen sie unaushörlich: hasir ol! — halte dich bereit.

Um 7. Mai ritt Hauptmann v. Moltke dem Lager voraus, um das Schloß zu rekognosziren. Bei Annäherung eines bedeutenden Korps regulärer Truppen war nämlich ein großer Theil des Anhangs Sand-Beys in die Berge geflohen, ein anderer hatte die türkische Partei ergriffen und den Platz schon vorläufig berannt.

Das Schloß Sayd-Bey-Kalessi gewährte einen sehr imposanten Anblick; die Thürme und Zinnen der Burg erhoben sich auf einer scharfen Felsklippe, die mehr als tausend Tuß schroff über ein enges Thal aussteigt und nur durch einen wegelosen zackigen Grat mit der Hall aussteigt und nur durch einen wegelosen zackigen Grat mit der Hauptmasse des mit tiesem Schnee bedeckten Hochgebirges zusammenshängt. Tenseits der beiden tiesen Schluchten, welche jene Klippe umfassen, erheben sich zwar sast ebenso hohe Felswände, aber so schroff und auf ihrem Kücken so schmal und zackig, daß es fast

unmöglich schien, Geschütze auf Dieselben zu bringen.

Die Rurden unter Anführung Bedehan-Beys hatten bereits alle Außenposten, verschanzten Söhlen und Thürme auf scheinbar unersteiglichen Felsspitzen genommen und die Belagerten auf das Schloß selbst beschränkt. Sie führten ihre Unternehmungen fast alle des Nachts aus und lagen hinter großen Steinen schon ganz nahe am Fort. Wo sich des Tages ein Kopf zeigte, da setzte es einen Schuß aus der Feste. Sine beträchtliche Zahl von Kurden war auf Entsernungen von 400 bis 500 Schritt und darüber verwundet worden, und die Belagerer waren dadurch so scheu geworden, daß man Mühe hatte, Begleiter sür die Nesognoszirung zu sinden. Auf vielen Umwegen erstieg man die Söhen zu beiden Seiten und hinter dem Schloß, und während der mondhellen Nacht besichtigte Hauptmann v. Moltke die nähere Umgebung der Burg.

Am 8. Mittags traf das Korps mit seiner Artillerie ein. Hauptmann v. Moltke übergab dem Pascha eine Aufnahme der Gegend und schlug ihm vor, die Wurfgeschütze auf die Höhe a zu bringen. Der Burghof, obwohl etwas höher als jener Punkt, ist gegen dieselbe geneigt. Er war angefüllt mit Herden von Schafen, Kühen und Pferden. Das Schloß zeigte nach dieser Seite Fenster und Thüren, kurz, es bot ein größeres Ziel dar. Die Kanonen sollten nach b, um womöglich eine Bresche in die Mauer zu legen.

Die Schwierigkeit war, die Geschütze auf die beiden Rimkte hinauf zu bringen; sie wurde indessen durch tüchtiges Sandanlegen Bor jedes Geschütz spannten sich an langen Seilen besieat. 100 Mann, andere gingen vorauf, hieben Baume ab, malgten mit Stangen mächtige Steine aus dem Wege, welche bonnernd in die Tiefe rollten, oder hoben Rader über folche Blode, die nicht weichen wollten. An den fteilften Stellen wurde das Geschütz formlich gewunden, und nach fechsftundiger Arbeit ftanden die Mörfer und Haubigen in a. Noch schwieriger war es, nach b zu gelangen, aber auch hier gelang es, und noch am Abend des 9. Mai schlugen die ersten drei Rugeln an die Mauern des Kurdenschlosses. Um 10. eröffneten beide Batterien gleichzeitig ein lebhaftes Feuer, welches unterhalten wurde, bis alle Munition verschoffen war. Die Ent= fernung des Schloffes von a betrug 758, von b nur 580 Schritt. Wie schredlich auch ber Donner zwischen biefen Bergen rollte, fo war die Wirfung der Kanonade in der That doch nur sehr gering. Sie hatte einen Mann getödtet. Aber ber moralische Gindruck auf Leute, die fammtlich noch nie ein Geschütz gesehen, war deffen ungeachtet groß. Gine Bombe fiel in die Cifterne des Schloghofes, und eine Rugel brang in das Zimmer des Bens. Um folgenden Tage konnte nicht geschossen werden, weil die Munition von Djesirch noch unterwegs war. Der Pascha ersuchte den Hauptmann v. Moltke, einen Ort aufzusuchen, um ben Mineur anzusetzen. Dies fonnte indessen, wenn man nicht viel Beit verlieren wollte, nur in unmittel= barer Nähe bes Schlosses geschehen, da dasselbe auf einem Fels ohne Erdbecke sich erhob. Gegen Sonnenuntergang begab sich Hauptmann v. Moltke zu dem nächsten Posten von etwa 50 Kurden, die 200 Schritt von ber Ringmauer entfernt hinter einem großen Stein faßen. Sobald es dunkel war, schlich man sich bis auf wenige Schritt vom Fuße ber unflankirten Mauer heran; hier war man unter bem Schuß, und die Kurden wachten mit angeschlagenem

Gewehr, daß Niemand sich über die Zinnen böge. Die Mineure waren der Meinung, daß man sich am besten in die aus unbehauenen Steinen aufgeführte Mauer hineinarbeiten würde, wenn mittelst eines starken Daches von Bohlen Sicherheit für den Anfang der Arbeit erlangt werden könnte. Es wurde beschlossen, dies in der folgenden Nacht zu versuchen. Die Wachen waren unterdessen aufmerksam geworden und verfolgten den Rückzug der Rekognoszirenden mit Schüssen, die jedoch Niemanden trasen.

Alle weiteren Unternehmungen wurden indessen überflüssig, als am folgenden Tage die Besatzung kapitulirte. Sayd-Ben, der sich auf seine eigenen Leute nicht verlassen zu können glaubte, ging in Gefangenschaft, und sein Schloß wurde geschleift." [zu S. 270]

255) Memoir S. 16: "Das lange Gewehr mit schön damaszirtem, persischem Lauf, oft noch mit Luntenschloß versehen, erbt vom Bater auf den Sohn, und von einem hohen Standpunkt herabtrifft der Kurde seinen Gegner auf unglaubliche Entsernungen. Alle Angriffe sind daher auf Nebersall berechnet, und der Kurde sicht vorzugsweise des Nachts." [zu S. 273]

256) v. Moltke, Brief an seine Frau vom 29. August 1841, Schriften VI, 25: "Ich bestieg indeß eine sehr schöne Ruine, den Scharzsels... Die Natur hat Alles gethan, um dies Schloß unsnehmbar zu machen, denn auf dem Gipfel des Waldbergs tritt an vierzig Fuß hoch ein senkrechter Sandsteinselsen hervor, der das Fundament der Burg bildet und nur auf einer Stiege zu erklimmen ist. Da hilft weder Vresche schloßen noch Minen sprengen, nur Verrath oder Hunger könnten dieses Schloß bezwingen. Es ersinnerte mich an Said-Bey-Kalessi."

257) "Sendung" S. 25: "Die Schlechtigkeit des türkischen Mesdizinalwesens endlich ist bekannt. Es sehlte an Arzuei und an Aerzten. Mit einigen wenigen ehrenvollen Ausnahmen waren die bei der Armee angestellten Aerzte Landstreicher, welche zum Theil nie Medizin studirt hatten, und es ist notorisch, daß unter der letzten Sendung von Aerzten, welche der Seraskier dem Korps zufertigte, sich der Bagliazzo einer Kunstreitertruppe befand, welche in Pera ihre Lorstellungen gab." Bergl. auch Schriften II, 305.

[zu S. 282]

258) So schon Xenophon über dasselbe Gebiet, denn die alten Karduchen sind die heutigen Kurden. Anabasis III. 5, 16: "Diese, sagt man, wohnen auf hohen Bergen, sind kriegerisch und gehorchen nicht

dem (Persers) Könige. Einmal sei ein königliches Heer von 120 000 Mann in ihr Gebiet eingefallen, aber von diesen sei bei der Unwegsamkeit Niemand zurückgekehrt. Bisweilen aber hielten sie Frieden mit den Satrapen in der Ebene." Vergl. auch oben S. 284 f. und Schriften II, 280: "Die Pforte hat die reichen Länder zwischen dem Euphrat und dem Mittelländischen Meer nicht zu erobern vermocht. Sie kann, wenn sie ihr geschenkt werden, diese Länder ebenso wenig behaupten." Für Kurdistan ist der Vergleich der drei Redaktionen in den "Briefen", im "Memoir" und Schriften II, 290 bis 294 besonders lehrreich.

259) Memoir S. 13: "Gegenwärtig aber liegt die weite Fläche ganz verödet, die Dörfer sind verlaffene Trümmerhaufen, und nur der Araber schweift unstät auf der im April mit hohem Gras be-

standenen Weide umher."

260) Vergl. dazu Memoir S. 14: "Die Kurden bewohnen seit Anfang aller Geschichte (siehe auch Sibbon II, 31) einen Theil des südsarmenischen Sochgebirges, welches sich am Saum der mesopotamischen Wüste steil aus der unabsehbaren Sbene erhebt . . . sie (von hier an wörtlich, Schristen II, 291) bewohnen die Höhenzone von der Region der Fichte und Palamuteiche dis zu der des Olivensund Granatbaumes hinab;\*) von den schroffen Felswänden, aus deren Schneedecke die Quellen rauschend hervorbrechen, dis zu den grünen Thalgründen und Reisseldern, welche die Bäche am Fuse der Berge in sansten Krümmungen durchziehen.\*\*) Auf diesen Sürtel ist aller Andau beschränkt."\*\*\*

Talken in seinen Gebirgsklüften nichts mehr anhaben, und umgekehrt dieser jenem nicht, ohne aus seinem Element herauszutreten."

[zu S. 284]

262) Memoir S. 14: "Die Kurden sind die Erben einer uralten Bodenkultur, durch welche sie innig an ihre Scholle gefesselt sind. Sie bilden ein wesentlich Ackerbau treibendes Volk" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Auch Memoir S. 9: jenseits Joli: "Wild gezackt windet sich der Lauf des Euphrat nur zwischen ben hochaufsteigenden Bergen hin, an welchen hoch oben zahlreiche Kurdendörser unter riesenhaften Platanen, Außbäumen und Palamnteichen hervorschimmern."

<sup>\*\*)</sup> Dafür Schriften II, 292: "bie fie am Fuße ber Berge in sanften Krümmungen burchziehen."

<sup>\*\*\*)</sup> hier folgt Schriften II a. a. D.: "weil höher hinauf um eben bie Zeit noch Eis und Schneemassen die Gipfel bedecken, wo abwärts in der wasser- und baumlosen Steppe die Sonne schon alle Begetation versengt hat."

263) Memoir S. 16: "Die Rurden find theils Mufelmanner, Letztere theilen sich in Jakobiten und Nestorianer, theils Christen. welche da, wo sie in den Städten beisammen wohnen, durch ihre Meinungsverschiedenheit schroff und feindlich geschieden sind. Die Rurden, welche den Sindschardagh bewohnen, find Jefiden (fiehe oben S. 264), auch giebt es beren an ber perfischen Grenze." [zu S. 284]

263a) Beral. Schriften II, 296. Tau S. 2857

264) Memoir S. 17: "Hierin liegt die Schwäche des Volkes. Sie wurden unbezwinglich fein, hielten fie vereint zusammen." Schriften II, 295. Nebrigens rechnete v. Mühlbach, nach Wagner S. 111 Anm., die Kurden nur auf 10 000 Gewehre. [zu S. 287] 265) Am 2. Juni, geschildert nach v. Mühlbach, bei Wagner

S. 126 f. [S. 289]

266) Ausführlicher nach v. Mühlbach, bei Wagner S. 133.

267) Aber "Sendung" S. 20: "Es gelang Timur-Aga, eine Art von Kapitulation für sich zu erfechten." Tau S. 2907

Nach v. Mühlbach, dessen anschaulicher Bericht der Einnahme bei Wagner S. 137, ward dem Timur-Ben, wie er ihn nennt, das

Leben geschenkt.

268) Dieser Brief, sowie diejenigen vom 15. und 22. Juni sind nach v. Mühlbach (Bericht an General After vom 6. Juli — danach Wagner, S. 141, Anm.) im Lager von Goh im Karfanndagh ge= schrieben, wohin Moltke am 11. Juni gekommen sei. [zu S. 293]

269) Ausführlich und intereffant bei Wagner S. 144 f.; veral. "Sendung" S. 20 f. und oben unsere Einkeitung S. XXXIV, Anm.

- 270) An die Schwester Anguste (von Charput 4. Juli 1838). Schriften V, 32: "Wir waren herzlich froh, als Hafig-Pascha den 25. Juni beim Abendessen feinen Entschluß erklärte, nach einer Stunde aufzubrechen. Er wollte im Taurus ein nen anzulegendes Eisenwerk besuchen und den Truppen vorauseilen." [311 S. 301]
- 271) Brief: "Obwohl ganz ohne Militärbegleitung, einige Ka= waffen mit langen Langen abgerechnet, bestand unser Bug boch nabe aus 200 Pferden. Jeder Reiter trug seine Waffen, die meisten ein Gewehr über der Schulter."
- 272) Brief: "Bei köftlichem Mondschein durchzogen wir eine weite Chene des fruchtbarften Bodens."
- 273) Brief: "Nach zweistündigem Ritt hörten wir das Rauschen des Battmanstromes und standen vor einem erstaunlichen Bauwerk. einer Brücke von formidabler Sobe, welche mit einem einzigen Bogen

von einhundert Juß Spannung den wilden Gebirgsfluß übersetzt, der keinem Pfeiler seinen Lauf zu hindern gestattet. Wahrscheinlich ist dies noch ein Werk der Genuesen, die, ihren oftindischen Sandel zu schützen, Bauten errichtet haben, welche völlig zu zerstören ber ge= fammten Betriebfamkeit und dem Aleif der Türken während zweihundert Jahren noch nicht gelungen ift. Solche Denkmäler der fernen, fleinen, mächtigen Sandelsstadt sind das feste Schloß und zwei Brücken über den Tigris zu Djesirch, erst vor zwei Jahren durch Reschid=Rascha gliicklich zerstört, eine Brücke über denselben Strom zu Bogn-Reifa gang von berfelben fühnen Bauart wie die Battmanbrude, aber eingestürzt. Dann zog sich, wie es scheint, ihr Sandelsmeg nördlich längs des Battman über den Taurus, den Murad nach Palu hinab, wo auf einem wohl zweitausend Fuß hohen Felskegel die Trümmer einer ihrer Burgen in einer fast un= angreifbaren Stellung ragen. Tokat, Turchal und Amasia tragen feste Schlöffer auf ihren Bergaipfeln, welche aus Trümmern ungleich älteren Ursprungs von den Genuesen erbaut zu sein scheinen und ben Anschluß an ihre befestigten Seepläte Samsun und Sinope Tau S. 3027 bildeten." (Bal. aber Cinl. S. XXVI.)

274) Brief: "Wir zogen nun immer den Fuß des Gebirges entlang, bis wir gegen Morgen nach der Stadt Farkin oder vielmehr nach einer ausgedehnten Nuine kamen, zwischen deren Pfeilern und Bogen sich einzelne Lehmhütten eingeschoben haben. Meja-Farkin muß einst eine bedeutende Stadt gewesen sein. Die Mauern aus großen, sorzsam behauenen Steinen stehen größtentheils noch. Die Banart dersselben ist genau die von Diarbekir, nur daß in Farkin Sandstein, dort harter Basalt verwendet wurde. Im Innern ragen schöne Ruinen von Kirchen und Häusern, aber nichts als Nuinen, denn seit Jahrhunderten reißt man in diesem Lande nur ein und baut nichts wieder auf. So hatten wir denn auch kein anderes Unterstommen als eine nasse Wiese, auf der wir ein paar Stunden schließen und umsere Pferde grasten."

275) Schriften II, 292: "Die Kurdendörfer gewähren einen freundlichen Unblick. Wenn man sich ihnen nähert, so erblickt man schon aus der Ferne prachtvolle Gruppen von Rußbäumen, unter deren breitem Schatten die Wohnungen versteckt liegen. Un der Duelle oder dem Bach, welcher niemals fehlt, erhebt sich ein Hain von Pappeln, welche zum Bau der Hütten unentbehrlich sind." V, 34: "Wir hatten zehn Stunden Weges gemacht, nichtsbestoweniger

setzten wir die Reise Morgens noch andere sechs Stunden fort mit den= selben Pferden — mit unseren eigenen guten Pferden — und zwar zu einer Zeit, wo die Thiere keinen Safer, sondern nur Grünfutter erhalten. Mittaas wendeten wir und rechts, in einer Thalschlucht aufsteigend, nach bem schönen Städtchen Sasru. Das Gebirge ift der Beschützer alles Anbaus gewesen. Ein schöner klarer Gebirgs= bach, Pappelpflanzungen, in benen die schlanken Stämme wie die Salme des Getreides nebeneinander emportreiben, große Nuß- und Maulbeerbäume und ausgedehnte Weingarten geben dem Ort eine überaus freundliche Physicanomie. Man hatte für den Pascha ein Belt auf dem flachen Dach des Hauses des Musselims aufgeschlagen, von wo man eine prächtige Aussicht in das Gebirge und über die nahe Ebene hatte, und wo wir ein sehr nöthiges Diner einnahmen. Sier wie überall nahm der Pascha die Gesuche und Beschwerden der Bewohner auf und steuerte manchem Unfug. Aber leider sind das nur partielle Hülfen, und die Wurzel des Nebels dauert fort." Tau S. 3031

v, 34: "wie die Halme des Getreides."
[311 S. 304]

277) Brief (Schriften V, 35): "Die Thäler und Abhänge der Berge in diesem Theile des Gebirges find auf ihrer Oberfläche mit großen und fleinen schwarzen Steinen ober, wenn man will, Gifenklumpen über= schüttet, benn der Reichthum dieser zu Tage liegenden Mine ift so groß. daß das Erz über 50 pCt. reinen Eisens enthält. Während man es bei uns mühsam oft taufend Ruß aus dem Innern der Erde heraus= holt, braucht man es hier nur zusammenzulesen, und Vorrath ist für hundert Jahre da. Ebenso reich ift der Sand eines nahen Gebirgs= baches, welcher dem Tigris zufließt und durch einige Steinsprengungen flögbar gemacht werden fann. — Man hatte einen Franzosen, Chatillon, hierher geschickt, um einen Sochofen zu erbauen, und wir kamen eben zur rechten Zeit, um ihn vor den Chikanen der tür= kischen Behörden zu retten. Die Arbeit, die seit Monaten nicht aus ber Stelle rückte, wird jett auf die nachträglichen Berfügungen des Paschas mit Cifer betrieben." Tau S. 3041

278) Brief (Schriften a. D. S. 36): "Es ist sehr merkwürdig, wie die Zustüffe des Tigris fast unmittelbar an den Usern des Murad entspringen, der hier selbst im Sommer schon ein Strom wie die Mosel ist. Die Quellen zweier Bäche sind nur um wenige Tausend Schritte und durch eine nicht sehr bedeutende Anhöhe vom Murad

getrennt, durchbrechen dann die schneegekrönten hohen Gebirge und vereinen sich erst nach dreihundertstündigem Lauf wieder mit den Wassern, welchen sie an ihrem Ursprunge so nahe waren." (Vergl. oben S. 250.)

279) Memoir S. 10: "Es muß aber bezweifelt werden, ob felbst ein flachgebautes eisernes Dampfschiff ihn befahren könnte. Beschiffung bes Euphrat sowie des Tigris (wenn man biesen Ausdruck brauchen barf) geschieht daher noch heute wie zu Berodots (I, 194) Zeiten mittelft aufgeblasener Sammelhäute, Relets, welche burch leichte Stangen in Floge zusammengefügt werben. Natürlich geht dies nur zu Thal, und unten angekommen, werden Die Schläuche auf Pferden wieder nach dem Bunkt der Abfahrt Buruckgeführt. Aber felbst biese Art von Kommunikation ift bei fehr hohem und fehr niedrigem Waffer unmöglich, beim gunftigen mittleren Stand schwierig und gefährlich, auch bis jett nur selten versucht und, soweit bekannt, nur erst einmal gelungen (eben burch ben Berfaffer). Bei bem jetigen Zuftande ber Dinge in Rurdiftan dürfte ber Bersuch faum so bald wiederholt werden." Memoir S. 10: "Bei der elenden Beschaffenheit aller Landkommunikation wurde es ein großes Glück sein, wenn der Cuphrat zu Transport von Gütern brauchbar ware, benn an feinem oberen Lauf ift Ueberfluß von dem, was am unteren fehlt, an Solz, Gifen und Korn." Fortf. zu G. 288. Tau S. 3057

280) Von einer Floßfahrt bis Palu erzählt der Brief an die Schwester Auguste aus Charput vom 7. Juli 1838 (Schriften V, 36 f.); es war das wohl eine Probefahrt, und der Verfasser hat hier versschwiegen, daß er erst bis Charput (Sendung S. 21, "5. Juli") und dann wieder zurück nach Palu gegangen ist. Die Cuphratsfahrt von Palu bis Samsat und die Rücksehr nach Charput muß

zwischen den 5. und 20. Juli fallen:

"Der Pascha, ein aus Daghestan vertriebener Khan, der Zeni unseres Feldlagers, Mühlbach und ich und einige Dienerschaft setzten uns nun auf ein Floß von Hammelsellen. Mit Baumzweigen hatten wir uns ein Dach gegen die glühenden Strahlen der Sonne gemacht, und so glitten wir nach langen Fatiguen gemächlich den schnellen Strom hinab. Mächtige Höhen thürmten sich zu beiden Seiten auf, in deren Thälern freundliche Dörfer unter hohen, breiten Bäumen sichtbar wurden. Die Sinwohner stürzten sich in die meergrünen Strudel des Stromes, um uns Aprikosen und Maulbeeren zu

bringen, die hier ein sehr schönes, zuckersüßes Obst sind. Besonders prächtig war eine Felswand zur Linken, die wohl siebenhundert oder achthundert Tuß senkrecht abstürzen mochte. Un einigen Stellen waren die Strudel sehr heftig, das Kelek oder Floß schoß pkeilschnell dahin, und die Wogen, welche sich an den Klippen im Thalbette erzeugen, schlugen schäumend auf unser Verdeck. Sin Kahn oder selbst ein hölzernes Floß könnten diese Stellen niemals passüren, aber die Hammelselle, durch dünnes Flechtwerk verbunden, sind gelenkig wie ein Fisch, krümmen sich nach der Form der Wogen und erhalten sich oden wie eine Feder; es sei denn, daß sie ganz überschüttet würden, wie es uns bei Oschesireh ging, wo die Brückenspfeiler einen Trichter von vielleicht 6 oder 8 Fuß Tiese bildeten. Diesmal erreichten wir ohne Unfall Palu . . . am folgenden Tage Charput."

281) Memoir S. 6: "Aus der weiten Thalebene von Musch fenkt sich der Murad in ein tiefes Gebirgsthal, bedeutende Höhen nähern sich zu beiden Seiten und treten bei Chun als senkrechte Wände dicht zusammen. Im zadig gewundenen Lauf brauft bier die klare meergrüne Fluth schäumend über Felstrümmer, welche, das Bett verengend, Stromschnellen und Wirbel erzeugen. des von dem alten Kastell von Palu gekrönten Basaltkegels, wo eine hölzerne Brücke den Fluß überschreitet, verflacht fich die Gegend, und nur der Mostardaah ragt links in fühnen, malerischen Formen empor. Merkwürdig genng wendet der Strom fich von der weiten Ebene von Charput ab und stürzt sich durch eine wilde Felsschlucht zwischen schroffen Steinwänden, in zackigem, durch Klippen. Wirbel und kleine Stromschnellen ununterbrochenem Lauf ber Bereinigung mit seinem Namensbruder von Norden zu. Daß diefes lange Defilé nicht durch die Einwirkung des Wassers ausgehöhlt werden fonnte, lehrt der bloße Anblick. Bevor aber irgend eine vulkanische Revolution diesen Rif durch die Gebirgsmaffen spaltete, mußten die Fluthen des oberen Murad die große, reiche und fruchtbare, von hohen Bergen rings umgebene Chene von Charvut in einen See verwandelt haben, deffen natürlicher Abfluß füdlich, durch die tiefe und stark gefenkte Schlucht nach Knmyrchan (siehe oben S. 229) zum Sauptstrom des Cuphrat stattfand." (Folgt Beschreibung des Frat, siehe unten Ann. 296.) "Nach ihrer Vereinigung haben die Waffer bes Murad und Frat einen neuen Durchbruch zu paffiren, welcher zwar weniger tief ist als der eben geschilderte, aber doch einen ungemein rauhen und wilden Charafter trägt." [zu S. 306]

282) Memoir S. 8: "Diese Ebene, die Malatija-Dwassi, erstreckt sich über zehn Meilen weit in ber Richtung von Siidwest nach Nordoft. Wie die Chene von Charput durchweg aufs Sorgfältigfte bebaut und voll Dörfer, so ift die von Malatia fast gang ohne Anban, und mir längs des Gebirges liegen bewohnte Ortschaften." Tau S. 3071 (Das Volgende fiehe Ann. 229.)

283) Memoir S. 9: "Gleich unterhalb dieser Felspforte (von 80 Schritt) hat der von der Ebene von Charput herabkommende Bach eine Menge Geröll und Trümmer in das ohnehin schon enge Bett gewälzt und das Waffer dadurch angestaut. Der Strom brauft über diese bei niedrigem Wafferstand zu Tage liegenden Klippen mit lautem Tosen und stürzt sich schäumend und wirbelnd mit vermehrtem Gefälle fort, auf 200 Schritt Entfernung um etwa 15 bis 20 Fuß fallend, - der Fluß führt hier einen ungemein eifen= haltigen Sand mit sich. Wild gezackt windet sich der Lauf des Euphrat num zwischen ben hochaufsteigenden Bergen bin, an welchen hoch oben zahlreiche Kurdendörfer unter riefenhaften Platanen, Nußbäumen und Palamuteichen hervorschimmern." (Folgt, was in

Unm. 284 angeführt ift.)

284) Memoir S. 9: "Kleine Stromschnellen folgen jett rasch auf= einander, und das Waffer fließt mit einer Schnelligfeit von mindeftens 8 bis 10 Fuß in der Sefunde (11/4 bis 11/2 Meilen in der Stunde). Die bedeutendsten und gefahrvollsten Stellen liegen unterhalb Schiros, dann drei fehr ftarte oberhalb des Dorfes Telek, wo heiße Schwefel= quellen danipfend aus dem Geftein dringen. An einer Stelle, welche Beiktasch (» Sirschstein«) beißt, verengen sich die Thalwände so fehr, daß das Bett des Stromes auf nur 30 bis 35 Schritt eingeengt Endlich liegt noch eine heftige Stromschnelle am Fuß eines fenfrechten Ralffelfens, nahe oberhalb bes auf einem fpigen Bergfegel liegenden Rastells von Gerger. Bon hier ändert fich der Charakter des Cuphrat, zwar fließt berfelbe noch zwischen hohen, fenfrechten Felswänden, aber die Gebirge treten 311 beiden Seiten zurück, fie verflachen fich auf dem linken Ufer zur Tichöll (Bufte), und Die Geschwindigkeit des Stromes nimmt bedeutend ab. Das röthliche Geftein, welches lothrecht jum Fluffe abfturzt, zeigt die grotesten Formen und Sohlen ber Candsteinbildung, mahrend die Nebenthaler von niedrigen, aber senfrechten Bafaltwänden mauerartig einaeschlossen sind.

Bom Cinfluß des Riachta bis zu dem des Chaburdschitschai

(oberhalb und unterhalb von Samfat) find die Ufer zu beiden Seiten flach, und der Strom gleicht der Oder bei Frankfurt; weiter abwärts über Rumkalah bis zur Einmündung des Tata-aine (? Bach von Talaini?) fließt derselbe zwar in einer völligen Ebene, aber doch zu beiden Seiten von senkrechten, mehrere Hundert Fuß hohen Sandsteinwänden so eingeschlossen, daß man sich seinen Usern nur an einzelnen Stellen nähern kann. Diese Sbene ist dadurch merkwürdig, daß sie mit einer unendlichen Menge großer und kleiner Basalttrümmer dergestalt übersäet ist, daß man sie selbst zu Fuß nur auf einzelnen Pfaden passiren kann. Auf dem linken Ufer ist sie ganz kahl und baumloß, auf dem rechten mit Waldungen geschmückt, welche auß Palamuteichen und Pistazien bestehen. Bei Biredschik ist daß rechte Ufer ganz flach, daß linke durch eine senksrechte Ralksteinwand gebildet, von welcher einige abgelöste Trümmer daß alte Schloß Kalai-Beda tragen" (siehe oben S. 236, 241).

[zu S. 309]

285) Memoir S. 14 f.: "Die Kurden bilden ein wesentlich Ackerbau treibendes Volk und vertauschen ihre festen Wohnungen nur gegen die Zelte aus schwarzem Ziegenhaar, um, je nachdem die Strahlen der Sonne die Alpenweiden von Schnee entblößt haben, ihre Herden eine Stufe hinaufzutreiben." Schriften V, 290: "Nur sehr Wenige von ihnen sind wandernde Hirten, fast Alle ein wesentlich Ackerban treibendes Volk und nur insofern Nomaden, als sie, je nachdem die Strahlen ... entblößen, ihre Herden eine Stunde höher hinaustreiben und dabei ihre Häuser einstweilen gegen Zelte aus schwarzem Ziegenhaar vertauschen."

286) Es enthielt Ehren und Belobungen, letztere auch für die preußischen Offiziere. Wagner S. 171.

287) Tagebuch: "Der Anzug der Türken, er mochte noch so ärmlich sein, ist malerisch, noch mehr, er ist bildhauerisch, wenn ich so sagen soll. Die bulgarische braune Jacke mit blauen Borden auf den Rähten, der Turban, die weiten Beinkleider, der schöne Faltenwurf, den nur ein grobes Tuch abgiebt, dies Alles sieht sehr gut aus. Dabei ist der Anzug höchst zweckmäßig, besonders die Hosen zum Reiten, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Wenn der Wind dem Reiter entgegenweht, so umwickelt er das Gesicht mit dem Bund des Turbans, daß fast nur die Augen heraussehen, bindet sich Tücher um den Leib, zieht den Rock umgekehrt an, kurz richtet Alles nach Bedürsniß ein. Welche dürstige Rolle spielen

wir, wenn ich ims fo neben dem Sohn der arabischen Wüste im Raftan und Turban reiten sehe. Die frangosische Tracht hat nach und nach die spanische und die deutsche, das Kleid des europäischen Magnaten wie das des wallachischen Bojaren verdränat, sie ver= drängt neuerdings die türkische Tracht. Und doch, welchen un= erfreulichen Unblid mußte ein Seld im Frad mit fpiten Eden und Knönfen, mit Krawatte und Batermördern, in rundem Sut und Pantalons abgeben, wenn er in Marmor verewigt würde. Unfere modernen Rünftler laboriren auch alle an der Schwierigkeit, einen Mann, den Jedermann nicht längst erst in Epaulettes und Federhut gesehen, entweder in römischer Tracht ohne Beinkleider oder in Zopf und Kamaschen darzustellen. Das Problem wäre gar nicht zu lösen, thate der Mantel nicht noch das Beste. Aber der Mantel erinnert nothwendig an schlechtes Wetter, und da thut es Einem bann wieder leid, daß der gefeierte Mann ohne Ropfbebeckung da [3u S. 324] ftehen soll."

288) "Sendung": Hauptmann v. Moltke verfügte sich über Kaissarieh nach Konieh, wo derselbe beim Gouverneur die beste Aufnahme fand. Die beiden Brigadegenerale erwähnten unaufgefordert, wie sehr der Hauptmann Fischer während seiner Anwesenheit in ihrem Lager die taktische Ausbildung der Truppen gefördert und namentlich die höheren Offiziere über Truppenführung belehrt habe. Habit Alpspascha befahl Siub-Pascha, welcher Civilgouverneur der Provinz war, den Hauptmann v. Moltke nach dem Boghas zu begleiten, und sie trasen den 18. Oktober bei den Verschanzungen dieses Gebirgspassein.

289) Ritter XIX, 255 f., vergl. über die Weihung warmer Duellen an Herkules, Schriften I, 126, bei Mehadia. [zu S. 338]

290) Schriften I, 24, aus der Selbstbiographie: "Es ist merkwürdig, wie unbekannt das Europa so naheliegende und für die Kulturgeschichte so wichtige Kleinasien in seinem Innern bis in die neueste Zeit geblieben ist. Die beste Karte, welche wir besaßen, war damals die Neichardtsche, welche weite Flächen ganz offen läßt, andere aus der Phantasie ergänzt und wichtige Flüsse in unrichtige Stromgebiete verlegt."

291) Darauf noch 1866 stolz: benn vergl. Schriften I, 24, aus der Selbstbiographie: "Bei unseren vielfachen Neisen sammelten wir eine sehr große Zahl von Wege-Itineraires, welche, nach einigen vorhandenen astronomischen Ortsbestimmungen zusammengestellt, der

Kartendarstellung des Landes eine neue Gestalt gegeben haben. Die von mir in dieser Art zurückgelegten Ritte haben eine Ausdehnung von nahezu 1000 Meilen und führten hauptsächlich in Gegenden, welche der Reisende damals und auch jetzt wieder nur im Gesolge einer bewaffneten Macht betreten kann, in das Gebiet der Kurden, der Awscharen und die mesopotamische Wüste." (LII.)

292) Um des ganzen Vorzugs Moltkescher Schilderung inne zu werden, vergleiche man die im Text folgende mit der bei Wagner S. 192 gegebenen. [zu S. 352]

293) Weniger optimistisch, in den Wendungen mehrfach verwandt ist das, was dann im Jahre 1841 im Auffatz "Deutschland und Palästina" (Schriften II, 280) gesagt ist: "Die Pforte.... ist nicht im Stande, die Sprer durch eine fräftige Regierung, wie der Militär= bespotismus Ibrahims war, in Gehorsam zu erhalten, und sie kann bas Land durch eine gerechte und gute Verwaltung nicht für sich gewinnen, weil ihr zu einer folden Berwaltung das erste Element, redliche Beamte, völlig abgehen, welche ber Sattischerif von Gülhane nicht Wollte die osmanische hervorzaubern fonnte. Regierung ihren Statthaltern ein noch so reichliches Gehalt auswerfen, sie werden neben dem Gehalt die gewohnten Erpressungen fortsetzen. türkischen Paschas kehren die Steuerverpachtungen und der Uemter= handel, die Zwangskäufe und Frohnen, kurz, die alte Willkür und Bedrückung zurück, und Sprien wird fich gegen feine neuen Be= herrscher erheben, wie es sich zu allen Zeiten gegen die früheren erhoben, weil es zu allen Zeiten mißhandelt worden ist. Partielle Aufstände werden unter den Bergbewolnern und in den großen Städten auftauchen." (Vergl. auch a. a. D. S. 310.) [311 S. 366]

294) Als ein solches Manisest kann man den Hattischerif von Gülhane ansehen, der allerdings erst nach Mahmuds Tode auf Betreiben Reschid=Paschas erlassen wurde, 2. November 1839; er hatte in der That die Folge, daß die meisten Großmächte sich für den Sultan gegen den Usurpator Mehmet Aln von Aegypten erstlärten, und daß Syrien selber sich für den Sultan erhob. Doch siehe auch Ann. 293. Ueber den Hattischerif auch Schriften II, S. 310: "Nur eine nach innen wenigstens noch starke Regierung konnte es unternehmen, die allmälige Emanzipation der christlichen Unterthanen auszusprechen, in dem Moment der größten Schwäche hingegen konnte der Hattischerif von Gülhane nicht über die Mauern

bes Serails hinaus sich verbreiten, ohne die lebhafteste Unzufriedenheit bei denen zu erwecken, welchen bisher die Herrschast der Rechtzläubigen über die Rajahs Glaubensvorschrift und Regierungsmaxime zugleich gewesen war, und nicht, ohne Trotz, Widersetzlichkeit und Zügelslossischen den durch drei Sahrhunderte schwer bedrängten und gemißhandelten Christen hervorzurusen. Doch dies blieb bei Worten."

[zu S. 367]

295) Schriften II, 306 (1842): "Es giebt ein Mittel, welches die osmanischen Streitkräfte verdreifachen könnte: die Bewassung der Rajahs. Hätte die Psorte das Interesse ihrer christlichen Untersthanen durch eine gute Verwaltung an das ihrige geknüpft (und wir müssen so gerecht sein, zu sagen, hätte sie dies zu thun vermocht), dann wäre jene Auskunft ihre Rettung. Vor dem Tage von Nisid wurde die Maßregel vorgeschlagen und konnte vielleicht mit Vorsicht theilweise in Ausübung gebracht werden. Sowie die Verhältnisse heute liegen, muß man gestehen, daß das Heilmittel ärger als das Uebel wäre." Vergl. auch a. a. D. S. 310 und Russischer Feldzug S. 11: "Nur erst wenn die christlichen Unterthanen als unter türkischer Hoheit söderirte Staaten konstituirt sind, wird es möglich sein, christliche Heere zum Schutz der ottomanischen Psorte auszussellen."

296) Memoir S. 6: "Wie der Murad (s. oben S. 224 und Anm. 281) bei Chun, so hat der Frat seinen Durchbruch, nur in ungleich großartigerem Stil, unterhalb Egin, wo er die Massen des Sari-Tschitschef (gelbe Blume) vom Munsurdagh trennt. Beide erreichen eine Höhe von mindestens 10 000 Fuß. Selbst in der Mitte des August glänzt noch der ganze zackige Kamm des Munsur von silbernem Schnee, welcher gegen die Hitz der Thäler wunderbar kontrastirt. Die schönen Formen dieses Gebirges sind von weither, namentlich von Malatija, 20 Meilen weit, deutlich sichtbar.

Schon Egin, wo der Strom seine letzte Brücke trägt (siehe oben S. 224), liegt malerisch, in einem sruchtbar tiesen Gebirgsthal, unter einem Walde von Fruchtbäumen, Platanen, Pappeln, Nußund Maulbeerbäumen, während die Berglehnen weiter hinauf nur noch Palamuteichen, Fichten und Gestrüpp zeigen, dann ganz kahl werden, bis wo der Schnee sie beckt.

Wirbelnd und schäumend brauft der Strom erst südlich, dann östlich sich wendend, und die große Verbindungsstraße von Erzerum nach Malatija, sür welche unten kein Platz mehr ist, erklimmt im Bickzack ben rechten Thalrand, oft mehr als 1000 Fuß fast senkrecht über dem Frat sich erhebend, dessen Tosen kaum noch das Ohr des Reisenden erreicht. Dann senkt sie sich abermals dis an das User und ersteigt endlich den wohl 1500 Fuß hohen südlichen Rand. Merkwürdig ist dabei die klimatische Veränderung, denn zur selben Beit, wo unten schon die Mandelbäume blühen, deckt oben eine dichte Schneedecke die weite Hochsläche, welche mit stetigem Fall, und nur von sehr tiesen, aber engen Felsthälern durchsetzt, sich südlich bis zur Einmündung des bedeutenden Justusses von Arabtir abböscht. So ist auch das Thal des Frat von Gemedschi abwärts ties und senkrecht eingerissen, kaum bemerkbar auf der Schneesläche, dis man dicht davorsteht."

297) Doch richtiger Memoir S. 3: "Bemerkenswerth ift die Verschiedenheit in der Einrichtung der Menschenwohnungen, welche genau auf der Wasserscheide zwischen beiden Meeren anfängt (bei Deliklitasch, siehe oben S. 219 f.). Nördlich derselben durchgehends die schrägen, obwohl sanft zugespitzten Ziegeldächer, südlich überall die horizontale Bedeckung durch Ballenlagen mit darauf gestampstem Lehm und Kieß (türkisch Dâm), obwohl diese Eindachung auf der Hochebene dem Klima wenig entspricht."

298) Es ist hiernach seltsam, wenn Wagner S. 203 bemerkt: "Weshalb Moltke die Weiterfahrt mit Gewalt fortsetzte, ist nicht ersichtlich." [zu S. 382]

299) Die Polemif Wagners 229 f. ist also hier gegenstandslos.

[zu S. 390]

300) Ueber die Schlacht bei Nisib giebt es außer dem hier folgenden noch mehrere andere Berichte von Moltke. Vincke schreibt mit Beziehung darauf aus Asbusu, 17. Juli 1839, an Fischer:

"Wenn Du diese Zeilen erhältst, mussen Dir alle Creignisse bekannt sein, und statt also hier eine neue Erzählung anzufangen,

verweise ich Dich auf die Akten, nämlich

1. ben Bericht Moltkes an unseren Chef, den er am 28. und 29. Mai gleich nach seiner Ankunft in Marasch niedergeschrieben, und den wir mit mehreren Briefen an Königsmarck, nachdem Moltke, Mühlbach und Laue den 3. und 4. Juli in Isset=Paschas Hauptquartier angekommen waren, dem Diwan-Effendi zur Besorgung mit dem nächsten Tartaren anvertraut haben." (Dieser Brief ist bisher nicht aufgefunden.)

Anhang. 525

2. "Einen Privatbrief an seinen Bater, den Moltke jetzt noch schreibt, und der in seiner bekannten interessanten Art eine Darsstellung seiner Erlebnisse während des kurzen Feldzuges enthalten wird." (Dies ist unzweiselhaft Brief Nr. 64 unseres Werkes.)

Ferner schreibt Vincke an Fischer d. d. Bujukbere, 21. August 1839: "Moltke hat auf großes Verlangen noch einen dritten Schlachtbericht aufgesetzt, da von dem früher aus Marasch und dem hier an unseren Shef geschriebenen" (also einen zweiten dienstelichen, der gleichfalls fehlt) "keine Abschrift vorhanden war. Dieser dritte ist mit Königsmarcks Genehmigung an Stürmer und Bute=nieff\*) mitgetheilt, die ihn wohl an ihre Höfe befördern werden. Auch Fürst Pückler hat ihn gelesen und wünscht, ihn der Allsgemeinen Zeitung mitzutheilen, was wohl nur gut sein kann, da bei den vielen sabelhaften Lügen die ruhige Stimme eines Augenzeugen nur Gutes im Publikum wirken kann."

(Der Brief ist auch wirklich in ber Augsburger Allgemeinen

Beitung, v. J. 1839, Nr. 267 erschienen.)

Moltkesche Bearbeitungen der Schlacht finden sich ferner in der

so oft citirten "Sendung" und in der "Darftellung".

Das ausführliche politisch=militärische Exposé Moltkes in der "Sendung" erscheint an sich wie im Bergleich zu S. 400 f. oben

intereffant genug, um es hier folgen zu laffen:

"Wenn man die türkischen Provinzen durchreifte, namentlich die entfernten afiatischen, wenn man die gewaltsamen Magregeln fah, burch welche starke Beere bort ernährt und ergänzt wurden, die Opfer endlich in der Nähe erblickte, welche die Pforte, wie Aegypten brachte, um einen Zuftand aufrecht zu erhalten, ber ihnen burch bas Ausland geboten war, so konnte man fich der Ueberzeugung nicht entschlagen, daß jener Buftand auf die Dauer unhaltbar fei. Die Begenwart eines ägnptischen Seeres machte bie Begenwart eines türfischen nöthig, und umgekehrt; Rurdiftan und Sprien seufzten gleich fehr unter bem Druck ber Urmeen, und beibe Provinzen riefen die Waffen des Gegners zu ihrer Befreiung herbei. Alegypten ab= sorbirte die ganze Kraft der Pforte und die Pforte die ganze Kraft Aegyptens. In ihren eigenen Ländern blieb den Regierungen nicht Gewalt genug, um Aufstände wie die der Montenegriner und Wechabiten zu zügeln, und nach außen war die türkische und die ägnptische Macht wie vernichtet. Burde baher noch ferner burch

<sup>\*)</sup> Der öfterreichische und ber ruffifche Gefandte in Konftantinopel.

europäische Einwirkung der Ausbruch eines Arieges verhindert, so waren gänzliche Verarmung und Erschöpfung des Landes, partielle Aufstände der Provinzen, Militär-Insurrektionen oder ähnliche Katastrophen die fast unausbleiblichen Folgen des Status quo, und es erschien daher unvermeidlich, den Frieden der Türkei auf einer neuen Grundlage herzustellen. Ein gemeinsames Einschreiten der europäischen Mächte ersolgte indessen nicht. Man forderte unbedingt die Aufrechterhaltung des Status quo, und man hat Grund, zu glauben, daß Sultan Mahmud seit Ansang Januar 1839 sest und unwiderrustlich entschlossen war, die Wassenentscheidung zu wagen, um sich aus einer Lage zu ziehen, deren Unhaltbarkeit er mehr als irgend Jemand empfinden mußte. Daß bei diesem Entschluß persönlicher Daß mit eingewirft hat, soll hierdurch nicht in Abrede gestellt werden.

Gedrängt durch die europäischen Diplomaten, verbreitete der Großherr den Schleier des tiefsten Geheimnisses über seine Absichten, und es ist wahrscheinlich, daß der Diwan selbst durch ihn getäuscht wurde. Die Verhandlungen Hasiß=Paschas mit dem Großherrn wurden durch den Sekretär des Mabeïn, Sayd=Bey und mit gänz=

licher Umgehung des Serastier-Paschas geführt.

In Konstantinopel erhielt man die offiziellen Friedensversichezungen der Pforte, beim Heer aber erkannte man den geheimen Willen des Herrschers in seinen Wirkungen. Ungeachtet der Erschöpfung der Provinzen wurden Januar und Februar 12000 Rekruten ausgehoben; 40 Geschütze waren trotz des tiesen Schnees in Marschauf Malatia. Ungeheure Vorräthe wurden aufgeschüttet, alle Kassen geleert, um sie der Taurus-Armee zu überweisen, Belohnungen und Beförderungen im voraus verschwendet, kurz man mußte die feste Neberzeugung von dem nahe bevorstehenden Ausbruch des Kampses gewinnen.

Der Status quo lastete noch unendlich schwerer auf Aegypten als auf der Türkei, auch die letzten Hülfsquellen jener Länder waren erschöpft, die Unzufriedenheit nur einen Schritt noch von Empörung entsernt, und es war sehr wahrscheinlich, daß das Gebäude der sogenannten arabischen Nationalität binnen kurzer Zeit in sich selbst zusammenbrechen würde. Ueberhaupt war vielleicht bei dem Austande des osmanischen Neichs jeder Arieg, der nicht für die Erhaltung seines Daseins geführt wurde, ein politischer Fehler, und der Kampf von Muselmännern gegen Muselmänner mindestens gesagt nicht populär.

Allein der Großherr setzte ein volles Vertrauen in sein Heer. Nach dem Urtheil seiner eigenen wie der fremden Militärs war dasselbe auf eine Stufe der Ausbildung gelangt, wie man sie noch an keinem türkischen Heere wahrgenommen hatte. Die Verpflegung der Soldaten war reichlich und regelmäßig, die Märsche wurden in formirten Brigaden, jede von ihrer Artillerie begleitet, je nachdem es die Wege erlaubten, in mehreren Kolonnen ausgeführt und durch Avantgarden und Patronillen gesichert.

Die Lager wurden stets mit Rücksicht auf Sicherheit und Bequenklichkeit des Korps gewählt. Gleich nach dem Einrücken in die felben wurden die Truppen in ihre Gesechtsstellung geführt und zuweilen plötlich alarmirt. Die Stellungen wurden durch Verschanzungen gedeckt, im Innern des Lagers Ordnung und Manuszucht gehandhabt und ein regelmäßiger Vorpostendienst eingeführt.

Leider wurden alle diese Fortschritte überwogen durch die Grundübel in der ersten Zusammensetzung, und man darf sagen, daß die Pforte kaum je ein technisch besser ausgebildetes und doch in sich moralisch schlechteres Heer besessen als das Korps Hasik=Paschas.

Eine furchtbare Sterblichkeit hatte während zweier Sahre zwei Drittel der Truppen hingerafft, welche unter Reschid=Pascha den Rrieg gesehen. Run ist die Refrutengushebung in der Türkei eine so gewaltsame Operation, daß die Regierung sie nur da vollziehen fann, wo fie fie durch Secresmacht erzwingt. Der Erfatz war während dreier Jahre fast allein aus Kurdistan genommen, und die Taurus= Urmee bestand daher zur größeren Hälfte aus Kurden, d. h. aus eben besiegten Jeinden eines anderen Stammes und einer anderen Sprache, welche mit Gewalt und für immer ihrer Beimath entriffen waren. Sie wurden geknebelt gebracht und während ihrer gangen Dienstzeit als Gefangene beaufsichtigt. In Malatia standen nach dem mäßigsten Ueberschlag 900 Posten; für jeden Deserteur wurden erst 25, endlich 100 Gulben an die gezahlt, welche sie zurückbrachten. Die Leute desertirten aus den Lazarethen, wo ihre von der Bastonade zerfleischten Tuße geheilt wurden. Rein Wunder, daß diesen Leuten der Tag einer verlorenen Schlacht als der erste Tag ihrer Befreiung erscheinen mußte. Aber selbst die alte Mannschaft war aufs Aeußerste unzuverläffig; von einem Tartaren-Regiment beser= tirten einmal 45 Mann mit Pferden, Waffen und Offizieren. Ihr Rittmeister war sechsmal im Avancement übergangen. Zum Vorpostendienst konnten nur die Spahi gebraucht werden.

Der schlechteste Theil des Heeres war überhaupt die Ravallerie. Man hatte die größte Mühe gehabt, das Ungestüm der alten osmanischen Reiter in die Fesseln europäischer Taktik zu schlagen, jeht waren sie so zahm geworden, daß man sie nicht an den Feind heranbringen konnte. Die Attacken, welche sie auf dem »Rosemplatze im Seraj zu Ronstantinopel erlernt, führten nicht über 300 Schritt weit, und die Lanze war ein unnühes Impediment am Arm des Reiters; nie hat man sie den Säbel gebrauchen sehen.

Die schwächste Seite des Heeres und die, welcher am schwerften aufzuhelfen, waren die Offiziere. Bon den Generallieutenants des Beeres waren zwei aus dem Harem Mehmet Chosrews hervor= gegangen, einer war vor zehn Sahren noch Hamal oder Laftträger und der vierte war bei Gelegenheit, als die Nisam errichtet, von den Galeeren genommen. Unter den Brigadegeneralen und Obersten befanden sich einige tüchtige Leute; sie waren die eigentlichen Trieb= federn, welche das Sanze im Sange erhielten, murden aber fast in nichts von den niederen Offizieren unterstützt, und doch bezahlte die Pforte deren an 1500. Major wurden oft fehr junge Leute: Pfeifenstopfer oder Kaffeediener eines Paschas, die unmittelbar den Befehl über ein Bataillon erhielten. Die Kapitäns und Lieutenants waren meist die älteren Soldaten, denen man einen vergoldeten Halbmond anheftete, und zu Unteroffizieren wurden sehr oft Refruten gemacht. Wiffenschaftliche Bildung in unserem Sinne hatte Niemand, und Kriegserfahrung hatten Wenige.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu folgende Bemerkung im handschriftlichen Tagebuch: "Die Offiziere ber türkischen Armee find weber im außeren schlechten Aussehen, im folechten Angug, noch im Mangel an Bildung von ben Gemeinen verschieden. Die Türken kennen den Unterschied ber Stände nicht. Der Geringfte fann gu ben hochften Stellen gelangen, und wirklich find bie ersten Beamten ans ber Befe bes Bolts hervorgegangen. Der Cerastier mar Ctlave, Achmet-Pascha noch etwas Schlechteres als sein Stlave. Auch Huffein-Pascha war auf bem Martt gefauft und ber Mufdir ruberte ein Rait. Außer Dienft geben die Offiziere baher mit ihren Leuten als völlige Pairs um. Auch die Regierung fieht die Sache von biefer Seite an. Bom Oberften abwarts erhalt auch ber Offizier feinen Angug geliefert und wird mit berfelben Mahlzeit (bie übrigens gut ift) gespeift wie ber Coldat. Bis gum Major ernennt ber Gerastier (in ber Garbe ber Mufchir), und ber hauptmann wie der Lieutenant wird mit Stockichlagen heimgefucht. Es ift nicht ungewöhnlich, wenn ber Oberft reitet, daß ber Sauptmann ihm feinen Tichibut, feine Ralotte nachtragt, ihm die Stiefel auszieht und nöthigenfalls auch noch putt. Daffelbe widerfahrt ihm aber von feinem Lieutenant. Aber bie ftrenge Bucht in der türkifchen Familie, die Ehrsurcht bes Sohnes por bem Bater und felbst por bem alteren Bruder macht, bag er im Dienft bem, ber übrigens ihm gleich ift, gehorcht, ja felbst Mißhandlung erdulbet. Diefe Mißhandlungen follen der Grund fein, weshalb der Gultan befohlen hat, daß nur in feiner Gegenwart beim Exerziren der Degen gezogen wird. Die Juftruktionsoffiziere handhaben den Stock nachdrücklich gegen die Offiziere ihrer Truppe."

529

Dies Alles waren gewichtige Gründe gegen den Krieg, allein abgesehen davon, ob es möglich war, den Frieden länger zu ertragen, ist es billig, auch die Chancen zu erwägen, welche die Waffen=

entscheidung der Pforte bot.

Nach dem unglücklichen Kampfe gegen die Drusen war das ägyptische Seer entmuthigt und geschwächt. Ibrahim versügte in Sprien und Adana kaum über mehr als 45 000 Mann. Allerdings haben seine Truppen sich besser, eigentlich nur etwas weniger schlecht, als die türkischen bewährt, und seine Artillerie war der türkischen an Zahl und Uebung überlegen. Daß aber der Geist im ägyptischen Seere nicht besser als im osmanischen war, beweist die Desertion von 50 bis 60 Mann, welche in jeder Nacht meist mit Gewehr und Wassen zu den Türken übergingen, nachdem beide Arneen einander nahe gerückt waren. Diese Unzuverlässigkeit war auch ohne Zweisel der Grund, weshalb Ibrahim-Pascha gar keine Vorposten ausstellte, sondern seine Leute im Hausen dicht beisammen hielt.

Die Pforte verfügte über fehr viel bedeutendere Streitmittel in

Mien:

Sadji Ali=Pascha zu Konieh hatte 20 000 Mann Hafiß=Pascha 43 000 = Tstet Mehmed, Pascha zu Angora und Osman, Pascha zu Kaisarieh 17 000 = Aus Erzerum kamen 5 000 = Aus Musch = 3 000 =

Wenn man nun auch wirklich 20 000 Mann zur Bewachung des empfindlichsten Punktes, Konieh, bestimmte, so blieben doch noch 68 000 Mann zur Offensive gegen Ibrahim=Pascha, eine starke Neberlegenheit, wenn man sie vereinte. Dazu kam, daß der ägyptische Feldherr die sprischen Städte, das Gebirge und selbst das platte Land nur kurze Zeit von Truppen entblößen durste, um seine Grenze zu schützen. Die Schwierigkeit dieser Lage wurde vermehrt durch die Mühe, mit welcher man sich aus dem erschöpften und übelswollenden Lande verproviantirte, und durch gänzlichen Geldmangel, denn seit 18 Monaten hatten die ägyptischen Truppen keinen Sold erhalten.

So ungefähr lag das Für und Wider der Kriegsfrage. Die kommandirten preußischen Offiziere hatten über diese Frage nicht mitzusprechen und enthielten sich ebenso gewissenhaft, zu einem Kriege zu rathen, dessen Folgen sich nicht absehen ließen, als zu einem Frieden, welcher der Pforte ebenso verderblich werden konnte wie der Krieg." [zu S. 397 ff.]

300a) Dieses Ereignisses gedenkt der Verkasser noch in dem Brief über die Erstürmung von Alsen vom 3. Juli 1864 (Schriften VI, 406): "Zwischen 7 und 8 Uhr erfolgte . . . . eine furchtbare Detonation, die mich augenblicklich und unwillkürlich an das Aufssliegen eines großen Munitionsparkes am Euphrat erinnerte."

[zu S. 398]

301) Bergl. Ainsworth, Travels and researches in Asia Minor I, 313: "To our right and close by was a small grove, in which most of the Europeans had had at once the precaution and the influence to quarter themselves." Sbenda S. 312 bis 315 eine lebendige Beschreibung des Lagers.

302) Nicht ganz genau: auf dem Plan ist angegeben, daß das alte Lager bei Biredschik dis zum 4. Juni inne gehalten worden sei; dis zum 22. ist dann das zuerst bei Nisib gewählte (S. 399) behauptet, am 23. kurz nach Süden verschoben (S. 409) und am 24. herumgedreht worden (S. 413), die Front gegen Biredschik, im Rücken Nisib. "Sendung" S. 52 heißt es: "Am 9. Juni brach gegen den ausdrücklichen Rath der preußischen Offiziere der Rest des Korps nach Nisib auf." Sieraus folgt, daß der Brief Nr. 63 aus Biredschik kaum vom 10. Juni sein kann.

303) Ainsworth I, 327 erzählt von dieser Kanonade folgende Epifode: Hafiz Pasha also wished apparently to amuse himself; so riding from the tree, round which we had all been hitherto gathered, he went to one of the central battery and ordered a gun to be fired, but even the valley of Kesrin was at least 3000 yards off, and the shot buried itself in the ground, scattering around a cloud of earth and dust, while the nearest sharpshooters of the enemy were on the opposite side of the valley. Notwithstanding this two or three more guns were fired with similar results, until Mr. Laue, a stern common-sense Prussian, who could not understand this sort of thing, interfered, upon which occasion the Serasker got very angry at his amusement having been put an end to, and the two interchanged expressions of rather haughty contempt for one another. lettere entspricht allerdings kaum dem von Moltke entworfenen Bilbe des Paschas und beruht vielleicht auf einem Migverständniß

des Berichterstatters, aber siehe doch Wagner S. 140 (bei Papur) und S. 149.

304) Ainsworth I, 331 f. [zu S. 406]

305) Bergl. auch die Anekdoten bei Ainsworth I, 328 f.

[zu S. 408]

306) Diese Konferenz schildert Ainsworth (I, 334), bessen Bericht im Nebrigen sich vielfach mit dem des Verfassers deckt, folgendermaßen:

"At this moment the Barons Mühlbach and Moltke came up: the latter had had some previous conversation (fiehe oben S. 408); he was angry and did not sit down. Mühlbach's interpreter was as timid as interpreters generally are, and Mr. Rassam was kind enough, to lead the conversation. It consisted on the part of the Prussian officers, in a simple and definitive statement of two alternatives: an immediate attack upon the Egyptians or a retreat to the intrenchments of Biredjik; the attendants and officers around the Serasker recoiled, and stared to hear the Europeans in what they deemed an unnecessary hurry. The Mollah grinned ghastly. Hafiz Pasha looked perplexed and turning to me, asked my opinion. I at once said, I was no soldier, but Baron Mühlbach had fought at Jena and Auerstädt (sic! vergl. bagegen Magner S. 304 f.) and was an officer of much experience, as Baron Moltke was of acknowledged ability and their opinions ought to have great weight. He struck his breast and his eyes were suffused with tears. »I cannot retreat«, he said, »I am ashamed to retreat!«\*) This was at once overruled and led to a long conversation on precedents, which history did not fail to provide us in superfluous abundance; amid which, however, the truly distressed and wavering Pasha rose from his carpet, and walked quickly to and fro." Dann scheint er sich zur Rückfehr entschließen zu wollen — "I hastened to inform the Prussian officers of the Serasker's resolve; but the mollah had overheard it and approaching him whispered something in his ear: there is no doubt, of what his words were. "If you attempt to retreat, your army will disband." Poor Hafiz Pasha had no alternative left, so rousing himself

<sup>\*)</sup> Ebenso Moltke in einem Briese an v. Bincke, Schristen V, 155: "Hasißa Pasch a habe gesagt, es sei aib (Schande)."

as a man he buckled on his sword, became cheerful, as his determination was taken, and calling to the Baron Moltke, he mounted his horse, and followed by a numerous staff, went out to choose a new position in front of the enemy.

Baron Moltke was joined by Mr. Laue, and they were so exceedingly irate against the Pasha, that they would hardly speak to him; but he persevered in his intentions." [3u ©. 409]

307) Bei Ainsworth I, 337 wird dieser Borschlag irrthümlich dem Suleiman=Pascha von Marasch zugeschrieben. [zu S. 410] 308) Veral. Ainsworth, I, 338.

309) Bom 26. Juni 1839. Der Berfasser an v. Bincke, Schriften V, 155: "Am 24. d. M. haben wir Sprien verspielt. Es fand kein Ueberfall statt, keine Umgehung des Flügels, nichts derart, nur eine sehr lebhafte Kanonade. Diese erschütterte die Truppen der= gestalt, daß erst die Brigade Sender-Paschas, dann die Ravallerie. endlich Alles die Flucht ergriff." Ueber diesen Brief "Darstellung" S. 39 f.: "Boll Rummer und Unmuth, eine Sache verloren zu sehen, die fo leicht hatte gewonnen fein können, schrieb Sauptmann v. Moltke aus Marasch durch einen Tartaren an den Hauptmann v. Bincke. Es war sehr wichtig, diesen in Kenntniß von dem Bor= gefallenen zu setzen, damit das Rorps Izzet Mehmets nicht vereinzelt auf den Feind stieß (vergl. S. 420). Jener mit Bleiftift geschriebene Bettel, welchen Sauptmann v. Bincke fogleich nach Konftantinopel beförderte, wurde die erste Nachricht, welche nicht blok die Diplomaten, sondern die Pforte felbst von dem Bergang bei Nisib erhielt, denn aus dem Sauptquartier, wo Biele für ihren Kopf zitterten, hatte man eine pomphafte Beschreibung eingereicht, welche ben wirklichen Stand der Dinge nicht erkennen ließ." Un feine Frau schreibt Moltke den 24. Juni 1857 aus London: "Der heutige Tag ist immer ein schwerer für mich gewesen; vor achtzehn Sahren die Schlacht bei Nisib, heute ein Monftreball." [zu S. 414]

310) Dies ohne Zweifel richtiger als Ainsworth I, 343.

311) Chenso Ainsworth I, 348.

[zu S. 414]

<sup>312)</sup> Aehnlich auch Ainsworth I, 345. [zn S. 417]

<sup>313)</sup> Vergl. Schriften I, 19: Aus den Aufzeichnungen des Vaters: "Am 24. Juni 1839 war die unglückliche Schlacht bei Nisib, welche, gegen seinen Rath von den Türken begonnen, für sie verstoren ging, wobei er seine ganze Bagage, Zeichnungen und Geschenke

verloren." "Darstellung" S. 39: "Alles Gepäck dieser Offiziere war verloren." Wagner S. 200 f.: "Die Beiden schickten vor dem sprischen Feldzuge Pferde, die aufgenommenen Karten und Pläne, die beiden sprischen Codices mit Moltkes Dragoman Andri Medini nach Konstantinopel" und S. 276. Doch Moltke, Sendung S. 55, Anmerkung: "Die Papiere des Hauptmanns v. Moltke gingen in der Schlacht von Nisib verloren, weshalb nur ein geringer Theil als Belag geliefert werden kann." S. 81: "Alles Gepäck dieser Offiziere war verloren." (Lgl. Einleitung S. LVI Ann.) [zu S. 419]

314) Darstellung S. 6: "Das Heer glich einer Klinge, die nach allen Regeln der Kunft, nur nicht von Eisen, sondern von Blei geschmiedet wurde und welche zerfloß, als sie im Feuer der Erfahrung gehärtet werden sollte."

[zu S. 426]

315) Schriften I, 19: Aus den Aufzeichnungen des Baters: "Er hatte während der Zeit die türkische Sprache erlernt, so daß er keines Dolmetschers mehr bedurfte." Siehe Einleitung S. XXIII.

[zn S. 427]

316) Russisch=Türkischer Krieg S. 13: "Lange und bittere Ersfahrung hatte Sultan Mahmud die Ueberzeugung aufgedrängt, daß es unmöglich sei, neben der Macht der Janitscharen seine eigene Regierungsgewalt geltend zu machen. So war in ihm der unserschütterliche Entschluß begründet, diese Prätorianer des Islam zu vernichten, ein Unternehmen, in welchem bereits fünf seiner Vorsfahren den Thron und zwei das Leben eingebüßt hatten." Mit den letzteren sind wohl Osman II. (1622) und Ibrahim I. (1648) gemeint; den Tod verloren durch die Janitscharen Mohammed IV. (1687), Mustapha II. (1702), Uchmed III. (1730), Selim III. (1807). Ueber den letzteren siehe oben S. 430.

317) Ruffisch-Türtischer Feldzug S. 19: "Die Neuheit dieser Einrichtungen, der Widerwille, mit welchem das Volk sie aufnahm, der Drang der Verhältnisse und die Kürze der Zeit machten freilich, daß Alles übereilt wurde. Unter seinen eigenen Glaubensgenossen sand Mahmud nicht einen einzigen erleuchteten Mann, welcher ihm rathend und helsend zur Seite gestanden wäre, Alles mußte durch die Fremten und durch des Sultans eisernen Willen geschehen."

[zu S. 433]

318) Der Verfasser in dem Brief an Fischer vom 28. Februar 1837 (Schriften V, 145): "Es gehört zu den Bizarrerien unserer Stellung, daß Sie mit dem Serassier die Pfeise rauchen und neben ihm äuf

bem Sofa sitzen, während die Paschas an der Erde kauern, daß aber im Vorzimmer kein Pfeisenstopfer vor Ihnen aufsteht und keine Schildwache Ihnen Honneurs macht." [zu S. 435]

319) Diese sehr richtige Bemerkung auch Schriften II, 285: "Aber diese Europäer dürften (in Palästina) dann freilich nicht die Ueberläuser aller Nationen sein wie in der Türkei."

[zu S. 435]

320) Diese Reste sind bei Turn Severin und werden auch auf Severus, den Mitkaiser Ronftantins, zurückgeführt; in diesem Falle wird die Brücke, auf welcher Trajan im Jahre 104 n. Chr. gegen Dacien zog, weiter unterhalb gefucht. Bergl. übrigens Schriften I, 131: "Dicht unterhalb Gladowa liegen die Trümmer von sieben Bogen der Trajansbrücke, auch noch Mauern von einem Kaftell oder Thurm, den Raifer Severus gebaut haben soll. Bu bedauern ift, daß die Römerbrücke nicht mehr erhalten. Ich glaube, daß unterhalb Regens= burgs keine steinerne Brücke mehr über den Strom führt, unterhalb Wiens feine feste Brücke, unterhalb Peterwardeins überhaupt feine Brücke mehr. Auf einer Strecke von 300 Meilen murde heute diese Brücke der einzige permanente Nebergang sein, wenn nicht der Erbauer felbst sie wieder zerstört hätte, um gegen die Gothen sicher zu sein. Damals mar ein Strom wie die Donau ein größeres Hinderniß in militärischer Beziehung als heute, und wirklich trennte die Donau eine lange Reihe von Jahren die civilisirten und die barbarischen Bölker." Eine andere Betrachtung ber Donau von Gollubat abwärts siehe Ruffisch-Türkischer Feldzug S. 45 -50.

[zu S. 451]

321) Schriften I, 118: "Man kann sich kaum überraschendere Umgebungen denken als die der alten serbischen Festung Golubatz. Sechs Thürme steigen zu zweien übereinander an der steilen Seite eines fast senkrechten Felsens empor, überhöht von Kalksteinwänden, an deren Fuß die Mückenhöhle liegt" u. s. w. [zu S. 453]





## Verzeichnif aller Namen und der wichtigsten Gegenstände.

Abfürzungen: Fl. = Fluß. — D. = Orisname.

## Türkische Bezeichnungen:

Baghtiche, Garten. Bogas, Enge. Bunar, Quelle. Burun, Borgebirge. Dagh, Berg. Dere, Thal. Esti, alt. Hadschi, Bilger. Hann, Gasthaus. Hissar, Schloß. Jeni, neu. Kale, Burg.

Kapu, Thor. Kilisseh, Kirche. Kjöi, Dorf. Köprü, Brücke. Maaden, Bergwerk. Owa, Ebene. Su, Wasser, Fluß, Bach. Tasch, Stein. Tepe, Hügel. Tschai, Fluß. Tschiftlik, Gehöft.

21.

Abdulharab, D. 314. 316. 385. Abdul Medschid, Sultan 427. Mbdul Wahab, D. 503. Achilles, Grabhügel des 179. Achiolu, D. 166. Achmed III., Sultan 533. Achmed Fewzi Pascha, Aldmiral 425\*. 426. Achmet Pascha, Muschir ber Garben 33. 82 f. 528\*. Accerbau in der Türkei 53 f. Ada=Kalessi s. auch Neu=

Orsowa 1. 448.

Adam Kilissi, Ruine 173.

Adana (= Provinz Cili=

cien) 338. 392. 395. 403. 439. 499. 529. Abiaman, D. 234. 311. 316. 358. 384\*. 385. Adrianopel, D. 20. 150. 462. 485. Negypten 436. 439. Negyptisches Heer 529. Nemterhandel 51 f. Aennesi, arab. Stamm 262, s. auch Annesi. Aesnetes, Grabhügel des 181. Aga 31. 48. 52. 176. Niar, Grabhügel des 180. XXXIV\*. Ainsworth XLVII f. 408\*. 496. 530 ff. Aintab, D. 240. 404. 407. 417. Nivat, Cisterne 244. Af: bere, Fl. 233.

Afförrü 340. Afre. D. 390. 431. Alferai, D. 334. Alftsche Dagh 420. 503. Madscha Hann 219. 221. Mbanien 439. Allbistan, D. 347 f. 395. 420. 499. Aleppo, D. 240. 389. 391 f. 407 f. Alexander d. Gr. 180. 246. 338. Alexandria Troas, Merandrien 442. 59 f. 75. 176. Merinaz, D. 448. Maerien 436. 439. Ullahföprü 236. MIsen 530. Aln Aga, Begleiter M.s auf dem Euphrat 310. 382.

Amasia, D. 213 ff. 378. 382. 423. 495 f. 515. Amida, D. 249. Amnkus 85. Amurat II., Sultan 198, s. auch Murad. Anadoli 126. Anadoli Fener 87. Anadoli Histar 44. 88. Anadoli Rawak 44. 86 f. Andri Medini, M.s Dra= aoman 533. Angaria, Frohnen 366. Angora, D. 369. 422. Annesi, Pferderace 352. Annesi, Araberstamm393, s. auch Aennesi. Antiochia, D. 240. Anti=Taurus, Geb. 219. Apunschkardagh 340. Arabah 112. Arabansu 389. Araber 257 ff. 266. 490. 506 ff. Arabien 439. Arabissos, D. 347\*. Arabfir, D. 376. Arabfirfu 376. 524. Ararat 224. 379. Arda, Fl. 485. Argana Maaden 217. 250. 326. 504. Argovan, D. 223\*. Armee, osmanische 50. 440. Armenier 34 f. 373. 469. Arnautkjöi 34. 43. Arsazes 302. Asbusu, D. 229\*. 230. 315. 321. 397. 502. Aschiret, Geschlecht, Stamm 260 f. 419.

Atmaly, turkmenischer Stamm 232. 420. Augsburger Allgemeine Zeitung 356. Awscharen, turkmenischer Stamm 329. 342 f. Aya Dimitri, D. 60.

23. Bab, Thor 24. 254. Babadaah 445, 487. Baba Pascha 238. Bachrn Pascha, Div.= General 384. 388. Bad, türkisches 16. 71. Bagdad 396. 431. Bagdad Lalessi 262. Bagridur II. v. Armenien 229\*. Bagtiche kjöi, D. 97. Bajesid, Sultan 69. Bakal 379. Balgis, D. 389. Baljemes, eine schwere Ranone 276. Balkan 18. 145. 166. 442. 462. 484 f. Balta = Liman, D. 201. Balta Oglu, Kapudan PaschaMohammeds II. 201. Baschi=Bosuks, irreguläre Truppen 265. 293. 298. 393. Bastonnade 90. Battmansu 250. 302. 504 f. 514 f. Bayer, Kaufmann aus Peft 457. Bazardschik = owassi 232. Beamtenwirthschaft, tür= fische 522.

Bebef, D. 43.

Behesne, D. 316. 364. 384. 386 f. 418. Beidagh 325. 502. Beiram 215. 351. Bekir Pascha, Brigade= General 384.389.418. Belgrad, D. 94. 448 f. Belveren, D. 232. 316. s. auch Belveren und Bavralü. Belveren, D. (andres B.) 232. 234. Bereketlü = Maaden 340\*\*\*. v. Bergh, Lieutenant 1. 17. 25. 457. 466. Beschgetschid=Furt 389. Beschtepe 445. 487. Bessarabien 439. Beten, der Türken 132 f. Betuma, D. 506. Bezabbe, D. 254. 506. Bibnitsche, D. 451. Binardagh 462. Binbogha dagh 498. Biredichif, D. 225\*. 239ff. 357\*.362f.384.386f. 388. 389 f. 395 ff. 407 ff. 413 f. 436. 530. Birt, D. 310. Bitlissu 505. Bölem, D. 385. Bölemfu 385. Bohtansu 287\*. 505. Bojaren 6. Bombe, Koften einer, von Samsun bis Kurdistan 285. Bosanlüsu 499. Bosburun, Kap 67. Boscovich, Dragoman 483.

Bosnien 439.

Bosporus 21. 43. 65. 81. 87. 209 f. 425. Bosporus, nördl. Theil 84. Braila, D. 444 f. Brigadeererziren351.361. Bruffa, D. 68. Bujukbere, D. 23. 65. 80. 153. 425. 441. Bukarest 4. 9. Bulgarien 141 f. Bulgurdagh 338. 498. Bulgurlu, Berg 91. Bunarbaschi, D. 78. 178 f. Burgas, D. 95. 165. 209. Busbek L. Butenief, ruff. Gesandter 525. Butmadagh 506.

C.

Cajar 246. Caloffo 466. 500. Camera obscura 397. Candien 439. Caracalla 180. Chaburdschitschai 519. Chalfa 379. Chan Effendi, Lesger= fürst 353. 517, s. auch Han Effendi. Charadich, Ropfgeld 294. 374 1. Chersones, thrakischer 81f. Chesney, Oberst 211\*. 239. 310. Chodicha 408. Chodschalnsu 312. 385. Choris, Kaftell 236. 309. Chosroës 246. Christenthum 205 f. Chun, D. 306. 518. Chungebirge 504. Cilicien 365\*.

Crachoveni, D. 458.
Crajowa, D. 3. 458.
Curtius, E. LXVII.
Chrus 246 f. 338.
Chrus, byzant. Prüfekt
193.
Chpern 395.
Chzicus, D. 161.
Czernawoda, D. 171 ff.
175. 443.

D. Berschiedenheit Dächer, der 497 f. 524. Dallar, D. 395. Fl. 499. Dam 254. 304. 498. Damascus, D. 431. Dandolo, Doge 196. 490. Dano Bascha, Ravallerie= General zu Mardin 268.Dara, D. 260. Dardanellen 55f. 73.470f. Daten in M.s Briefen XXV. Dand Pascha, D. 128. Defterdar, Schatzmeifter 65. 328. 219. Deliklitasch 496. 499. 503. Delitschai 215\*. Delphine 99. 476. Denirkapu an ber Do= nau 448. - im Balfan 462. Dere=Ben 220. 238. 433. Derindeh, D. 420 f. Desertionen 298. 325. 354, 393, 402, 527. Devely, D. 341. Diarbefir, D. 240. 244 f. 248 f. 301. 364, 384. 393. 504. 515.

Didschel arab. = Tigris. Diner, türkisches 318. Diwan Effendi - Raths: herr 220. 246. Dobroll, D. 462. Dobrudicha 170. 487 f. Doghan su 287. Donau 441 ff. 534. - untere 170. 172. 174. Glückstag Donnerstag, 328. Drummond 473. Drusen 529. Dicherid, Wurfspieß 175. 352. 359. 473. Dichefireh-ibn-Dmar, Tigrisinsel 251. 270\*\*. 362\*. 505. 509. Dichevisly-Hann 340. Dichihan, Fl. 231\*. 347 f. 499. 503. Dichorid, turkmen. (?) Stamm 420. Dichübiddagh 253. 505. Duckworth, Lord 58. Duhs Dglu, Armenier 149.

#### E.

Sbessa, D. 242. 503.
Sgil, D. 504.
Sgin 224. 378 f. 523 f.
Sisen 516.
Sjub Kascha, Civilgouverneur von Konieh
337. 521.
Strek, D. 343. 395.
Smin, Pascha von Musch
294.
Smineh, Kap 484.
Smpsang von Bornehmen
in der Türkei 310.

Erdodu, D. 336\*.

Berg Erdichisch, 348. 498 f. Creali, D., am Schwarzen Meere 210. — in Rappadocien 338. Erfeneh, D. 231. 316. 357. Grzerum, D. 224. 402\*.

523. 529. Erzerum=Valeffi 286. 294. Eschref saat, alückliche Stunde 438.

Esti Sagra, D. 484. Esti Schumna, D. 17. Eski Stambul, D. 61. Etebeh. D. 380.

Euphrat, Fl. 224. 232. 235 ff. 305 ff. 355. 364. 376 ff. 390. 502. 517. 518 f.

- Durchbruch 523.
- Expedition Chesnens 211.
- Floßfahrt 306 ff. 380 ff. 387 f. 517 f.
- Quellen 250. 304.
- Stromschnellen 308.
- Waffer 499 \*\*.
- Wafferscheide zu Tigris 304.

Eurinus 87.

Everdingsche Landschaft 172. 445.

Exerzirreglement 292 f.

Fachreddin, Seldschuken= Emir 251\*. Farascha, Fl. 499. Fefie, D. 450. Feti Jelam, D. 448. Fischer, HauptmannXVI. XXII. 160. 245. 327. 339 f. 367. 392. 480. 521.

446. Frat f. Cuphrat. Frauen im Drient 35. 37 f. Fremde im Drient 434 f. 437. 534. Frohnen 370.

# 65. Gabrowa, D. 145. 483.

Galat, D. 444 f. Gallipoli, D. 55. Seiktasch 309. 519. Gemedschi, D. 524. Gemerick, D. 329. Genuesen in Konstanti= novel 198. "Genuesische" Banten XXVI. 75\*. 210. 215. 251. 306. 515. Georg : Bogas 442. Gerger, D. 235f. 505. 519. Germanicia, D. 347. Chika, Alexander, Hofpo= dar der Wallachei 4. 8. 139. 460. Gibbon XXIX f. Gibraltar 507. Giuftiniani, Feldherr 203. 491. 494. Gjaurdagh 232. 240. 498. Gjurgewo 12. 140. 461. Gladowa 448. 534. Gladowika 448. Gögfyn, D. 395. 419. Göffu 231. 234. 357. 384\*. 387. 389. Göldschif: See 250. 504. Görün, D. 421. Göründagh 503. Gösene, D. 316. Göslendagh 357.

330. Fournenron. Ingenieur Goethe XXXI. XXXVIIf. LIX. Goh, D. 514. Gollubat, D. 534. Gollubiza, D. 451. 453. Gothen 534. Gottfried von Bouillon, Platanen des 85.475. Griechenland 436, f. auch hellas. Gülgrad, Kap 441. Gülhane, Hattischerif von

> 522 f. Gunkel, Schneider in Wien 323.

# Ø.

Habunos, D. 377. Sadschi Aln, Pascha von Ronieh 327\*. 337. 341. 372 f. 391. 392\*. 393. 395. 402\*. 404. 521. 529.

Sadichi Bektasch, wisch 432.

Hadschi Effet Effendi, Abgefandter des Sul= tans 318.

Safik Baicha. Dberft= kommandirender der Taurus-Armee 226. 228\*. 260. 262. 282. 289 f. 293. 300. 304. 306. 316 f. 319. 325 f. 327\*. 388. 356. 367. 372 ff. 380.383, 390 f. 394. 402\*. 403. 404\*. 415 ff. 420 f. 422, 424, 447. 515. 526 f. 529. 530 f. Charakteristik 499 ff., bekommt das Vilajet Erzerum 427. Halid Pascha, Brigade= general 384.389.416.

Dberft 220. 316. 384. Halil Pascha 33. 67. 73. 105. 501. -, Großvezier 487. Ben, Offizier Hamdy 326. Hanimal 379. Handel in der Türkei 53. Handelsstadt, beste Lage 464. Handelstraktat, englisch= türkischer 353. San Effendi 407. 409, f. auch Chan Effendi. Hann, Gafthaus 70. 334. Hannady, arab. Stamm 411. Han-Tuman, D. 390. Haram, Sünde 317. Harem 37. 242. Chrenmäntel Harvani, 148. Hafru, D. 303. 516. Hafrudagh 505. Haffan Ben 423. Haffan, Janitschar 203. 494. Haffanbeilü, D. 19. 142. Haffandagh 335. 498. Haffan Tichelebi, D. 222. 497 f. Haffnkeifa, D. 250. 302. 505 f. 515. Haffn Manna, D. 311. Hafu, D. 286. 288. Hawah, Lust 316. Prinz von Heinrich, Preußen LXI. 223.Hekim Hann, D. 317. 328. Hekuba, Grab der 56. Helgoland 506. 508 f.

ehemal. Sellas 431. 439, f. auch Slium 176. Griechenland. Selwa 66. 71. Henna 39. Herakling, Kaiser 193. Herkules 338. 522. Serfek, D. 474. Hender Pascha, Brigade= general 325. 348. 384. 388. 416. 447. 532. Hirschberger Thal 484. Hirsowa, D. 171. Site, Charafter ber 322. Hochzeitsfeier, türfische 62. Homer, Schule des 76. Homs, D. 365\*. v. Humboldt, A. XLIII. LI. HuffeinPascha, v. Widdin, ehemals Mga der Janitscharen 141.365. 432. 447. 528\*. Hnndebeg, D. 315. Hunseredaah 499. 503.  $\mathfrak{J}.$ Ibrahim Bascha, Mehmet Alns Sohn, Kührer

Heeres Bed ägnpt. 238. 338. 365\*. 367. 372 f. 389 ff. 393. 403 ff. 406 f. 408. 417 f. 410. 413 f. 421. 529. 533. Aeltester des Ichtjar, Kurdenlagers 313. Iconium, D. 245. Ida, Berg 177. Ifram, Ehrenbezeugung 233. 366. Mias 489.

Midscha, D. 304. Mise, Fl. 231. Iltesam, Steuerverpach= tung 296. 342. 366. Imbad, Landwind 78. Imbros, Insel 60. 75. 177. Indiche Bairaktar, Gouverneur von Mossul XXXIV\*. 255. 262. Indsche su 331. Inschrift in Keilschrist 229. -, griechische 235. 361. —, lateinische der Tra= jans: Tafel 451 f. Fris, Fl. 210\*. 213\*. Askenderun, Bucht von 499, f. auch Stenderun. Jslam 205 s. Jelimje, D. 18. Jsmael Bey von Afre 285.Jsmael Pascha, Brigade= General 384. 388. 411. 416. Joglu, D. 229. 236. Joglu dagh 502. Itschkaleh, Burg von Diarbefir 250. Izzet Mehmet, Paschavon Angora 392\*. 402\*. 404. 419 f. 420\*. 421. 422. 524. 529.

J.

Jacub, M.s Diener 311. Jaila, Jalys Sommers aufenthalt 22. 162. 335.

Janina, D. 431. Janitscharen 48 f. 432 f. 533. Jantra, Fl. 483 f. Jarpus, D. 347. 420. Jeschelnika, D. 451. Jeschil Irmak, Fl. 210. 213\*. Jesid=hane=su 287. Rilan Deairmeni 307.380. Jildisdagh 423. 498. Joros Raleffi 86. Jovian, Kaifer 249. 270. Jürüfen, Turfmen. 497. Jürük su 495. Julian, Kaiser 246. 249. 256. Juscha dagh 162. Justinian, Raiser 249. 260. 504.

R. Radikjöi, D. 161. Raik 99 f. 476. Raisarieh, D. 327. 330 f. 395. 404. 503. Ralabalyk, Umstände 276. 382. Kalai Beda, Schloß von Biredichik 241. 396. 520. Ralesche 320. Ralfakjöi, D. 96. Ralif 438 f. Rameel 261. 265. 292. 508. Ramtschif, Fl. 462. 484. Rapu, Thor 24. Karaburun, Kap 77 f. Rara-Djehennah, Höllenfürst 332. Raradichadagh 237. 245. 395. Karakaik, D. 384. 386.

milie bes 433. Karapunar, D. 338. Karasu 171. 173 f. Raramane 264. Karawanseraj 334. Karikjahn, D. 385. Karmalas, Fl. 235\*. Karnabatt, D. 462. Rarpathen 442. Rarput, D. 226 ff. 250. 306. 326. 379. 502. 504. 517 f. Karrhä, Harran, D. 260. Karjanndagh 250. 286. 299. 301. 318. 369. 498. 504 f. 514. Rarybdiche, Schloß 86. Rasanlik 146 f. 167. 484. Rasann, D. 17. 462. Rasowa 216\*. 495 f. Ratolymnia (limaia), Infel 161. 473. Raupert LXVII. Ravallerie, türkische 465. 528. Kawaf 26. 31. Rebabtschi 70. Redrillebogas 442. Ref, Rjef 72. 157. Rellek 247. 308. 380. 387 f. 389, s. auch Schlauchflösse. Remerlik 57. Remlik, D. 71. Rerssunbrücke 408. 410. Ressetöprü 264. Resserch su 505. Restane su 91. Rhanzirdagh 499\*. Rhavedschi 36. Riachta, Fl. 519. Kiajah, Hausmeister 229.

Kara Dsman Dglu, Fa= Kiamil, Rathsherr des Serastiers 220. Riepert, S. XXI. LII. LIV f. Kilibogas 442. Kilidbahr, Fort 57. Kilidschli, turkmenischer Stamm 232 f. Rilik, D. 395. Rischla, Winterquartier 335. Kisilinn, D. 387. Risil = Irmak, Fl. 209. 218. 332. 496 f. Riffelef, ruff. General 9. . Kjebab, Braten 274, s. Rebabtschi. Rieban=Maaden, D. 224f. 235. 307. 503. 505. Kjerwanbaschi, Rara= wanenführer 263.265. Kleinasien, unbekannt521. -, Rarten 347. -, Ronfiguration 495 ff. Rönigsmard, Graf, preuß. Gesandter XXIV. 25\*. 466. 481. 524. Röpfe 488. Rolagaffi, Oberfter ber Wache 289. Roliben 458. Ronieh, D. 327. 336 f. 365\*. 369. 404. 529. Ronffription 297 f. 366. 369. 374. Ronstantin, Raiser 494. Ronstantinopel 181 ff. Achmet Moschee 29. 185. 189. Aga Kapuffi 24. Nivat=Bent 95. Arkadius, Säule des 191.

Atmeidan, Hippodrom 185. 432. Babi Humajun 24. Bab seadet 113. Baatsche kapu 24. Bajasid Moschee 439. Barbyses, Fl. 95. Bauten, Zahl der 494f. Beglerbey, Palast von 158. 162. 427. Begräbnifpläge 110 f. Belagerungen 195 ff. 492 f. Bent 92 ff. Beschiktasch, Palast163. Blachernä 193. 195. 197. Bosdogan Kemeri 96, f. auch Bosporus. Bukoleon, Palast 189. 197. Byzas, Gründer von 181. Cirfus, Parteikämpfe 187 f. Endaris, Fl. 44. 95. Dolma Bagtiche, Palaft 114. Ejub, Moscheevon 201. Eroberung 199 ff. Fanar 126. Keuersbrünste 102 ff. Forum Constantini 190. Galata, Thurm von 29. 190. Goldenes Horn 82 f., Brücke 163. Häuser, Bauart der 103. Hebdomon 194. Hunde 109. Frenenkirche 192. Jangin Kulessi 23.

Jeni MahmudBend 97. Justinian, Wasserleis tung des 95. Kabriga Liman 192. Raiks 100 ff. Rilidschally Moschee 28. Kistaschi 191. Riat=hane 154, f. auch füße Waffer. Kütschüf Ana Sophia 190. Anklobion 74.194.197. Ruskuleft 21. 161, f. auch Leanderthurm. Lage 464. Leanderthurm 27. Ankus, Fl. 192. Marcian, Säule des 191. Mauern 74. 193 ff. Nuri Osman Moschee 190. 428. Nusretije Moschee 28. Obelisk, auf dem At= meidan 186. Pascha-Kapussi 24. Polyandros, Thor 193. Ramid (Remis) Tíchiftlik 128. 192. 194. Romanus, Thurm des 200. 202. 492 f. Schach Sadeh Moschee 97. Schlangenfäule 186. Selimnje Moschee 161. Seraskier, Thurm des 30. Seraskierat 23 f. Seraskier-Rapussi 24. Siebenthürme 193 f.

Sklavenmarkt 40.

Sophienkirche29.182ff. 489 f. Süße Waffer Europas 65. 95. 154, f. auch Riat=hane. Suterafi 93. Taksim 92. Tauben 108. Tekfur Seraj 193 f. Timarhane 185. Tophane 27. Topkapu 152. 203. Tichiragan, Palast 83. 163. Valens, Wafferleitung bes 30. 96 ff. Valideh=Bend 97. Blanga Bostan 192. Wafferbehälter-Bend 82.Wafferleitungen 82. 90 ff. 95. Konstantius, Kaiser 504. Roran 438. Koremos, Fl. 235. Rriegsfrage 370 f. 375. Ariegsspiel 465. Ktesiphon, D. 256. Külek Bogas 327\*. 337. 339 f. 365\*. 393. 395. 499. Rüstendsche, D. 167. 173. 175. 443 f. Rütschüf Tschekmedsche, D. 126. Rufludscha, D. 77. Kumkaleh, Fort 56. 178. Rurden 284. 513 f. 520. —, Aga der 234. —, Höhlenbewohner 250. —, Schüten 273. Rurdendörfer 515 f. Kurdenlager 372.

Rurdenschloß 271. Kurdistan 283. 525. —, Aushebung in 369 f. Kutahja, D. 422. Kyaneen, Felsen 86. Kyläuz, Führer 277. Kymyrbyk, D. 385. Kymyr-Hann 229. 307. 380. 502. 505. 518.

380. 502. 505. 518 Kyrkfilisse, D. 165. Kyslar Aga 63.

# L.

Lagerordnung 510. Lahumdschi, Mineur 277ff. Latafia, D. 431. Laue, Hauptmann 386ff. 389. 393. 398. 406. 408. 410. 412. 415. 419. 424. 488. 502. 524. 530. 532. Lemnos, Infel 60. 75. Leopold I., Raiser 449. v. Leszczynski XIX f. Levend Tschiftlik 202. Libanon 240. Lidsche, D. 304\*. Linientruppen 369. Lotos, (?) Fl. 68. Luleh 92.

#### M.

Maaben, D. 340.
Mabein 33. 114. 526.
Madschiar Kalessi 187.
Mahmub II., Sultan
48 f. 83. 89. 115.
130. 365. 367. 376.
401. 408. 427 ff.
492 f. 526.
—, Reise des 135.
—, Schilderung des 115.

MahmutBen, Offizier289. Malatia. D. 229 f. 235. 307. 315. 320. 327. 348 f. 356. 364. 367. 369. 370. 379. 381. 384. 395 f. 498. 503. 519. 524. Malta 238. Mangal 41. 467. Mansurieh, Linientruppe 325. 390. Marasch, D. 232. 237. 364. 395. 417. 499. Mardin, D. 262. 393. Mardiraki, Dragoman des Seraskiers 34. Margelln, Raufm. in Bukarest 461. Mariamtschil Ralessi 419. Marika, Fl. 485. Marmara, Insel 55. Marmariga, Busen von 499. Marsifanbach 238. Marsiwan 496. Maschar Pascha, Bri= gabegeneral 369.384. 388. 407. Massa Hadschi, Sumpf= ebene 340. Matschin, D. 170. 487. Mavromolo 86. Medea 85. Mehmed Aly Ben, Page des Sultans 160, und feinAbgefandter 422 f. Mehmet Alln, Vizekönia von Aegnpten 31. 49. 258. 353. 366. 368. 371. 376\*. 400. 421. 426. 523. Mehmet Ben, Offizier 275. 290.

Mehmet-Brigade 388 = Mahmud? 384, 418. Mehmet Chosref Pascha. Grokvezier und Se= raskier 23. 30 f. 83. 105 f. 425 f. 465 ff. 468. 501. 528\*. Mehmet Effendi, Inge= nieuroberft 380. Mehmet Pascha, Divi= fionsgeneral unter Safik Pascha 270. 273. 277 f. 285, 286, 290. 296 f. 326. 465. 509; dann Gouverneur von Orfa 359. 369. Meja Farkin, D. 302. 515. Meferieh. Miethspferd 326. Melas, Fl. 235. Melitene, D. 357\*. Merhabah, Gruß 266. Merzimansu 389. Mesopotamien 245. 260. 263. 508. Meffre(Mefireh, Mezireh), Lager in 226. 318. 320. Metach, Erzähler 64. Metternich, Dampfer 208. 211.Milosch Obrenowitsch. Kürst von Serbien 10. 168. Minareh 486. Mirachor 26. Mir Alai - Oberst 272. Misar, D. 405 f. Misarbach 406.

Missivri, D. 187.

Mithridat 209.

Mittelländisches Meer, Wassergebiet 347 f. 499. Modaburnu 161. Mohammed II., der Er= oberer 89. 199 f. Mohammed IV. 533. Moldan 431. 439. 444. Moldawa, D. 453. Mollah 394. 435. Morrier, James 323. Moscheen und Kirchen 70. Mosel, Fl. 235. 516. Mofful, D. 254 ff. 262. 506 f. Mostardagh 306. 518. Mückenhöhle 534. v. Mühlbach, Hauptmann XVI\*. XXXIV\*. 160. 207. 229. 247. 290 f. 386. 388. 406. 413. 415. 481. 487. 501 f. 514. 518. 524. 531. Münzen, als weiblicher Ropfschmuck 313. Münzwesen 52 f. Muhendisbaschi 275. Munsur (Mesur) dagh 376 f. 523 f. Murad II. 69. 229. 235. 387. Murad, Fl. 224. 235. 307. 316. 379 II. 387 f. 389 f. 504. 516, Durchbruch 518f. Murzuflus, byzant. Prätendent 192. Musch, D. 286. 393.402\*. 518. 529. Muschir 33. 528\*. Mussafir, Gast 229. Musselim, Gouverneur 223. 229.

Mustapha II. 533.
Mustapha, Sultan Mahmuds Bruder 430.
Mustapha Mehmed Ressichi, Diplomat 365\*.
Mustapha, Pascha von Adrianopel 32 f.
Mustapha Pascha, Brisgadegeneral 385. 389.
407. 409. 416.
Mystik Ben, Reiterführer
419.
Mytilene, Insel 75.

92. Madir, Fl. 484. Nagara, Fort 55. Margileh 156. Marlykjöi 77. Matolien 246. Nedschoi s. Pferd. Neurubbagh LXVIII\*. 235\*. Neu Orsowa, D. 448 f. Newschehr, D. 332. Nicäa, D. 72. Nicetas, byzant. Chronist 198. Riebuhr LXVI. Nikomedien, D. 126. Mifopolis, D. 447. Niksarsu 495. Minrod 360 f. Minive 256. Nisam, regul. Truppen 276. 298. 528. Nisib bei Biredschif, D. 363. 394. 399. 408, Schlacht bei 524 ff. Nisibbach 406. Nisibis westlich vom Ti= gris, D. 242.249.260. 509.

Noah, Arche des 506. Nordsprien 391. Nuchar, Wasserfälle von? 236. 305. Nuschirwan 243. Nuscethieh, Kriegsschiff 131 f.

D.

Obruck, D. 335. Dder, Fl. 236. 309. 520. Odessa 445. Desterreichische Dampfer im Drient 211. Offiziere, türkische 528. Ogradina, D. 452\*. Olymp bei Bruffa 20. 67 f. 161. Omer Bascha 447\*. Orfa, D. 237. 240 f. 242 f. 262. 326. 357\*. 358. 384. Orfowa, D. 1. 448. 450. Orta der Janitscharen 432. Osman II. 533. Osman, Pascha von Kai= farieh 403\*.421. 529. Dsman, Bascha von Dr= sowa 2. Osman bazari, O. 17. 462. Osman Ben, Turkmenen= fürst 343 f. Osman Pascha (Gazi) 447\*. Osmanische Armee 50. 440. Osmanisches Reich im Jahre 1836: 46 f. Oftindien 235. Oftindischer Handel 210. V.

Baläologos, Konstantin, byzant. Kaiser 203. Baläologos, Michael, byzant. Kaiser 198. Ballaß, D. 330. Balmen 257. 506. Balu, D. 224. 306. 393. 515. 517 f.

Pan 509.

Pappeln 303. 386. Papur, D. 289. 300.

Paputschi 230.

Patroflos, Grab des 60. Pavralü, D. 231\*.

Payas, D. 419.

Pelweren, D. 316. 386,

f. auch Belweren. Perganus, Berg in Troja 177.

Perteck Kalessi 306. 379. Pest, die 118 fs. 166 f. Peter der Große 429 ff. Betersburg 429.

Peterwardein 534.

Pferd, arabisches 259 ff. 268 ff. 508.

Stämme 261 s.: Aennesi, Dschelevi, Kohilan, Meneghi, Nedschoi, Sakaly, Schamarly, Terasi.

Pferdezäumung 352 s. Phineus 85.

Phranza 491.

Pillaw 66.

Pissevache, in der Schweiz 379.

Pontus, Gräber der Könige von 214. Posidonium, Kap 67. Prinkiposinseln 161. Propontis 20 f. Proti, Infel 161. Bückler, Fürst 525. -Pullat, D. 348. Pyramus, Fl. 231\*.

D.

Duarantänen 125. Duarantänen in Serbien 449. Duellen, historisch=anti=

M.

quarische XXVIII ff.

Rachwan, Paßgänger 212. Rai, Rajah 272. Rajas, Militärdienft der 373 f. 523. Ramafan 26. 29. 350. 438. 479.

Raffova, D. 168. 170.

Ravenduß Bey, Kurden= fürst 284.

Rediff, Landwehr 291. 325. 369. Regensburg 534.

Reichardt LIII s. 521. Reschid Ben 436.

Reschib Pascha, ehema: liger Oberstfomman: birender der Taurus: Armee 220. 227. 233. 251. 264. 271. 284. 286. 292. 297. 365.

501. 515. 527.

Riesengebirge 484. Rissa Ben, Page des Sultans 160.

Ritter, C. XLIII.

Rom, Karten von LXIff. Romaika 107. 157. 168. Kückmann, russischer Kon-

ful in Bukarest 461.

Ruisdael 172. Rumeli Fener 87. Rumeli Hissar, Fort 44. 88. 201. 470. Rumeli Kawak, Fort 44. 86.

Rumfaleh 237 f. 364. 387, 418. 520.

Ruffel 408\*.

Rustam Ben, Regiments: fommanden: 388.

Mustichut, D. 12. 141. 168. 446. 461.

ತ.

Saarbam 429.

Sachofu 506. Sakaltutandaah 357.

Salian, Abgabe 233.

Samantiadörfer 295.

Samantiasu 499.

Samothrake, Insel 60. 75. 177.

Samfat, D. 236. 240. 309 f. 358. 371. 384. 520.

Samfun, D. 209. 422. 425. 515.

Sapor, König 264.

Saraf, Bankier 378.

Saranfu 498. Sariffu 499.

Sari Tschitschek, Gebirge 523.

Sand Ben, Sekretär des Sultans 158. 526.

Sayd Bey, Kurdenfürst 279 s. 285. 510. 512.

Sand Ben Kalessi 272 ff. 280 ff. 393. 510 ff. 512.

Sand Mehmed Pascha 33. 105.

Sand Mehmed, Pascha in Ruftschuk 447. Mirza Sand Pascha, Muschir von Silistria 168 ff. 175. Schachnahsu 502. Schamarr, arab. Stamm 262.Scharkischla, D. 329. Scharzfels 512. Schatt = Tigris. Scheich, arab. 267. Scheich Saffan, Grab Des 219. Scheich ül Jslam 24. 432. 440. Schembkersu 385. Scherif, Pascha in Orfa, Brigadegeneral 243 f. 386. 388. Scherrdagh 347. Schibka (Schipfa), D. | 145. 484. Schibka, Paß 483. Schiefpulver 199. 492. Schiro, D. 309. 519. Schirman Bey 286. Schlauchflösse 305. 509. 517 f., s. auch Rellek. Schufur Ovasi (Cilicien) 343. Schumla, D. 16. 136. 168. Schupaneck, D. 450. Schwarzes Meer 442, s. auch Eurinus. Schwarzes Meer, west: liche und jüdliche Säfen 209.

Selamlik, Empfanas= Staub, Schneider in Baris raum 242. Selim III. 48. 430. 533. Selim Pafcha, Divisions: general 465. Selimmia, D. 18. 462. Serasfier 23\*\*\*. 287. 528\*. Serbien 431. 439. 461. Sennten 31. 175. Siareth, Heiligthum 353. Siebenschläfer 329. Sigeum, Kap 75. Siliftria, D. 139. 169. 443. 463. Simois, Fl. 177 ff. Sindschardagh 264. 270. 506. 514. Singara, D. 264. 506. Sinimini, turkmenischer Stamm 232 f. Sinope, D. 208.210.515. Sipahi 286. 369. 397. Sivan Maaden, D. 304. Sivaŝ, D. 218. 221. 317. 422 f. 496 f. — Pferde von 352. Sizeboli, D. 166. Sfala Gladowa, D. 451. Skamander, Fl. 177 ff. Skenderun, Bucht von 347, f. auch Jsken= berun. Sklaven im Drient 35 f. Skutari, D. 21. 27. 161. Söört, D. 287. Söörtsu 505. Spahi s. Sipahi. Sparwald 355. Spazierengehen 362. Spazierfahrten 112. Spree, Fl. 351.

323. Steuererhebung, türkische 51. 294 ff. Stjepovich, Dragoman 466 f. Strabo 215. Strandscha, Fort 15. v. Stürmer, öfterr. Ge= sandter XXIX. 525. Sturdza, Michael, Fürst in der Moldau 139. Sübürgütsch, D. 388 f. Sürgü, D. 231 234.316. 384 385. 386. Süverek, D. 237. 244. 367. 384 ff. Suleiman I. Kanuni 23. Suleiman, Pascha von Marasch 233. 343. 346. Suleiman Tschausch 382. Sulina 442 ff. Sultan Hann 335. Sultani hissar, Fort 57. 80. Surndschi 244. Sprien 365. 439. 525. 529. 532. Széchénni, Graf 452.

#### $\mathfrak{T}$ .

Tachtaföprii 340. Tagebuch M.s XIX. Tain, Ration 393. Talimbschi, Instrukteur 158. Tandur 41. Tang bei den Turkmenen 345. Tata-aine, (?) Bach 520.

Sedd-ül-bahr, Fort 56.

Sefer, Monat 383. 438.

Seihun, Fl. 220\*. 348.

499. 503.

Gebirae 231. Taurus. 357\*. 384. 396. 495 ff. 498\*. Telasar 270\*. Telef, D. 309. 380. 383. 520. Telli Tabia, D. 87. Teltower Rübenselder 287. Tenedos, Insel 75. 134. Tersakansu 213\*. Thansakus, D. 225. Theodosius, Kaiser 193. Therapia, D. 22.425 475. ThüringerWald 484. 495. Tigranocerta 302\*. Tigris, Fl. 250. 302. 504 ff. Tigris, Duellen 250.304. nahe Euphrat= 304. 504. quellen 516 f. Tillaja, D. 270. Tille, D. 505. Tilsaphata, D. 270. 509. Timar 374. Timof, Fl. 447. Timur Ben 514. Tirailleursignale 351. Tirnowa, D. 143 f. 167. 462. 483. Tognafu 235. 503. Tokat, D. 216 f. 423. 496 f. 515. Tomarse, D. 341. Top Tasch 86. Topdschi Baschi 275. Tracht, türkische 323 f. 520. Trajan 172. 451. 534. Trajanstasel 451 f.

Trajanswall 444.

Trapezunt, D. 210 f. 431. 442. Tripolis, D. 439. Troja 176. Truppen, türkische 291. Tschadarly, turkmen. (?) Stamm 420. Tichamlü Bel 217\*. 496f. Tschanak kalessi, D. 56. 79. Tschapan=Dglu, Familie 433. Tschöll, Wüste in Meso: potamien 263. 499. 506. 519. Tschorbadschi 142. 165. Türbeh 111. Tütündschi 36. Tuldicha, D. 171. 444. Tundscha, Fl. 19. 150. 462. 484 f. Tunis 439. Turchal, D. 215\*. 216. 423. 495. 515. Turkmenen 219. 346. — Tanz der 345. Turn Severin, D. 534. Tusanly, Fl. 215\*. 216. 495. Tut, D. 385. Tuztschöllü, Salzsee 335\*.

# 11.

Uebersetungen ber tür= fischen Briese III \*. Ueranb, D. 332. Ugurlu Dglu, D. 223. Majch, D. 496. Menta 433. Ulukischla, D. 339. Umur Fakih 165. Urchan, Sultan 69. 168.

V. Bali 366 \*. Vargasu, D. 315. Barna, D. 67. 134. 166. 210. 441. Bedchan Ben, Kurden= fürst 272. 274. 284.

393. 511. Veteranische Söhle 452 f. v. Vincke, Hauptmann XVI. XXII f. 160. 165. 354. 392\*. 420. 422. 443. 480. 524. 532.

## W.

Mallachei 4 ff. 431. 439. 444. Walter von Habenichts 71. Wassas Essendi, Sekretär des Sultans 114 f. 137. 148. 158. 321. Wechabiten 431. Widdin, D. 431. 447. Wien 534. Wlachen 459. Wundarzneiwesen beim Seere 282. 512. Wurlak, D. 173. Wuschaff 66.

### æ.

Xenophon LVI. 246. 338. 512.

2). Deziden 252. 264. 291. 514. Nezidhanesu 505.

3. Zela, D. 423. Belte 292. Zeugma, D. 237. 246. 309

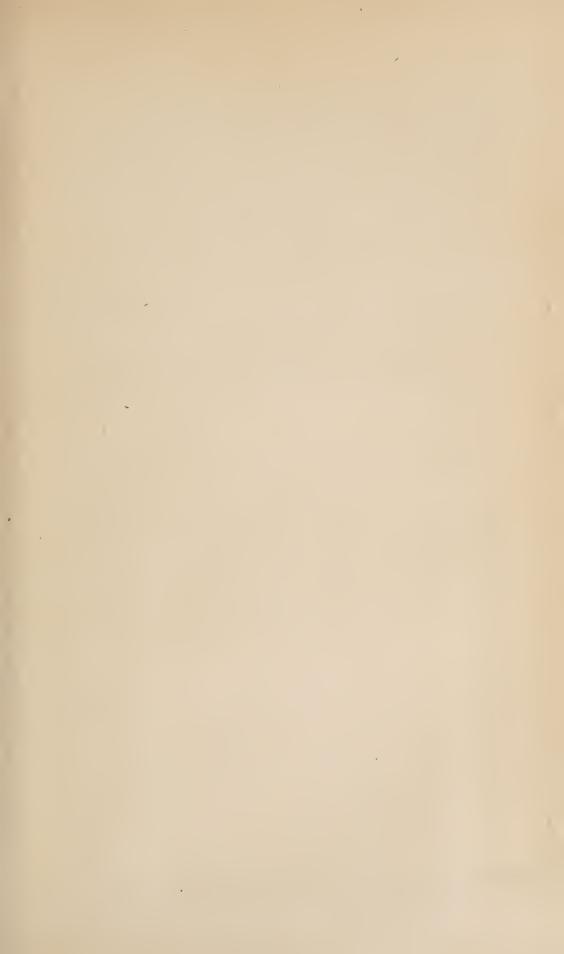









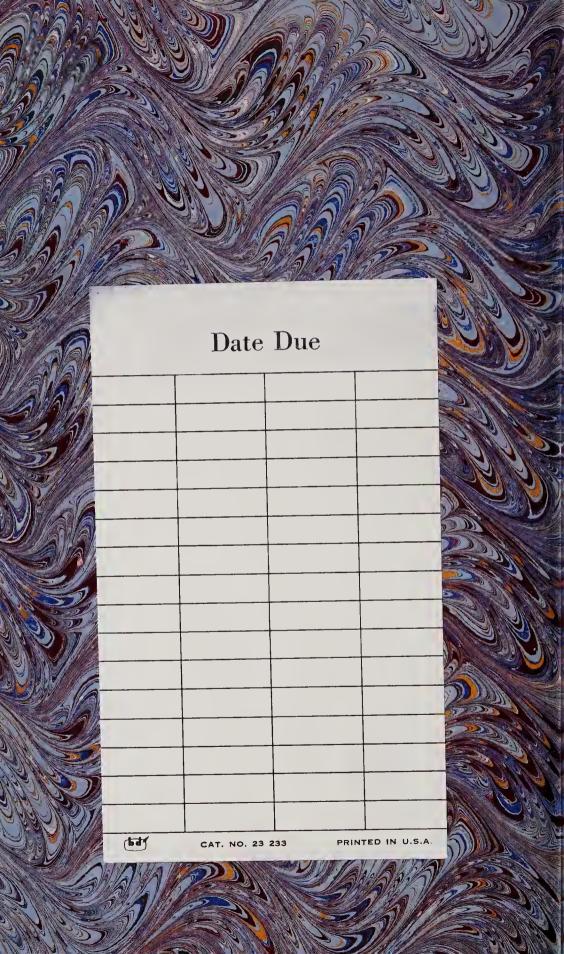



